# Die Wiener Journalistik im Jahre 1848

Joseph Alexander Helfert (Freiherr von)

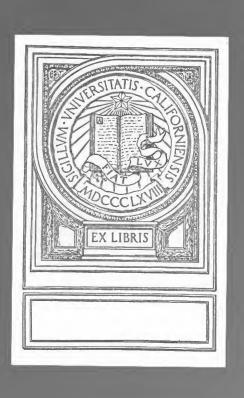





SKEN 1845-49

Die

## Wiener Journalistif

im

Inhre 1848.

Von

Frhr. v. Kelfert.



Wien, 1877.

Manz'sche k. k. Sof-Verlags- und Unibersitäts-Buchhandlung.

#### Berlag der Mang'iden R. R. Sof-Berlags- und Aniversitäts-Buchstandlung in Wien.

Selfert, Josef Alex. Grir. v., Revision bes ungarischen Ausgleichs.

Abler, bie Leichenverbrennung vom juribifden Standpunft.

Berg, Wien und bie Bereinigung ber Bororte.

60 fr. — 1.20 M.

50 fr. — 1 Dr.

60 fr. - 1.20 M.

3weiter Theil.

| gerger, uber die Lodesstrafe.                                                                                                                                                                                                                                             | 50 fr.                                 | — I                       | wc.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Betrachtungen über den Ausgleich, von bem "Die Berfassungspartei und bas Ministerium (96 G.)                                                                                                                                                                              | Autor der S<br>Hohenwart"<br>80 fr. —  | . gr.                     | 8".                |
| Wifinsky, Dr. Scon Ritter v., (Univ. = P Gifenbahn= Tarife. gr. 8°. (48 S.)                                                                                                                                                                                               | rofessor in<br>50 fr.                  | Lember<br>— 1             | rg),<br>Wł.        |
| Bittmann, Die Stellung ber Gemeinde Bien im                                                                                                                                                                                                                               | Staats-Org<br>40 fr. —                 |                           |                    |
| Canftein, Freifi. v., bie öfterr. Civifproceg-Novell erlantert für bie allgem, und weftgaliz. Gerichten                                                                                                                                                                   |                                        |                           |                    |
| — Streitgenoffenschaft und Nebeninterventie ber öfterr. Gesetzebung mit besonderer Berücksichentschen Eivilprocegrechts und ber neuesten würse Desterreichs und Dentschlands.                                                                                             | chtigung bes                           | gemei<br>Befet            | nen<br>ent=        |
| Gentralisation und Decentralisation in Defter                                                                                                                                                                                                                             | reich. 8°.<br>70 fr. —                 |                           |                    |
| Cfengery, Anton, Ungarns Redner und Staatsm<br>8". (396 u. 416 S.)                                                                                                                                                                                                        | iänner. Zn<br>5 fl. –                  |                           |                    |
| David, zur Lehre vom fogen. Erfitungstitel no                                                                                                                                                                                                                             | ady römische<br>40 kr. —               |                           |                    |
| Ergebniffe ber Erhebungen, betreffend bie Fä<br>Urfunden und bie Birfungen ber in bem allg<br>gesete enthaltenen Legalisirungsvorschriften.                                                                                                                               | emeinen Gr                             | undbu                     | dj&=               |
| Ficquelmont, Graf E. E., Lord Palmerston Continent. I. Band. gr. 8". (VIII 374 S.) 3  — II. Band. gr. 8". (VI 170 S.) 2 fl.  — Die religiöse Seite der orientalischen Fragerientalische Kirche. II. Die politischen Flückstim unveränderte Auflage. gr. 8". (VI 132 S.) 1 | 70 fr. —<br>ge. I. Die<br>ige im Orien | 5.40<br>griechi<br>it. Zw | M.<br>jch=<br>eite |

Die

# Wiener Journalistik

im Iahre 1848.

Josef Alamanais, Selfert.



Wien, 1877.

Berlag der Mang'fchen R. R. Sof-Berlags- und Aniverfitats-Buchfandlung.

alkix HAIX

üniv. of California

### Alebersicht des Inhalts.

| Einseitenbes                                          | Seite<br>1 |
|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                       |            |
| A. Erste Periode: Polizei                             | 3          |
| B. Zweite Periode: Revolution.                        |            |
| I. Blitterwochen der Prefifreiheit.                   |            |
| 1. Metamorphofen                                      | 21         |
| 2. Die ersten neuen Journale: "Constitution" — "Frei- |            |
| muthige" - "Mug. Defterr. Zeitung"                    | 27         |
| 3. "Conftitutionelle Donau-Zeitung" und Rleineres .   | 40         |
| II. Unter dem Gefet (sub lege).                       |            |
| 1. Die provisorifchen April- und Mai-Berordnungen .   | 45         |
| 2. Ein mislungener Journaliften-Butich                | 61         |
| 3. Bobepuntt journaliftifder Gründungen               | 79         |
| 4. "Die Breffe"                                       | 97         |
| 5. Ein Rebacteur im Minifter-Fauteuil                 | 111        |
| III. Dor Gericht (coram judice).                      |            |
| 1. Die Alten und bie Jungen - Nationalitäte Drgane    |            |
| - Aus bem rabicalen und aus bem anti-revolutio-       |            |
| nairen Lager                                          | 134        |
| *                                                     |            |

|        | 9  | ©đ    | mur   | erich | ta-Mer | hani | blunger           |       |      |       |        |   | Geite       |
|--------|----|-------|-------|-------|--------|------|-------------------|-------|------|-------|--------|---|-------------|
|        |    |       |       |       |        |      |                   |       |      | •     | •      | • |             |
|        |    |       | _     | и и_  |        | _    | droth             | •     |      | •     | •      |   | 179         |
|        | 4, | Ein   | Ret   | orter | -Stril | e    |                   |       |      |       | •      |   | 192         |
|        | 5. | Der   | letzt | e Pr  | eß=Pro | ceß  | und b             | ie le | ţten | Grün  | bungen |   | 204         |
|        | 1. | Die   |       |       | •      |      | le: Be<br>e victi |       | rung | ssand |        |   | <b>22</b> 8 |
|        | 2. | Bel   | ageru | nge-  | Breffe |      |                   |       |      |       |        |   | 249         |
|        | 3. | Abs   | hluß  | unb   | Rück   | liđe |                   |       |      |       |        |   | <b>2</b> 66 |
| Bergei | фı | n i 8 |       |       |        |      |                   |       |      |       |        |   | 281         |
| Regift | er |       |       |       |        |      |                   |       |      |       |        |   | 369         |

Die Wiener Journalistit tes Jahres 1848 bietet barum ein so eigenthümliches Interesse, weil sie in bem furzen Zeitraum von zwölf Monaten alle brei Phasen burchzemacht hat benen bie Presse in einem geordneten Staatswesen überhanpt auszesetzt sein kann: in ben ersten britthalb Monaten Censur, bann sieben ein halbes Monat Presserieheit, zuletzt zwei Monate Belagerungszustand; mit andern Worten: weil sie in bieser Zeit brei verschiebene Herren hatte, von benen sich einer thrannischer zeigte als ber andere: zuerst die Polizei, dann Markt und Straße, zuletzt den Säbel. Frei im wahren Sinne bes Wortes, das heißt: nicht anders beschränkt als durch das Gesetz — benn darin liegt ja im Gegensatz zur Zügellosigkeit das Wesen jeder Freiheit, in der physischen wie in der moralischen Welt — war die Wiener Presse das ganze ereignisvolle Jahr nicht.

Damit ergibt fich von felbst bie Glieberung unferes Stoffes in brei Berioben, von welchen

- bie erste ben Zeitraum von Beginn bes Jahres 1848 bis zum 14. März als bem Tage ber Aufhebung ber Censur und Berleihung ber Preffreiheit —
- bie zweite jenen vom 15. März bis zum 25. October als bem Tage ber Berhängung bes Belagerungsstandes über bie Stadt und bas Weichbild von Wien —
- bie britte enblich bie Zeit von ber militärischen Besetzung ber Stadt bis zum Schlinge bes ereignisreichen Jahres zu umfassen haben wirb.

Belfert, Biener Journalifiit.

Ungleich an Dauer sind biese Perioden auch ungleich an Inhalt und Interesse, indem sich die erste und dritte, also die beiden fürzern, ziemlich einförmig abspinnen, während die längere zweite den raschesten und buntesten Bechsel von Ersteinungen aller Art bietet und aus diesem Gesichtspunkte in der Geschichte der Biener Journalistif, ja in jener der Journalistif überhaupt ihre dauernde Stelle finden dürfte.

A.

### Erste Periade.

#### Yolizei.

Motto: Gelig find bie ba ichlafen, benn fie traumen ohne Cenfur und ichnarchen ohne Bolizei, Caphir.

Nielleicht feine menfchliche Ginrichtung tann es augenfälliger, greller zeigen, welch gewaltiger Unterschied Wollen und Ronnen, Ibeal und wirkliches Leben, Theorie und Praxis von einander trennen, ale bie Cenfur. In ber 3bee aufgefaßt, fann es eine gerechtere und vernünftigere, eine fachgemäßere und beil= famere Inftitution geben als biefe? Wer wollte nicht mit beiben Banben jenen Sat unterschreiben, ber im Gingang jum öfterreichischen Censur-Befete von 1810 gu lefen ift? "Rein Lichtstrahl, er tomme mober er wolle", bieg es bafelbit, "foll in Sinfunft unbeachtet und unerfannt in ber Monarchie bleiben, ober feiner möglichen Wirtsamfeit entzogen werben; aber mit vorsichtiger Sand follen auch Berg und Ropf ber Unmundigen vor ben verberblichen Ausgeburten einer icheuflichen Phantafie, vor bem giftigen Sauche felbstfüchtiger Berführer und vor ben gefährlichen Sirngespinnsten verschrobener Ropfe gesichert werben." In ben SS. 1-7 murbe ein Unterschied gemacht zwischen "gelehrten Werfen" bie "mit ber größten Nachsicht" zu behandeln und "ohne außerft wichtige Grunde" nicht zu verbieten feien, und blofen "Compilationen und

- 70 verj Alfizorejaj

> Bieberholungen bes hundertmal Gefagten", bann "Brofchuren, Jugend- und Bolfsschriften, Unterhaltungsbüchern", an bie ein viel ftrengerer, ja ber ftrengfte Magftab gelegt, ans benen namentlich alles "entfernt" werben muffe "was ber Religion, ber Sittlichfeit, ber Achtung und Anhänglichkeit an bas regierente Saus, ber beftehenden Regierungsform 2c. geradezu ober mehr gebeckt entgegen ift." Eben fo weife ale wohlwollend lautete bie Beftimmung bes &. 8: "Werfe in welchen die Staatsverwaltung im gangen ober in eingelnen Zweigen gewürdigt, Gehler und Diegriffe aufgebeckt, Berbefferungen angebentet, Mittel und Wege gur Erringung eines Bortheils angezeigt, vergangene Ereigniffe aufgehellt werben u. f. w., follen ohne hinlänglichen andern Grund nicht verboten werben. waren auch bie Grundfate und Unfichten bes Autore nicht jene ber Staatsverwaltung. Inr muffen Schriften ber Art mit Burbe und Bescheibenheit und mit Bermeibung aller eigentlichen und anzüglichen Personalien abgefaßt sein, auch nichts sonst gegen Religion. Sitten und Staat verberbliches enthalten."

Doch all biese gewiß ernst und aut gemeinten Berhaltungeregeln, fie konnten von ber beabsichtigten Wirkung nur bann fein, wenn ihre Ausführung in die Sande eben fo einfichtsvoller, ja erleuchteter, als billig benkenber Männer gelegt murbe. Bei eigentlich wiffenschaftlichen Werfen war bas auch in ber Regel ber Fall. Die Professoren ber höheren Lehranftalten, bie mit bem Cenfur-Amte auf ihrem Fachgebiete betraut zu werben pflegten, brachten ihrem Berufe nach bas geborige Berftanbnis und, wenn nicht etwa Gelehrtenneid ihren Blid trübte, auch ben guten Willen zu bem ihnen auferlegten, feiner Natur nach immer mehr ober minder peinlichen Beschäfte mit; Falle vom Begentheil famen allerbings vor, boch es waren Ansnahmen. bie Cenfur über bie ichone und leichte Literatur, alfo jene Baare an bie bas Gefetz von 1810 ben ftrengften Dafftab gelegt wissen wollte, mas für Leuten mitunter mar ba bie Beurtheilung, Recht ehrenwerthe geschulte bie sonveraine Rritif anvertraut ?! Beamte in ben Bureaux bes Bucher=Revision8=Umtes, ber Bo= lizeidirection, bes Regierungs = ober Gubernial=Brafidiums, bie

aber nur ju oft feine Abunng von ben Fortschritten bes Beitgeiftes, bon ben Anforberungen bes Schriftthums, ja überhaupt feine feinere und bobere Bilbung hatten, ftanten jenen anfpruche= vollen Beiftern gegenüber bie, mit bem Bollbewußtfein ihres Unrechts bas Reich ber 3been zu beherrschen, fich gleich Schuljungen, benen ber Lehrer bas "Benfum" corrigirt, mußten mei= ftern und belehren, robe tappische Sante an ben Berten, Die fie mit Liebe und Begeifterung geschaffen, herumftumpern laffen! Uns meiner Brager Zeit weiß ich von einem jener Berren, über ben Dinge im Umlauf waren, bie jebem Boftbuchel wurden Ehre gemacht und bort ale gute Erfindungen geglängt haben. ein paar Beifpiele! In einer belletriftifchen Zeitschrift follte Die befannte geiftreiche Antwort jenes ehrbaren Madchens wieber= gegeben werben, bas bie unziemliche Frage: "Wo führt ber Beg ju Ihrer Schlaffammer?" mit ben Borten gurudwies: "Durch bie Rirche, mein Berr!" Schlaffammer? Rirche? Das schien bem Cenfor, ber nebenbei gesagt eine Tonfur hatte, wie eine Blasphemie; er ftrich "Rirche" und erfette es burch "Rüche", und nun fah bas Ding fo aus: "Wo führt ber Weg ju Ihrer Schlaffammer?" "Durch bie Ruche, mein Berr!" Gin andermal wollte eine Anefbote ergablt werben, in ber ein Arlander eine lächerliche Rolle fpielte. Die Arlander, mochte fich mein Cenfur-Gfet fagen, find eine lebende Nation, ber Ronig von Großbritannien und Irland ift ein hober Alliirter unferes glorreich regierenben Monarchen: machen wir einen Urlanber baraus! In welcher Situation unferes mobernen Culturlebens ber prähistorische "Urlander" zu fungiren hatte, bin ich leiber nicht im Stante anzugeben . . . Die Tagesblätter unterlagen ber unmittelbaren Controlle ber politischen Lanbesftelle, und mit ben herren, bie ba im Ramen bes nicht formlichen aber that= fächlichen Bicefonigs bas große Wort führten, war nicht gut Rirfchen effen. Much in biefer Richtung fei es mir erlaubt einen charafteriftischen Fall zu ergablen. Bei einer fritischen Befprechung glaubte fich ber Berfaffer unter anberm auf bie "Autorität" von Schiller und Gothe bernfen gu burfen. Der Präsibialist bes Prager Guberninns, nachmals hechgebietenber Hauptmann eines ber nörblichen Areise Böhmens, kannte in seinem bureaukratischen Hochgesibl mur Civil- und Militär-"Antoritäten", und lud ben Himmelsstürmer in seine Kanzlei um ihm die respectwidrige Redeweise vorzuhalten. Als ber Schriftsteller seinen Satz vertheidigen wollte: "wie in andern Sphären Behörden und Aemter, so seine auf dem Gebiete der deutschen Literatur Schriftsteller von erstenn Range wie Schiller und Göthe doch ohne Frage Autoritäten", siel ihm der Unsehlbare in's Wort: "Autoren wohl, aber nicht Autoritäten", nahm die Feder und berichtigte in solcher Weise die anstößige Stelle . . . Es war ein trauriger Spaß wenn in jener Zeit berlei Dinge erzählt werden konnten, aber trauriger war es gewiß daß sie leibhaftig vorkamen.

Die Cenfur über Zeitungen und Zeitschriften war überhaupt fcon nach bem Spftem eine mouftroje, ober richtiger gefagt : fie war es wegen jedweben Mangels eines Spftems, benn eine feft= giltige Competenz gab es ba eigentlich nicht Die lleberwachung bes Zeitungswesens war, wie in Abolph Wiesner's fehr verdienft= vollen "Denfwürdigkeiten ber Defterreichischen Cenfur" (Stuttgart Abolph Rrabbe 1847) C. 331 gu lefen, allen Beborben, na= mentlich ben Polizei-Meintern gur Pflicht gemacht, und als ihren gang befonderen Beruf faben bies bie Länderftellen, Gubernien zc. Dabei fam es nun, bei bem wettlaufenben Diensteifer ben bie verschiedenen Stellen zu entwickeln fich angetrieben fühlten, gar nicht felten vor, bag bas eine Umt bem Schriftsteller wegen eines Auffates Salt gebot, ben bie andere großmuthig burchge= laffen hatte. In Wien war bie Sache zum Theil ärger als in ber "Proving". Die magnarische Publiciftif in Beft, ja felbft, obwohl in minberem Grabe, Die cecho-flavische in Brag, bewegten fich unter ber Megibe national-befreundeter Cenforen un= gleich freier als bie beutiche in Wien, ber Saupt- und Refibengftatt eines Bierzig-Millionen-Reiches, wo es gleichwohl nur zwei politische Zeitungen gab, ben "Beobachter" ber fich an bie "Wiener Zeitung", und bie "Wiener Zeitung" bie fich an ben "Beobachter" hielt. Ueberhaupt beftanten in ben fog. beutschen Erbländern feine andern politischen Blätter ale bie amtlich berufenen Lanbeszeitungen : f. f. privilegirte Biener, Brager, Lemberger 2c. Zeitung, und ba fie fammtlich ans einer und berfelben Quelle fchopften; ba fie, wie es in bem Soffanglei-Decret vom 11. Marg 1792, alfo wenige Tage nach bem Regierungeantritte bes Raifers Frang, lautete, von bem was in ber politischen Welt vorging "blos wirkliche Thatfachen ober öffentliche Sandlungen aus andern Ländern, die ohne ben Faben ber Beschichte gegenwärtiger Beit ju gerreißen nicht unbefannt bleiben fonnen, ohne auftößiges Raifonnement" ju ergahlen hatten; ba fie überhaupt nichts bringen burften was ihnen nicht von oben berab= gereicht und zubereitet worben, und politifirende Leit-Artifel unter folden Umftanden ein gang unmögliches Ding waren, fo fab eigentlich eine öfterreichische Zeitung wie bie andere aus; fie waren, wie fich Wiesner ausbrückt, "einander in ber Regel fo ähnlich wie uniformirte Baifentinber bie von fremben Gaben nothburftig ihr Leben friften." Bon bem fo mannigfachen Gultur= leben in ben Theilen unserer Monarchie, unter ben vielsprachigen Stämmen berfelben, fand fich in ben berichiebenen Provingial= Blättern faum eine Spur : "ber Balache benft und fühlt bier eben fo wie ber Lombarbe, ber Deutsche wie ber Magyar, biefer wie ber Glave, alle zeigen benfelben Culturftand, biefelbe Befinnung, ober vielmehr Befinnungelofigfeit" (Wiesner G. 337). Außer ben Lanbeshauptstäbten, mochte an irgend einem Orte bas Bedurfnis noch fo bringend fein, gab es gar feine politische Beitung, und founte es nicht geben, weil ja bie Regierungsbeborbe bes Landes bie oberfte Anfficht hatte.

Den nicht-politischen Blättern ging es wo möglich noch ärger als ben politischen. Es gab ba Censur und es gab NachCensur, welch lettere einem Beamten bes Revisions-Umtes ans vertraut war; manche Artifel musten ber geheimen Haus- Hofund Staatstanzlei "unterbreitet" werben und wanderten oft auch zu andern Hofstellen. Das "Intelligenz"-Besen war ben nichtpolitischen Blättern ganz genommen, Inserate durften nur die

privilegirten Lanbeszeitungen bringen. Ueber bie Bulaffung von Artifeln aller Art entichied bie politifche Landeeftelle, Die Bolizeibirection, bas Revisions-Aint, ohne bag bie Brangen biefer verfcbiebenfeitigen Buftanbigkeit genan abgeftectt waren . . . Es fann hier weber eine Beschichte noch eine erschöpfende Charafteriftif ber öfterreichischen Zeitungs- und Zeitschriften-Cenfur gegeben, es follen nur einige Beifpiele herausgehoben werben, nach benen man beurtheilen mag, welch fleinlichen Bebenklichkeiten und Reracleien, welch willfürlichen Magregelungen jedwedes journalistische Unterfangen bes Bormarg, mochte es sich lobenswerthefte Biel vorgeftedt, bie unverfänglichften Aufgaben gestellt haben, ausgesett war. Die Wiener Mechitariften batten ju Anfang ber zwanziger Jahre eine fatholische Zeitschrift "Dehlzweige" begründet; im Jahre 1841 wollten fie bas feither ein= gegangene Blatt unter bem Titel : "Frische Deblaweige, Converfation8-Blatt für Ratholiten" in verjüngter Geftalt in's Leben rufen; es follte burch Correspondengartitel aus bem Auslande, Miffions-Berichte, Diocefan-Nachrichten u. bgl. einen erweiterten anregenden Wirfungefreis gewinnen. 2018 man um bie behörd= liche Geftattung einschritt murbe ber Beifat "Conversatione: Blatt" gestrichen, bie beabsichtigte Erweiterung verworfen. Die Mechi= tariften legten Bernfung ein, und nun murbe auch bas Eritheton im Titel verpont: "Deblaweige" burften es fein, aber feine "frifche", vermuthlich flang bas ber oberften Cenfur-Beborbe gu neuerungefüchtig, ju burschifos, ju berausforbernb. bengartifel aus bem Unstande murben bochbergig geftattet, aber man hore in welchem Ginne: nur wenn bamit "Mittheilungen aus öffentlichen in Wien cenfurirten und als unbeschränkt zu= läffig erfannten ausländifchen Blättern" gemeint maren! Aufnahme von Diöcesan=Radyrichten tonne man unmöglich biu= geben laffen, weil baburch bie Zeitschrift "offenbar einen firchlich= officiellen Charafter annehmen" wurde zc. Im Jahre 1846 wünschte Joseph Raifer sein "pabagogisches Wochenblatt" burch eingelegte Bolgichnitt-Illustrationen zu beleben; Die berufenen Cenforen fanten bas Borhaben unfchablich und trugen auf Bill-

fahrung an, die benn auch bie oberfte Cenfur-Behörde nicht vorenthielt; allein die Bahl ber Illuftrationen follte auf monatlich zwei beschränft fein und jebe, bevor ber Bolgichnitt angefertigt wurbe, "in einer teutlichen Zeichnung gur Cenfur vorgelegt, fohin nur nach Maggabe ber Cenfur-Erledigung jum Abbrucke gebracht" werten. ') Ueberhaupt ließ fich in vielen Stücken von ber Cenfur, biefer literarifden Borfebung, bamale fagen mas in ber Schrift von ber göttlichen fteht : "Unerforschlich find ihre Rathichluffe, unergrundlich ihre Bege." Wiesner ergahlt S. 332 einen Fall wo bie Berausgabe eines illuftrirten Blattes nachträglich an bie Bedingung gefnupft murbe, bag ber Saupt-Rebacteur nicht genannt werbe. Dem Schriftsteller 3. Angust Bachmann wurde es als ein Uebergriff verhoben, bag er fich als "Gigenthumer" ber "Wiener Zeitschrift" bruden ließ: es burfte nur "Berausgeber und Redacteur" beifen; aus welchem Grunde wußte fein Meusch. Dazu gab es noch eine Anzahl geheimer Inftructionen, bie gum Theil von einzelnen Beamten ber Boligei= Sofftelle ausgingen: ber Besuch von Mitgliebern bes A. S. Raiserhauses in Vorstabt-Theatern burfte nicht angeführt werben; Ausfälle gegen bie Sofburg-Theater-Direction waren unbedingt gu ftreichen, Artifel, bie ben Abel, bas Militar "ober bergleichen bobere Stande" betrafen, ber Polizei-Sofftelle vorzulegen; item folche wo gegen ben "Sans-Jörgel" polemifirt murbe 2c. 2c.

Recurs gegen misliebige Entscheidungen war wohl gesetzlich gestattet, aber gerade bei ber Journalistit meist nicht praktisch, ba selbst eine gunstige Entscheidung zu einer Zeit herablangte, wo ber Artifel ober die Notiz, um die es sich handelte, bereits veraltet war.

Bu Anfang bes Jahres 1848 gab es in Wien, wie schon erwähnt, nur zwei politische Zeitungen.

Die "Defterreichisch-Raiserlich privilegirte Biener Zeitung", ber Methusalem und Reftor unter ben öfterreichischen

<sup>&#</sup>x27;) Biebemann Die firchliche Bucher-Cenfur in ber Erg-Diocefe Bien (Bien Gerolb 1873) S. 290 f. 305),

Journalen, bat ihren Titel feit 1780, führt aber ale "Biener Diarium" ihren Urfprung bis jum Beginn bes vorigen Sabr= bunberte gurud. Unter Raifer Leopold 1. 1678 hatte Johann von Ghelen bas Diplom ale Universitäte-Buchbrucker und bie Erlaubnis gur Berausgabe eines Zeitblattes erhalten, bas er am 31. Januar 1699 ale "Bofttäglicher Mercur" begann, und neben welchem er feit 8. August 1703 bas "Biener Digrium" bearunbete, bas ben "Mercur" balb gang beifeite fchob. 22. Juni 1758 war an Johann Beter von Ghelen, an beffen Frau und beffen Sohn Johann Leopold, auch ber Berlag und bie Rebaction ber amtlichen Nachrichten gegen Erlag eines von gebn zu gehn ober von zwölf zu zwölf Jahren festzusetenten Bachtschillings übertragen worben, woburch bas Ghelen'iche Blatt jur Regierungszeitung wurbe. Der Manusftamm ber urfprung= lich westphälischen Familie war mit Jacob von Bhelen ausgeftorben und bie Privilegium-Befiter waren von ba bie "Eblen von Ghelen'ichen Erben"'), beren Bertrageverhältnis am 18. Octo= ber 1847 auf gebn weitere Jahre, bis letten December 1857, gegen einen Bachtschilling von 32,000 fl. C. M. erneuert worben Auch ben Rebacteur hatte bie "Wiener Zeitung" mit Jahresichluß gewechselt. 3. C. Bernard erflärte fich "burch Brivatumftanbe beranlagt", von bem Blatte bem er breinub= zwanzig einhalb Jahre seiner Thätigfeit gewibmet an icheiben 2); an feine Stelle trat Jur. Dr. und Professor Morig Sebfler.

Der "öfterreichische Beobachter", 1810 als nicht:amtliches Organ ber f. f. Hand- Hof- und Staatstanzlei in's Leben gernfen — erste Numer am 2. März —, Anfangs von

<sup>&#</sup>x27;) Bu Aufang 1848 folgende: Michael Ebler von Rambach, 3ngleich Bevollmächtigter ber Uebrigen, Therese Eble von Zimmerl, Fanny Salmi, Franz und Max von Rambach, Alexander und Karl Baumann, Bilhelmine Mobrhagen, 3da huber, Maria Löwe.

<sup>2) &</sup>quot;Juschauer" 1848 S. 3 vgl. mit S. 281, wo Bernard verspricht bie Motive seines Rudtrittes in einer "historischen Stizze ber Wiener Zeitung" zu bringen; ob, wann und wo er bas lettere Bersprechen eingelöft babe ift mir unbekannt.

Friedrich Schlegel geleitet, war mit Gintritt bes Jahres 1811 in bie Banbe Joseph Anton Edlen von Bilat's übergegangen, beffen Rame feither mit bem Journale verwachsen blieb. war bestimmt ben öfterreichischen Leserfreisen bie auswärtigen Beitungen zu ersetzen und follte babei, um nicht bon bornberein bem Berbachte eines einfachen Regierungsblattes zu verfallen, eine gewiffe Freimuthigkeit bes Urtheils fich herausnehmen, eine "offene jedoch bescheitene" Sprache führen, fich "Raisonnements über politische Angelegenheiten" unt, um ber Streitluft be8 Bublicums Rechnung ju tragen, felbft "Ausfälle gegen auswär= tige Zeitungen", bafern felbe nur "bie Grangen ber Unftanbigfeit nicht überschreiten", erlauben burfen. Dem Auslande gegenüber tonne fich, wie es in einer bamaligen Dentschrift bief 1), ber "Defterr. Beobachter" vorzüglich burch Radprichten aus ber Türfei und Levante bemertbar maden, und follten baber ber faiferliche Internuntius in Conftantinopel, fowie bie f. f. Agentien in ber Molban und Balachei angewiesen werben, alle wichtigeren Greigniffe für biefen 3med ungefänmt zu berichten. Im Laufe ber Jahrzehnte hatte fich nun allerbings von biefem nefprunglichen Programme manches abgeschwächt: von ber beabsichtigten "Freimuthiafeit" und "Offenheit ber Sprache" mar mehr und mehr verloren gegangen, nur bie "Bescheibenheit" und "Anftan=

¹) "Einige unmaßgebliche Gebanken zur Berbesserung des Desterr. Beobachters in hinsicht seines politischen Theiles." Concept ohne Namensssertigung und Datum in H. D. u. St. Archiv; die Handschrift, wie mir freundlichk mitgetheilt worden, war die des Freiherrn Franz Aaver Ledzeltern-Collenbach, damals Hos-Secretars bei der H. D. u. St. Kanzlei. — In einer Staatskanzsei-Depesche vom 3. März 1810, womit dem damaligen kaisers. Botschafter in Paris, und so ohne Zweisel allen österreichischen Gesandten und politischen Agenten die erste Numer des Desterr. B. zugesandt wurde, hieß es: "Le dut de cette senille est de servir de journal semi-ossiciel, et de nous établir une latitude plus étendue d'agir sur l'opinion publique que nous le permettaient les bornes étroites de la gazette de la Cour. La nouvelle seuille, à l'apparence dirigée par la police et soumise aux lois communes de la censure, est réellement uniquement dépendante du Département des assaires étrangères."

bigleit" war geblieben. Pilat's Selbständigfeit in der Redaction war burch des Fürst-Staatstanzlers rastloses Eingreisen gar sehr geschmälert; jedes Blatt mußte, wie sich Wurzbach "von einer Seite" versichern ließ (Biogr. Lex. XXII, S. 283), Metternich vorgelegt werden, der wegstrich hinzusetze und änderte was ihm beliebte, auch wohl am Rande des Bürstenabzuges seine Bemerstungen machte.

Alle anbern in Wien erscheinenben Zeitschriften waren eut= weber ftrenge Fach=Journale ober gehörten mehr ober minber bem literariich belletriftischen Gebiete und bem Stadtflatiche an. Dem Alter nach ftanben an ber Spige ber letteren Battung Bauerle's "Theaterzeitung" mit bem 41., Cenfried's "Banberer" mit bem 35. und Badymann's "Wiener Zeitschrift" mit bem 33. Sabr= gang. Bunachft tamen Cbereberg's "Buschaner" (feit 1824) mit 25, 3. B. Beig' "Sans-Jörgel" mit 17, Bogl's "Mor= genblatt" mit 13, Saphir's "Sumorift" mit 12 Jahren. Frankl's "Sonntageblätter" gingen mit 1848 in bas fiebente, bie "Gegenwart" und ber "fchwarze Domino" in's vierte Jahr. Erft im Jahre 1847 maren entftanben: bie von ben Dechita= riften beransgegebene armenische Wochenschrift "Europa" und bas "Frembenblatt". Ren in's Leben traten mit bem jungen Jahre zwei Blatter: eine "Damenzeitung" rebigirt von Dr. Bermann Mehnert, und ein italienisches Journal: "Il Poligrafo Austriaco" von Professor F. A. Rosental, welches lettere, brei= mal bie Boche ein Bogen in Groß-Folio, fein Dafein noch vor Ente bes Monates in welchem es entstanten mar ichloß, lette Dr. 11 am 25. Januar. Bon gelehrten und Rach=Blattern aingen an Alter voran: Die "medicinischen Jahrbucher" (feit 1812) mit 37, die "Berhandlungen ber f. f. Landwirthichafts= Gefellichaft" (feit 1816) mit 33, bie "Jahrbucher ber Literatur" (feit 1818) mit 31, bie von Prof. Dr. Frang Wagner 1825 begründete "Zeitschrift für Rechts- und Staatswiffenschaft" mit 24, und die "Defterreichische Zeitschrift für den Landwirth Forft= mann und Gartner" mit 20 Jahren. Ihnen gunächst famen Förster's "Baugeitung" mit bem 13., bie "österr. militärische Reit=

schrift" mit bem 11., Wildner's "Jurist" und die "Berhandlungen des nied. öfterr. Gewerbvereins" mit dem 9., Luib's "Musik-Zeitung" mit dem 8., Kaiser's "pädagogisches Wochenblatt" und die "Wiener Elegaute" mit dem 7., Schmid's "Blätter sür Literatur" u. und die "Zeitschrift der Gesellschaft der "Aerzte" mit dem 5., das "nied. österr. landwirthschaftliche Wochenblatt" und die "Zeitschrift sür Homsopathie" mit dem 4., der "Galauthomme" und Ehrmann's "Zeitschrift sür Pharmacie" mit dem 2. Jahrgang.

Nur acht von biesen nahezn vierzig Journalen waren Tagesblätter (siebeu= ober sechsmal in ber Woche): die beiden politischen, dann die "Theaterzeitung", der "Banderer", der "Humorist", die "Gegenwart", die "Blätter für Literatur" zc. und das "Fremdenblatt". Fünsmal in der Woche wurde die "Wiener Zeitschrift" ansgegeben; viermal erschienen Mehnert's "Damenzeitung" und der "Zuschaner"; dreimal Bogl's "Morgenblatt", die "Mussezeitung" und der "Poligraso". Wochendlätter waren: das "pädagogische" und das "nied. österr. landwirthschaftliche", die "medicinische Wochenschrift", Frankl's "Sonntagsblätter", der "schwarze Domino", der "mussischische Unzeiger", die armenische "Europa"; Monatz oder Halbmonatz Blätter: der "Galanthomme" und die "Elegante", der "Janks Jörgel" und die meisten Fachblätter; viertelsährig: die "Jahrsbücher der Literatur" und der "Jurist" (?).

Bon ben ernsteren uicht politischen und eigentlichen Fach-Journalen gehörten vier ber Literatur und Kunst an: "Jahrz bücher der Literatur", "Blätter für Literatur zc.", "Musik-Zeitung", "musikalischer Anzeiger", dazu noch das "Literaturblatt" und das "Sunsthlatt" als Beilagen zu Frankl's "Sountagsblättern"; zwei oder vier dem Geschmack und der Mode: die "Elegante", der "Galanthomme", Bailschütz's "Pariser Modejournal" (ausgeblich), "Musterzeitung für weibliche Arbeiten" (angeblich); füns oder sech Ser Industrie zc.: "Verhandlungen des nied. österr. Gewerbvereins", "der f. k. Landwirthschaftliches Wochenblatt", "Zeitschrift für den Landwirth", "landwirthschaftliches Wochenblatt", "Baischwist zeitung", "Menbeljournal" (angeblich); fünf ber heilfunde: "Mebicinische Jahrbücher" und "Bochenschrift", "Gesellschaft ber Verzte", "Zeitschrift für homöopathie" und jene "für Pharmacie"; zwei ben juridisch-politischen Wissenschaften: die Bagner'sche "Zeitschrift", ber "Jurist"; eines ober zwei ber Schule: "pädagogisches Bochenblatt", "illustrirte Zeitung für die Jugend" (angeblich 1); eins den militärischen Wissenschaften.

In ben letten Jahren bor 1848 hatten bie lang unter= brudten Stimmen gegen bie unerträglichen bisherigen Pregver= baltniffe wiederholt beredten Ausbrud gefunden. Bom 11. Dai 1845 batirte eine Denfschrift von neunundneunzig Wiener Schriftftellern, ale erfter in ber Reihe Brillparger, ale letter Dr. Löhner, worin nicht etwa um Aufhebung ber Cenfur, fonbern nur um billige gerechte und unabhängige Saudhabung berfelben nach ben Grunbfagen ber "Inftruction vom Jahre 1810" ge= beten worben war. Auf bem Prager Landtage von 1847 hatte ein gunbenber Bortrag bes Fürften Buftav Lamberg eine Betition ber bohmifchen Stanbe gegen bas bisherige Cenfurfpftem, batirt bom 12. Mai und an bie Perfon bes Raifers gerichtet, gur Folge gehabt. Die Petition mar ale ein Uebergriff ber Stänbe abgelehnt, Fürft Lamberg mit bem Ansbrud Allerhöchsten Disfallens bebacht worben, worauf er fich gefrantt und erbittert auf feine ober-öfterreichischen Befitungen gurudgezogen hatte. Gleich= wohl fprachen biefe fühnen Dabugeichen zu lant, ale bag man fie, felbft in ber Zeit bes fchroffen : "Alles für bas Bolf, nichts burch bas Bolf", völlig unbeachtet laffen tonnte. Go mar benn gu Anfang bes Jahres 1848 im Bublicum gu vernehmen: in ben oberften Cenfurregionen fei etwas im Werte, bas ber Will= für und Ropflofigfeit ber Gingeln-Cenfur einen Damm feben folle, ein "Cenfurcollegium" werbe allen billigen Bunfchen gerecht

<sup>&#</sup>x27;) Als "angeblich" bezeichne ich Blatter bie ich irgentwo als im Jahre 1848 erschienen angeführt gefunden, aber trot vielseitigen Anfragens und Nachsudens mit eigenen Augen nicht gesehen habe.

werben. Noch vor Enbe bes erften Monats follte fich bie ge= begte Erwartung erfüllen. Um 11. Januar brachte ein "Gir= culare" ber nieber. öfterr. Lanbeeregierung, am 25. bas Umteblatt ber "Wiener Zeitung" ben Wortlant ber bezüglichen Berordnung, mit 1. Februar trat bie nene Ginrichtung in's Leben : eine f. f. Cenfur-Dber-Direction in Bien mit einem Bofrath an ber Spite. bann ale Berufunge-Inftang ein f. f. oberftee Cenfurcellegium unter bem Borfige bes Prafitenten ber f. f. oberften Boligei= und Cenjur-Bofftelle Jofeph Grafen Geblnicky bon Choltic und mit ben Sofrathen berfelben Stelle Anton bon Bogel, Jofeph bon Amberg, Rarl Lubwig Malt, bem Staatstanglei-Bofrath Frang Frhr. von Menghengen, bem Juftig-Bofrath Rarl Ritter von Ablereburg, bem Soffanglei-Bofrath Friedrich Chriftian Otto und einem ber allgemeinen Soffammer als Mitgliebern. bie Normen bie bem Geschäftsgange ber nenen Behörde vorgezeichnet waren, fimmten die an die Birtfamteit berfelben gefunpften Soffnungen gar febr berab. 3mar mußte es als Boblibat empfunden werben bag binfort bem Berfaffer "auf fein Aufuchen" bie Brunde aus benen, und bie wesentlichen Stellen wegen welcher bie Drudbewilligung verjagt murbe, befannt gu geben waren, mas ihm baber ale Unhaltspunfte für feine Berufung an die oberfte Inftang bienen fonnte. Doch biefe Berufung war verfagt: a) bei Zeitschriften Tag= und Flugblättern "von nicht rein wiffenschaftlichem Inhalte", alfo gerabe ba wo bie Redereien am ärgften, am empfindlichften waren und wo porbem eine Berufung zwar unpraftifch und zwecklos, aber min= beftens grundfätlich nicht ausgeschlossen mar; b) wegen Sinmeg= laffungen ober Menberungen in einzelnen Ausbruden ober Stellen; c) "wenn überhaupt feine wichtige Rückficht für bie Beröffentlichung geltend gemacht werben" tonne, eine Beurtheilung bie einzig ber Beborbe felbft anheimgeftellt war und baber bem Belieben ober Mangel an Berftandnis neuerdings Thur und Thor öffnete.

Ginen auffallenten Beweis, mas man von ber neuen Ginrichtung ju erwarten habe, follte gleich ber nächfte Tag bringen. Am 2. Februar wurde die jüngst geschaffene Kaiserliche Akademie der Wissenschaften eröffnet. Auf Grund ihrer Allerhöchst gesnehmigten Statuten hatte der Präsident HammersPurgstall in seiner Rede erklärt: "daß die Akademie censurfrei wirken werde"; die Rede wurde in der "Wiener Zeitung" (Fenilleton vom 4. und 5. Februar) abgedruckt, allein die bezeichnende Stelle sehlte. Hammer war außer sich, lief in seiner rastlosen Weise von einem zum andern, verklagte den Präsidenten der Censurschelle beim Curator der Akademie Erzherzog Johanu, drohte mit seinem Rücktritt — allein die Sache blieb wie sie war.

Dagn fam ein Greignis, bas bie Biener Brefverhältniffe brudenber und peinlicher zu machen brobte als fie je gewesen. Die waltenben Revisions-Boridriften bezogen fich natürlich nicht bles auf inländische, soudern gang verzüglich auf ausländische Baare, Bucher wie Zeitungen; allein in ber lettern Sinficht hatte fich, trot ber ftrengen Gefete und gegen biefelben, feit Jahren eine überans nachläffige ober, aus anberem Befichts= puntte, nachfichtige Praxis heransgebilbet. Man branchte mit einer Buchhandlung nicht auf gang befonders vertrautem Juge ju fteben, um von ihr zu beziehen was man wünschte: Rotted's Weltgeschichte, bas Rotted-Welder'sche Staats-Lexifon, Beine's, Borne's Schriften, Berwegh's "Gebichte eines Lebenbigen", bie schwer verponte "Leipziger Allgemeine" 2c. Das follte nun an= bere werben; auch biefe Quelle, fich ben Benuf eines freieren Wortes zu verschaffen, follte fich bem nach frifcherer Roft burftenben Inlande verschließen. 218 f. f. Cenfur=Dber=Director mar Sofrath Anguft Martinez, gulett Bolizeibirector in Innebruck, berufen und waren ihm bie beiben faiferl. Rathe Beinrich Solgl, julett Director bes Bucher-Revisions-Amtes in Wien, und Ignag Rankoffer, gulett Amtsvorsteher in Lemberg 1), ale Abinncten beigegeben worben. Bon letterem verlautete balb, er habe fein

<sup>&#</sup>x27;) lleber Kantoffer f. Reschauer Das Jahr 1848, I. S. 99 f. \*) — Die gesehlichen Ueberwachungsvorschriften über bie answärtige Tagespresse wiesner S. 362-36

nenes Umt mit ber bem oberften Cenfur-Grafen gegebenen Berficherung angetreten : "Berlaffen fich Guer Excelleng auf mich, in feche Wochen gibt es in Wien fein verbotenes Buch mehr!" Und er ichien fein Wort zur That machen zu wollen. Die Revifion ber vom Ausland fommenten Bucherballen, welche bie Buchhändler feit Jahren burch allerhand Runftgriffe, burch Beifeite- ober Darunterschieben gewiffer Paquete, zu einer fehr unichablichen Makregel zu machen gewunt batten, wurde jett mit einer Benanigfeit, mit einer Unnachsichtigfeit genbt, welche die Buchhändler gur Bergweiflung brachte. ') Aber mit ber Manipulation im Revisione-Amte begnügte fich Rankoffer nicht : anch bie Laben und Magazine ber Buchhandler murben amtlicher Untersuchung unterzogen, was sich an verbotener Waare vorfand unbarmbergig ausgestoßen und mit Beschlag belegt. that allerdings nur mas er als pflichtgetreuer und gewissenhafter Beamter zu thun verpflichtet war, und wenn, wie einft Louis Philippe bie Charte, ber neue Revisions=Beamte bas Censur=Gejet zur Wahrheit machen wollte, ftand er auf vollkommen unanfecht= barem Boben. Aber biefes Cenfur-Gefet, biefe Bucherverbote welche bie bebeutenbsten Werfe ber neneren Literatur von ben Grangen Defterreiche fern halten wollten, biefe Unfficht über bie auswärtige Tagespreffe ber jebes unabhängigere beutsche ober frangofifche Blatt jum Opfer fallen follte, fie befanden fich in fo grellem Wiberfpruch mit ben fortgeschrittenen Beburfniffen ber Beit, bag es gerabezu Unfinn mar bas leiber noch beftebenbe

<sup>1)</sup> Die Sache wurde in ber That so scharf genommen baß ber hofbuchhändler Rohrmann herrn von Khloiber erklärte, er könne die sit die Kaiserliche Privat-Fibeicommiß-Bibliothek bestimmten auswärtigen Schriften ohne besondere Censur-Bewilligung nicht liefern. Als sich der Borstand hierüber beim hofrath Martinez beschwerte, meinte dieser: "das könne nur ein Berschen sein, der Kaiser werde boch nicht bei seinen eigenen Behörden um bie Bewilligung ansuchen muffen, ihm beliebige Drucksachen aus dem Auslande zu beziehen!" Allein trot bieser Beschwichtigung des hofrathes war bie Sache kein Bersehen, Khoiber mußte sich thatsächlich den vorgeschriebenen Erlaubnissschein verschaffen, um die gewünschen Bücher sür seinen kaiserlichen Derrn zu erbalten.

Geset in seiner vollen Schärfe und Strenge ausführen zu wollen. Auch bilbete ber Bertrieb verbotener Bücher und Zeitungsblätter, burch langjähriges Gehenlassen wenn nicht geförbert boch stillschweigend gehegt und geduldet, einen so ausgiebigen Bestandtheil bes Sortiments-Geschäftes, daß man es glauben konnte wenn die Klage erhoben wurde: "daß die Buchhändler Wiens sammt ihren Familien an den Bettelstab gebracht würden, wenn man die Gensur in der bisherigen Weise sortarbeiten ließe."

Und bies alles in einer Zeit wo ein neuer Beift mit Macht an alle Thuren und Pforten bes Reiches pochte; wo felbft bie erlaubten ausländischen Blätter aus Franfreich, aus ber Schweiz und Italien, balb auch aus Deutschland Ereigniffe mittheilten beren nadte Ergablung alle Gemuther in Aufregung verfette; wo im juribifch-politischen Lese-, im Bewerb-Beerein, im medicinifchen Doctorencollegium, unter ben Stubierenben, in allen Baft: unt Caffeebaufern, auf ber Strafe alles fieberhaft nach bem fo lang vergeblich erfehnten Umichwung gitterte! Gelbit bie Beschwichtigunge-Artifel welche am 4. Marg bie "Wiener Beitung" und ber "öfterreichische Beobachter" gleichlautend brach= ten, bie amtliche Erklärung vom 10. Marg worin im Namen bes Monarchen ber feste Wille ausgesprochen wurde, ernstlich barüber machen zu wollen "bag feine Beftrebungen gum Umfturg ber rechtlichen Ordnung ftattfinden", fie gogen nur Del in's Keuer. Nun ließ fich auch ber Strom ber allgemeinen Bunfche und Forberungen nicht länger aufhalten, und es ift bezeichnend bag babei überall bie Aufhebung ber Cenfur mit in vorderfter Reihe ftanb. Die erften waren bie Wiener Buchhandler mit einer an die Berfon bes Monarchen gerichteten, von Dirnbock in Form eines Gebetes abgefagten Betition1), wovon Abschriften ben Erzherzogen Frang Rarl und Ludwig fowie bem Grafen Rolovrat überreicht wurden. Die an die nied. öfterr. Stände gerichtete Abreffe ber Wiener Burger vom 9. Marg verlangte in ihrem britten Buntte: "Berftellung eines Rechtszuftanbes in

<sup>&#</sup>x27;) Abgebrudt bei Refcauer G. 102 f. \*)

ber Breffe burch Ginführung eines Repreffib-Befebes", jene ber Studierenten ber Wiener Sochschule in ihrem erften: "Bregund Rebefreiheit zur Berftellung eines gegenseitigen Berhaltniffes und Bertranens zwifchen Gurft und Bolt." Fijchhof's Stegreifrebe bom 13. Marg im Bofe bes Landtagehaufes ftellte an bie Spite aller Forberungen bie Breffreiheit, indem er fich auf Sheridan's Wort berief : "Gebt mir ein ferviles Oberhaus, gebt mir ein feiles Unterhaus, aber laffet mir bie freie Breffe, und ich will fie herausforbern, auch nur eine ber Freiheiten Alt= Englands angutaften!" Und fo war es benn auch bas erfte ber Zugeftändniffe bas am 14. Marg bom Monarchen ber fieber= haft aufgeregten Bevolferung, in ber jett bas Lofungswort "Breffreiheit" von Mund ju Mund ging, gemacht und vom Regierungs-Bräfibenten Baron Talacto von Jestetic verfündet wurde: "bie Aufhebung ber Cenfur und bie alebalbige Beröffent= lichung eines Prefgesetes." Und noch in ter Nacht vom 14. jum 15. Marg eirculirte in öffentlichen Dertlichteiten in gablreichen Abschriften ein rührender Barte-Bettel ober "Anthentische Rach= richt von bem am 14. Märg 1848 erfolgten Binfcheiben und bem Leichenbegängniffe ber Frau Bonatonna Cenfur, gebornen Mitternacht." 1)

Kankoffer hielt sich tapfer bis zum letzen Augenblick. Als am 14. mehrere Buchhanblungs-Commis, bereits als Nationals garbiften bewaffnet, in bas Bücher-Revisionslocale im Laurenzer-Gebäube stürmten und die Herausgabe ber in amtlicher Berwahrung zurückgehaltenen Druckschriften verlangten, stränbte er sich bagegen; allein die andern Beamten, sich auf die bereits erfolgte Ausbebung der Censur bernsend, gaben dem Begehren nach und die Gefangenen des Revisions-Amtes wurden frei. 2) Ein Theil der Räume dieser seit nutlos gewordenen Behörde wurde in eine Bachslube der neuen Volkswehr umgeschaffen, und die beiden

<sup>&#</sup>x27;) Rachmale in Drud gelegt, Flugblatt in 8".

<sup>3)</sup> Refcaner G. 99 f. \*)

erften bie fie als Commanbanten bezogen, waren zwei Schriftsfteller: Rarl Rick und Abolph Rarl Naste.

"Die Cenfur, bie Schnittwaarenhanblung ber Literatur, hat Erida gemacht", rief der privilegirte "Humorist" an einem ber nächsten Tage. Schon sah man in ben Schausenstern ber Buchshanblungen die Schriften Börne's, Heine's, Rottect's ausgestellt, und wie zum Hohne der von Kankosser ausposaunten Unfehlbarefeit des gefallenen Censurregiments, machte eine Firma am 15. dem Publicum bekannt, es seien bei ihr "alle verbotenen Zeitschriften und Bücher" theils schon vorräthig, theils schnell und pünktlichst zu beziehen.

### Zweite Periade.

#### Revolution.

Dichel: Bas ift benn bas wieber neug's, bie Preffreiheit?

Sichaftlhuber: Breffreiheit? Sieht ber Better bas ist bas: wenn ber Better z. B. auf ein'n ein' John, oben wie ma a sagt, ein' Pid dat, so laßt er was über ihn brudn — ber andri, ber laßt wieber woß über'n Kettern brudn — z'erst gift si ber ani, nachzer gift si ber Better, 's Publicum lach si in Hutel volu über alle zwa, ber Buchbruder verdient a schön's Geld babet, und die Grichie is aus — das heißt man Preffreiheit.

#### 1. Klitterwochen der Preffreiheit.

#### 1. Metamorphofen.

Rein wunderbarerer Gegenfat als die Residenz-Blätter vor und nach der errungenen Preffreiheit! Noch in den aufgeregten Tagen des 13. und 14. März zeigten sich die erbgesessenen Kronhüter der Wiener Belletristit harmlos wie in den blühendsten Tagen der Censur, brachten hier eine anständige Novelle: "Eine Frau welche niemals lächelte", zahme Humoresten und "Bilder ans dem Leben", Theater-Nachrichten "aus den Provinz-

ftabten", aus Conftantinopel und Baris, fleine Mittheilungen "aus ber literarischen Welt" ("Theaterzeitung"); bort eine Ergablung von August Lewald, ein "Conversationslegifon bes Tage8" mit ben Rubrifen : "Theater", "Concertfalon", "Damenfalon", "Reuigfeitsplaudereien", "Biener Tages-Courier" ("Bumerift"); ba wieber ein unschuldiges "Mährlein" von Ferdinand Rurnberger, Liebes= und Weltschmerg-Gebichte von Buchheim, Morig Albert u. a. ("Wanberer"), und bochitens auf ber letten Seite unter ber Aufschrift: "Reuestes" ober "Reueste Tagesereigniffe" Anetboten aus ben Barifer Februartagen beren Berlanf und Ausgang jest ichou fein Bebeimnis mehr mar, Gingelnheiten von ber Flucht Louis Philippe's, von feiner Anfunft in England. Das ging eine Zeit hindurch nach bem 15. Darg in berfelben Beife fort; benn bas vorhandene Material mußte aufgearbeitet werben und neues war noch nicht genügend gur Stelle. erften Spalten geborten fortan ben nenen Errungenschaften und ben großen Borgangen bes Tages. Der "Banberer" brachte am 15. Die Berfündigung ber Preffreiheit und fnüpfte baran bas Belöbnis: "unfere öffentlichen Buftante freimuthig zu befprechen, Misftanbe ju rugen, Borfchlage ju Berbefferungen angubenten"; babei wolle er fich aber "auf bas ftrengfte in ben Schranfen ber Mäßigung und bes Auftanbes halten, Die forgfältigfte Achtung jeber Berfonlichfeit bewahren." Die "Theaterzeitung", befreit aus ben Feffeln einer brudenben Ueberwachung, brachte am 16. schwungvolle Artitel: "Der Raifer und Gein Bolt", "Ohne Cenfur", über "Breffreiheit" und "Conftitution". Der "Sumorift", ber jest unter seinen Titel ben ausbrücklichen Beifat "Cenfurfreies Blatt" brudte, begann am 15. mit einem Jubelauffat Saphir's: "Der erfte Frühlingeftrahl ber Freiheit". und fclug einen humoriftifchen Burgelbaum nach bem anbern: parobirte Schiller's Naboweffifche Tobtenflage in einem ziemlich matten Bebicht : "Der tobte Cenfor", lieg bie Rundmachung bes Fürften Binbifchgrat vom 15. Marg mit einem breiten fcmargen Ranbe wie die Anzeige über einen Trauerfall abbrucken, witelte über bie Spree-be Baltung in Berlin, bieg ben gum Bonver-

neur ber Juvaliben ernannten Sieronymus Buonaparte einen "Bibliothefar ber Berfe feines Brubers" 2c. 3m Singang ber Bochen verloren bie meisten Bertreter ber Wiener leichten Lite= ratur ihren früheren Charafter indem fie mehr und mehr in bas politische Gebiet hinübergriffen, bas bei einigen balb bas vor= herrschenbe, ja fast ausschliegenbe wurde. Bang entschlagen fonnten fich ber unwiderstehlichen Strömung ber erften schönen und froben Tage felbst strengwissenschaftliche Blätter nicht, und es nimmt fich bente fonderbar aus, wenn man g. B. im acht= undvierziger Jahrgange ber Chrmann'ichen "Zeitschrift für Pharmacie" mitten unter Artifeln voll Tiegelflirren, Retortengefaufe und Apothekenbuft in Dr. 6 unter bem Rufe : "Beil bem Baterlande!" bas faiferliche Batent vom 15. Märg, Frankl's Bebicht "bie Universität", Castelli's "Lieb für bie Nationalgarbe", Berharb's Strophen : "Die Breffe frei!" antrifft, worauf bann wieber unmittelbar ein "Beitrag gur Blutegelgucht", Recepte für Bereitung von Chloroform, "Dlittel gegen Baffersucht" u. bgl. folgen.

Bon ben beiben politischen Blättern mußte fich ber "Defterreichische Beobachter" feinen Rath. Er brudte gwar pflichtschulbigft am 15. Mary bie Rundmachungen vom vorigen Tage ab, beftätigte am 16. mit fuß-faurer Diene bag "in allen Theilen ber Stabt" "vollkommene Rube" herriche, wenn er auch "leiber" augeben mußte bag "in einigen Borftabten und in mehreren Ortschaften außerhalb ber Linien" allerlei "traurige Berirrungen" ftattgefunden, hielt auch fonft feinen Leferfreis mit ben fort= schreitenden TageBereigniffen im Laufenben, behielt aber im Bangen feine ftramme Saltung bei und berichtete, mas er nicht answeichen tonnte vom In- und Ausland mitzutheilen, möglichft turg und in trodenem ftreng geschäftlichen Ton. Geinem Rebacteur war sichtlich nicht mehr wohl, seit beffen angestammter Berr und Deifter bas Feld hatte raumen muffen; er fab fich bei Beiten um einen Erfatmann um und fühlte fich erleichtert, ale er feinen Abonnenten mittheilen fonnte (Dr. 87 vom 27. März M. c. Beilage) einen folden in ber Berfon Ernft von Schwarzer's, bisherigen haupt-Redacteurs vom Triefter "Journal des Defterreichischen Llopb", gefunden ju haben.

Dhue allen Bergleich fügfamer zeigte fich bie "Wiener Beitung" unter ihrem ziemlich jungen Rebacteur Dr. Bebgler, welchem am 19. Marg ber etwas altere Profeffor Stubenrauch gur Seite trat. Wenn ich gut unterrichtet bin follte Stubenrauch feit bem Redactions-Bechfel mit Gintritt bes neuen Jahres in Gemeinschaft mit Bebgler arbeiten; allein Graf Gedlnický habe jenem bie Exclusivam gegeben, weil er ben Bibliothefar bes juribifch-politifchen Lefevereins, biefes revolutionairen Conventifels, nicht an ber Spite bes erften Blattes ber Monarchie haben wollte; nun ber Brafibent ber oberften Boligei= und Cenfur= Sofftelle gefchieben war, gab es fein Sindernis mehr ben früher Abgelehnten beranzuziehen. Die "Wiener Zeitung" war in ihrer Eigenschaft als amtliches Blatt bas erfte von allen Wiener Journalen, bas ichon am 14. Marg bie bewilligte "Bewaffnung ber Studierenden" und angubahnende "Berftartung ber Burger= Corps", alfo bie Bewilligung ber Nationalgarbe, und weiter bie Nachricht bag Fürst Metternich "feine Stelle in bie Bante Gr. Majeftat bes Raifers niebergelegt" habe, an ber Spite ihres "amtlichen Theiles" bringen fonnte. Der "nicht-amtliche" Theil ber folgenben Rumer begann mit bem Berfprechen, "bie Ereigniffe welche in ben letten Tagen bie Sauptftabt in eine ungewöhnliche Aufregung versetzt haben", in Rurge barguftellen. Am 18. März erschien zum erstenmal eine Art Leit-Artikel, lohal und patriotifch gehalten, unter ber Chiffre (E), am 20. ein zweiter: "Breffreiheit!" von J. W. Im Fenilleton biefer Tage prangte ein ganger Frühlingsgarten von Bebichten : "Defterreicher Lieb" von Mar lowenthal, "Lieb ber Defterreicher" von 3. G. Müller, "Neues Bolfelied" von Benno Phisemar, ein anderes von Joseph Barbtl. Um 21. erganzte fich bie "Wiener Zeitung" mit einem "Abendblatt", welches außer neuen Mittheilungen bes Tages ("Neueste Nachrichten") zugleich bie wichtigsten Artikel bes Morgenblattes reproducirte. Leit=Artifel, nicht blos über innere Angelegenheiten : "Die öfterreichische Barlamentsfrage" (J. P.,

ohne Zweifel Johann Berthaler), Die Organisation und Uniformirung ber Nationalgarbe - u. a. von Frang But, Doctor ber Rechte, einem ber Gefeierten ber Margtage -, fur und wiber bie Juben-Emancipation 2c., fonbern auch über bie auswärtigen Berhaltniffe, nahmen von jest einen großen, oft ben größeren Theil bes Blattes ein. Gin fcwungvoller Auffat, von Berthaler mit feinem vollen Namen unterzeichnet, "Defterreichs Belt= ftellung" (Dr. 83 vom 23. Marg), führte einen Gebanten ans ber einige Wochen fpater burch Balacfy's Feber ahnlichen Ausbruck fand : in ber "Berichiebenartigfeit ber Defterreich bewohnenben Bolfer liege beffen weltgeschichtliche Bebentung", in ihr ber Reim einer großartigen Bufunft; "burch fie fteht es einzig ba und ift ein nothwendiges Blied in ber Rette ber europäischen Befellichaft, bergeftalt bag es geschaffen werben follte wenn es nicht ba ware." Bon besonderen Fragen waren es die beutsche und bie italienische bie am lebhafteften erortert wurben. In ber erftern traten balb bie Lofungeworte "Bunbesftaat" ober "Staatenbund", bie Frage bes Anschluges von Defterreich an Deutschland in ben Borbergrund. Großes und gerechtes Aufsehen machte ein fulminanter Urtifel gegen bas befannte Wort tes Königs Friedrich Wilhelm IV. bei beffen Ritt burch bie Berliner Stragen - "Antwort ber beutschen Nation an ben Konig von Breugen" in ber Numer vom 25. Märg -, ber fogar gu biplomatischen Erörterungen führte, weil barin manche auswärtige Blätter, namentlich bie polnischen, nichts geringeres benn eine Rriegeerklarung Defterreichs gegen Breugen erblickten; unfer Befantter in Berlin Graf Tranttman8= borff hatte alle Dube, bem prengifchen Cabinet begreiflich gn machen bag bie faiferliche Regierung nur bas vertrete mas im "amtlichen" Theil ber "Wiener Zeitung" ftebe, wahrend fie mit bem was ber "nicht-amtliche" enthalte nichts zu schaffen habe. In ber italienischen Frage erließ Rarl Eugen Schindler einen pa= triotifchen "Aufruf gur Bertheibigung bes lombarbo-venetianischen Königreichs" (batirt vom 27. März, Rr. 88 vom 28.), wobei ber Berfaffer jugleich "alle inlänbischen Blätter" ersuchte ben Artifel in ihre Spalten aufzunehmen. In wie weit biefer Bitte

feitens ber außer-wienerischen Journalistit entsprochen wurde gebort nicht hieber; von ben Biener Blättern entsprach, fo viel ich herauszubringen im Stanbe mar, ber einzige "Defterr. Beobachter" Nr. 90 v. 30. ber Aufforderung. 1) Debr gefiel man fich in ber Befrittelung einzelner Stellen, und bie "Wiener Reitung" felbft, Dr. 90 vom 30. S. 418, gonnte ber "Reclamation" eines Camill Beller Aufnahme, ber fich gewaltig barüber erbofte bag Schindler es magen tonnte vor ben Befahren ber Revolution zu warnen, gur "Befämpfung ihrer vaterlandemorberifchen Folgen" Freiwillige in's Feld zu rufen: "folche Un= flagen auszusprechen ift Berrath an unferer guten Sache, ift Berrath an ber Menschheit!" 3m Bangen waren bie Berren Rebacteure ber "Wiener Zeitung" - bie übrigens im letter= wähnten Kalle ben patriotischen Schindler gegen ben revolutionsbegeifterten Beiffporn einigermagen in Schut nahmen - in ber Aufnahme ihrer Artifel nicht befonders mablerifch, mas in bem Sturm und Drang jener noch unerfahrenen Zeit feine Entichnlbigung finden mochte. Die "Biener Zeitung" war in ihrem "amtlichen Theil" boch-officiell, in ihrem "nicht-amtlichen" nicht einmal officios, fonbern alles mögliche; es liegen fich Beifpiele auführen wo in einer und berfelben Rumer ber eine Artifel conservativ, vielleicht etwas reactionair, ein anderer liberal, ein britter nabezu rabical mar. 2)

<sup>&#</sup>x27;) Dagegen erichien ein Flugblatt (folio, Mechitariften Buchbruckerei), worin unter ber Ueberschrift: "Auf! Rach Italien!!!" ein 3. N. Kopfiva, Rationalgarbift, Mariahilf Rr. 135, ben Gebanten Schinbler's aufgriff, beffen Auffat mit Auführung ber Quelle abbruckte und in einem Nachwort "Freiwillige" aufrief "zum Schute ber Granze gegen frembe Einbringlinge und zur freundlichen Befänftigung unserer italienischen Brüber."

<sup>\*) &</sup>quot;Die "Biener Zeitung" ift ein reichhaltiges und strebsames Blatt ohne Redaction. Redacteur en chef scheint ber Druder ober ber printer's devil b. h. ber Zusall zu sein". Grenzboten 1848, II., S. 109\*). So beißt es auch bei Smets Das Jahr 1848, II. S 314, jedoch mit arger Uebertreibung: "Die alte Muhme führte ein förmliches Schnittwaarenlager von politischen Ansichteu: heute rothe republicanische Umbangtücher, morgen weiße Friedensbänder, übermorgen schwarze Ariftotratenschleier, und am

Außer biefen Wandlungen im Inhalt und in ber Sprache traten auch in vielen Menferlichfeiten ber Wiener Journaliftif allerhand Menterungen ein. 3. Auguft Badymann nannte fich jest "Redacteur und Eigenthumer" ber "Wiener Zeitschrift", welches lettere Brabicat ihm, wie wir wiffen, von ber beftanbeneu Cenfur geftrichen worben war; Ebersberg zeichnete fich als "verantwortlicher Rebacteur und Eigenthumer" bes "Bufchaner", Jofeph Raifer als "Berausgeber und Rebacteur" bes "Babagogischen Wochenblattes." Dr. Ludwig August Frantl er= öffnete für feine "Sonutagsblätter" eine "Neue Folge" und begann, neben ben alten Rumern in ber Rlammer, mit einem nach-märzlichen Dr. 1; vom 27. gab er außer feinem Wochenblatte eine täglich erscheinende "Wiener Abendzeitung" beraus, die eigentlich als felbftantiges Journal gelten fonnte. Die "Romifden Briefe tes Sans-Jörgel" erichienen vom 27. einfach als "Sans-Jörgel" mit bem Motto: "Bas man jest fagen barf - bie Bahrheit"; fpater wuchs fogar ein "conftitutioneller Band-Borgel" baraus, u. bal. m.

## 2. Die erften nenen Journale: "Conftitution" — "Der Freimuthige" — "Allg. Gefterr. Beitung".

Im Gauzen trug die Wiener Journalistik, sowie auch bas mit ihr gleichen Schritt laufende Flugschriftenwesen, in der ersten Zeit ber so plöglich hereingebrochenen Freiheit einen undefangenen harmlosen Charafter, einen Charafter, möchte ich sagen, der in seiner Urt war was jener des früheren Absolutionungewesen: patriarchalisch. Politische Parteien gab es nicht, wenigstens vor der Deffentlichseit nicht, wo alles für den Fortschritt war nud, sagen wir es heraus, sein mußte. Es gab baher anch seine Spaltung, keine damit verbundene Alopssechterei und Kathalgerein, woran es selbst in der vormärzlichen Jours

nächsten Tage grobe Arbeiterschürzen, turz nach Auswahl wie es gerabe bie Tagesmobe erheischte".

nalistif, allerdings nur auf persönlichem und literarischem Gebiete, nicht gemangelt hatte; es sehlte dazu das ausgesprochene Programm und die Entschiedenheit daran festzuhalten, das Jür und Wieber der Meinungen die das politische Kampsspiel so interessant machen. "Die Flugblätter", sagt ein Gewährsmann jener Tage, und dasselbe galt auch von den Zeitungen, "trugen mehr das Gepräge eines großen Jubels über den darniedergeschmetterten Polizeistaat, als die Tendenz politischer Auftlärung und Belehrung in allgemein saslicher Darstellung." "In den Märztagen", so drückt sich ein anderer Zeitgenosse aus, "zeigte sich die Presse wie das Volk selbst: glücklich und gemüthlich wie ein Kind ohne Hosmeister, sorglos, zukunstefrendig 1)".

Da war es mit bem Morgen bes 20. März ein neuge= grunbetes Blatt bas in ben Relch wonnigen Frenbentranks bas erfte Bift, nicht traufelte, fonbern gog: Bafner's "Conftitution!" Wer war Leopold Safner? Gin fleines budliges Mannlein. bag weiß jeber ber ihn einmal gefehen; mit fich und ber Welt gerfallen, voll Ungufriedenheit und Berbitterung, voll Jugrimme gegen alles mas einen feineren Rod trug und feinere Manieren zeigte, bas fagen alle bie einmal mit ihm verkehrt. war er? Woher fam er? Wie ging es zu bag er, ein homo ignotus, wie aus bem Nichts geboren, mit einem Journal vor bie Deffentlichkeit trat welches wie mit einem Bauber, und mit einem bofen, ben gangen Charafter bes Tages anberte? Denn Auffehen, ungeheures, beute tanm recht zu ermeffenbes Auffehen, machte bie "Conftitution" vom ersten Augenblice ihres Erschei= nens. Man mußte es mit angesehen haben wie fich vom frühen Morgen bis in bie fpate Racht bie Schau- und Raufluftigen an bas Ausgabsfeufter ber Wenebift'ichen Berlagsbuchhandlung am Lobfovic-Blate brangten. Sielt jemand in ber Strafe ein Beitungeblatt in ber Sand fo war es bie "Conftitution", ging

<sup>&#</sup>x27;) "Die Biener Tagespreffe im 3. 1848" von Friedrich B. Cheling in Koladel's "Monatschrift" 1850, Octoberheft S. 38 — "Die Biener Journalifiit" in ber "Bobemia" 1848 Rr. 116.

einer pranumeriren fo war es auf bie "Conftitution", verlangte wer im Raffeehaus vom "Marqueur" ein Zeitungeblatt fo mar es bie "Conftitution" . . . ') Wer mar Bafuer, Leopold Bafner? fo fragen wir noch einmal. Er war geboren ju Wien im Jahr 1820, fagt une Burgbach VII S. 173; ber Geburtstag fchlt. Er mar Cobn eines "Greislers", beißt es weiter, ober eines Sansmeifters. Er ftudierte bie Rechte und trat als Bracticant in ein Amt, ober als Concipient in eine Abvocatenkanglei; benn auch bas weiß unfer vaterländischer Biograph nicht genan. Er Schrieb bann anonym gallige Artikel in's Ausland, und un= ichulbige Rritifen und Rleinigfeiten in Wiener Blätter 2c. Friedrich 28. Ebeling ber Safner perfonlich gefannt haben will, und ein, wie es icheint, nicht minter unterrichteter Correspondent ber Brager "Bobemia" werfen alle biefe vagen Notizen Burgbadi's mit ber Behauptnug über ben Saufen : Bafner fei feines Beichens hutmacher gewesen ber burch unverbaute Lecture einen Auftrich von Bilbung gewonnen; "Logit und Grammatit waren babei Nebensache." 2) Rach ben Dritten endlich war er fürstlich Liechteuftein'icher Beamter in Schottwien, einem Bermalter untergeordnet beffen gewinnsuchtige Thraunei Safner's verbitter= tem Gemuthe täglich nenen Bunbftoff guführte, ber nun, fobalb bie große Stunde ber Befreiung ichlug, ben gangen Bunbel jahrelang verhaltenen Jugrimms nach Wien trug und beffen Inhalt zum Entfeten ber verwöhnten Schoffinder bes Bludes vor aller Welt ausframte . . . Was meine eigenen Nachforschungen

<sup>&#</sup>x27;) (Dr. Stegfrieb Rapper) "Die Wiener Revolutionsliteratur" in "Bobemia" 1848 Rr. 255 G. 1.

<sup>?)</sup> Ebeling a. a. D., S. 42; "Bohemia" Rr. 255 (Kapper): "herr hafner faß bis zur Stunde ber Entlettung ber Presse in bem bescheinen Duntel eines hutmachergewölbes am Kohlmarkt und schrieb bei bem trüben Schein einer ben ganzen Tag brennenben Dellampe Conto's und Facturen. Wer bamals in das Gewölbe trat hätte sich nicht träumen lassen, ber kleine bucklige Manu mit dem bleichbraunen Gesichte, den wild bligenden Schwarzaugen, dem unbändigen Schnurrbart, den kurzen Beinen und ungeheuer langen händen werbe gar balb ben Donnerleil seiner Feder durch die schwiften Liste Wiens schwingen" 2c.

über bie Berfonlichfeit Safner's betrifft, fo find bie Ergebniffe Er war, wie ich nach einer mittelbaren Ungabe mager genug. Schliegen muß, im Jahre 1818 geboren, fein Bater Greisler in ber Teinfaltstraße ; er vollendete bie Ghunafial- und, nach feiner eigenen Berficherung, auch bie juribifdepolitischen Studien und erwarb die Befähigung jum Richteramte über schwere Boligeis Uebertretungen und gur politischen Geschäfteführung. Bu Anfang ber vierziger Jahre trat er in fürstlich Liechtenftein'iche Dienfte, wo er es aber, unter bem Druce eines rantevollen und felbft= füchtigen Bermalters ber feine leute auf's Blut peinigte, nur brei Jahre aushielt; er war noch immer unbesolbeter Umtspracticant, als er am 26. Januar 1844 feine Entlaffung nahm. Bo er fich von ba an anfgehalten - aller Bahricheinlichfeit nach in Wien - und womit er fich beschäftigt fonnte ich nicht ausfintig machen, und mochte nur bemerfen bag Safner's ent= fchiebene Bermahrung ("Conftitution" Dr. 58 vom 31. Mai). je Sutmachergefelle gemejen gu fein, nicht auszuschließen scheint baß er fich in einem Sutmachergeschäfte als Comptoirist ober Buchhalter habe verwenden laffen. Bon Beschäftigungen mit ber Feber habe ich aus jener Zeit bas einzige berausgebracht, Bafner für bas "Morgenblatt" fchrieb, Theaterberichte u. bal. beren leibenschaftlich-bigige Sprache ber Berausgeber oft genng ju bampfen und ju milbern hatte, bis es eines Tages in 216= wefenheit Bogl's mit beffen Stellvertreter Dr. Pfuncheller gu gewaltsamem Bruche fam. Denn vollfommen ber Bahrheit ge= mäß war was man über feinen verbitterten Charafter, feine hppergallige Ratur, feine Unverträglichfeit zu boren befam. Much zeigte bies jebe Rumer, jebe Seite feines Blattes, mit beffen Berausgabe er es gang entschieden auf bie Dlächtigen, bie Reichen, bie Bornehmen abgesehen hatte; alles was eine Rrone, ein Wappen, einen Talar, eine Uniform trug, empfing hier feine besondere Gabe und ging bamit "beschenkt nach Saus", unr nicht mit fo freundlichen Wefühlen wie bie von Schiller's "Mabchen aus ber Frembe" Bebachten.

Das erfte Blatt ber "Conftitution" erschien, wie schon

bemerkt, am 20. Marg. Im Gingangs-Artifel fam bie Bureaufratie Schlecht weg , "bas Beamtenthum mit ber Erblichkeit und Berfäuflichfeit feiner Stellen, mit feinem Gigenbuntel und feiner Bornirtheit, mit feiner Gefrägigfeit und feiner ichauberhaften Fortpflanzungefähigkeit." Dr. 2 hatte an ber Spige ein offenes Schreiben an ben Bralaten von Rlofterneuburg, ben gefeierten Rangelrebner Geblacet, bem es ju einem ber Ragel ju feinem Sarge geworben fein foll. Es hatte einen Burger von Rlofterneuburg Fr. Romereborfer jum Berfaffer, und war erfüllt von jenem Beifte bes Reibes und ber Rachgier, ben gn allen Beiten von äußerem Blüd bintangefette und mit einem um fo leibenschaftlicheren Drange nach Benug und Beltung bebachte Naturen "benen bie blos bes Rehmens wegen auf ber Welt find" entgegenzutragen pflegen. In einem Aufruf "an bie Dationalgarbe", unterzeichnet von A. Much in Rr. 4 S. 26, fam vielleicht zu allererft ber Ausbruck "Camarilla" mit ber naiven Berbeutschung und Erflärung "volksfeindliche Bartei" vor, ein: Ausbrud ber von ba an jum beliebten Stichwort Aller murbe bie mit ihrem Freisinn, mit ihrer bemotratischen Unabhängig= feit, mit ihrem Feuereifer für Bolfsmohl vor ber Menge großthun wollten. Dr. 5 begann mit einer andern bis gu jenem Tage unerhörten Rudfichtslofigfeit. Ich weiß nicht wodurch fich ber bamalige Director bes Wiener allgemeinen Rranfenhaufes unbeliebt gemacht, mas für Bormurfe und Beschuldigungen er auf fich geladen hatte: aber an ber Spite bes Blattes ber "Constitution" vom 27. Marg war zu lefen : "Berr Dr. Schiffner ift noch immer Director bes allgemeinen Rrantenhaufes"; Rr. 6 ftanb basselbe am Schluge bes Blattes, Rr. 7 wieber an ber Spite, und fofort, bie, ich beute, eines fconen Morgens "Berr Dr. Schiffner" nicht mehr "Director bes allgemeinen Rranten= haufes" war. . . Diefe wenigen Beifpiele werben genugen, um einen Begriff fowohl von bem maglofen Tone ju geben, in welchem bas Blatt geschrieben war, als von ber unbeimlichen Dlacht die fich baffelbe gleich in ber erften Zeit feines Erichei= nens bis in bie Regierungsfreise hinauf ju erringen wußte. Bon

einem ausgesprochenen politischen Brogramm mar feine Rebe, bochftens bag es von allem Unfang für die Ungarn und gegen Die Glaven Front machte, welche lettern es mit Chrentiteln wie "Barbaren", "Mittelbinge gwischen Thieren und Gefimos" be-Friedrich Szarvaby, Dr. Ralagby Morig "Leitmann ber biente. 6. Compagnie bes Med .- Corps", Mebnhansith Gandor und Toltenbi Dt. fcbrieben in bicjem Ginne, letterer unermublich faft in jeber Rumer; es gab in Wien einen anbern biefes Ramens Stanislaus von Toltenbi, Doctor und Professor ber Debicin, ber fich veraulaft fant wiederholt ausbrücklich zu erklären "baß bie mit der Unterzeichnung Töltenvi M. erschienenen Artifel nicht von ihm herrühren." Wie für bie Ungarn fo fcmarmte bie "Conftitution" für bie Italiener; gegen ben Aufruf Schindler's richtete fie "au bie Ginschlummernben" einen Begenaufruf: "Nicht auf nach Italien! Bier bleiben!" (Dr. 16 vom 8. April S. 208-211,) Eben fo für bie Bolen, beren Ritter ein Rarl Dolbe (Rr. 22 vom 15. April S. 309 f.) machte. ju brachte bas Blatt Gebichte von Rarl Rid, &. Sauter, Dr. Jurende 2c. Unter ben Ginfendern einzelner Artifel, Die man barum nicht gleich als einverftanden mit ber gangen Richtung bes Blattes annehmen mußte, fanben fich mitunter Namen wie Dr. Profeffor Joseph Neumann, Dr. J. N. Berger. Bu ben fleißigeren Mitarbeitern ber erften Zeit gehörten, außer bem ichon genannten Romersborfer ber fich bie Beiftlichfeit zur Bielicheibe auserseben hatte, Dr. Rarl Bollat, ein Dr. St. (?), Abolph Rarl Naste t. t. Hofbuchhaltungs-Beamter, Friedrich Sauber Befell, welch letterer fich auch in Bebichten bemertbar machte. Joseph Tuvora erichien zuerft Dr. 9 vom 31. Marz, Joseph Brefa Dr. 26 vom 20. April, Anton Nieberhuber Dr. 36 vom 3., Wintersberg Dr. 48 vom 17. Mai; ber erftere mar für bie "Conftitution" eine vorübergebeude Erscheinung, bie brei anbern blieben bem Blatte bis ju Enbe tren, langer als beffen eigener Safner felbft ichrieb ober unterzeichnete nur Berr und Meifter. felten; allein es war wohl manches von ihm worunter nicht fein Name ober feine Chiffre ftanb, und es foll faum ein Auffat in bie Oruderei gewandert sein ben er nicht gelesen und mit Bufaten seiner eigenen Bosheit und Galle bereichert hatte. ') Die "Constitution" erschien aufangs in Octav, später, vom 4. Mai, in Onart.

Noch bevor bas Monat; bessen Ibus mit einem so segenverheißenden Umschwung begonnen hatten, sich zu Ende neigte, trat ein anderes Blatt auf, bas in gewisser Hinsicht von kaum

<sup>1)</sup> Cheling Bahme Gefchichten ans wilber Beit (Leipzig Rollmann 1851), G. 91 f. reicht unter ben Mitarbeitern ber "Constitution" bem Dr. Greta bie Balme; er habe "ohnstreitig bie gebiegenften und verhaltnismagig moberirteften Artitel" gefdrieben, "wie fein ganger Charafter ein nobler und entichiebener mar. In Dieberhuber's Styl erfannte man ben friihern Artillerie-Unter-Officier". Rapper "Bobemia" Dr. 255 ftreicht vor allen Bintereberg beraus : "eine fleine ausgeborrte foulmeifterabnliche Beftalt, baftig in Bort und That, ichneibend im Stol, ein raftlofer Berbreiter feiner Anfichten, felbft im Borfaal bes Barlaments". . . . Die "Conftitution", fagt Cheling, "mar bas permanente Gepraffel ber Buillotine, ibre Beilen trieften von Menschenblut, ibre Logit mar bie bes Schwertes, ibr Mittel bie Revolution, ibr Biel Revolution." Und von Safner beift es: "Rlein wie Marat, budlig wie Marat, ein wiberliches Organ wie Marat, blutburftig wie Marat, bochmuthig wie Marat, perfoulich feig wie Marat, edelhaft finnlich und ben Luftbirnen ergeben wie Marat - nur ber fprubenbe Beift Marat's mar nicht in ihm." Die Ginseitigkeit biefes Urtheils liegt auf ber Sand : ein bummer Menich, ein Menich obne Beift ichreibt nicht in folder Beife Bift und Galle wie es Bafner gethan. Dan mochte fic von bem Inhalte feiner Artitel noch fo angewibert fühlen, aber fdreiben tonnte ber Mann, feffelnb badenb binreifenb . . . Roch finbe Bermann Belinet's Urtheil über bie "Constitution" bier feinen Blat, icon um ein Mufter jenes unflaren ichwillftig-verichrobenen Style zu geben ber gang ein Abbilb bes Menfchen war von bem er ausging. "Der Charafter bes noch bestebenben Blattes", fcbrieb er in feinem "Rritifden Sprechfaal" ("Die Barteien und bie Journaliftit in Defterreich" 11 G. 16 -24), "ift lebiglich ein umfaffenber, aber nicht tactlofer Angriff auf bestebenbe Diebrauche und Bortommniffe bes Tages. Grelle ichreienbe Farben bereiten bemfelben Gingang in weitern Rreifen ; ohne fich ju boberer Anschauung aufschwingen au fonnen, beberricht es fortwährend andere, fpater entftanbene, ihm nacheifernbe Fruchte ber Tagespreffe". - G. noch "Die Journaliftit in Wien" in ben "Grengboten" 1848 III G. 489.

minber einschneibenber Birfung fein follte ale bie "Conftitution": "Der Freimuthige" Mabler's. Mahler war ein rothhaariger Abfommling bes Stammes Dan ober naphtali, ber fich aber vielleicht burch Reftrop's launige Boffe "Der Talisman" hatte überzeugen laffen, mas für Bortheile es bringen fonne biefes ju jener Beit noch etwas verpoute, feither ju einer gemiffen Berühmtheit, ja Beliebtheit geworbene Naturfpiel nicht öffentlich jur Schau ju tragen : vor ber Welt erichien Dabler ale tabellofer Schwarzfopf, und er hat acht Monate fpater biefer Doppelericheinung feines Bauptes, mit "Talisman" und ohne "Talisman", vielleicht fein leben, jebenfalls feine Freiheit zu banten gehabt. Mahler wird une zwar ale boshaft, aber nicht aus Berbitterung wie Safner fondern aus chnischer Laune, babei ale perfonlich gar nicht befonbere talentirt geschilbert, ber es aber trefflich verftanden habe Leute an fich heranguziehen bie in seinem Jutereffe zu arbeiten vermochten. Er war unmittelbar guvor Rotigler für Bäuerle's "Theaterzeitung" gemefen, Bringer und vielleicht theilweife Berfertiger von Tagesnenigfeiten, welches Benre er benn auch, nur in's robe und pobelhafte überfest, in fein nenes Blatt hinübertrug. Denn ber "Freimuthige" erschien zuerft als "Zeitschrift fur Denter und Lacher", und welcher Urt ber Stoff war ber ba jum "Denken" und jum "Lachen" geboten wurde, founte man ben Ueberschriften einiger ber Rubrifen abnehmen die bas Blatt gierten : "Gebanken in Bembarmeln", "Rafeten für politische Finfterlinge", "Nabelftiche für Muder", "Schiefprügeln". Die grangenloje Bemeinheit biefes Menfchen, über beffen Unwerth faft nur eine Stimme berrichte 1) und in beffen frühere Laufbahn unterschiedliches Durch-

<sup>&#</sup>x27;) "Grenzboten" 1848 IV S. 358: "Ich brauche nur an bie herren Mahler und Consorten, an all bas feige Gesinbel zu erinnern welches glaubte Schmieren sei seichter als Studieren, und bie Kunst bes Schreibens besiehe einsach in der Begeiferung alles Edlen und höhern." "Geißel" Rr. 69 vom 11. November 1848 S. 289: "Mahleriade." Ebeling in Roladet's Monatschrift 1850 October S. 38 f. und "Zahme Geschichten" S. 93 f.: "Die Leser ber Theaterzeitung erinnern sich bes Buchstabens M.

geprügeltwerben, einige unfaufte Sinausbringungen aus Raffeebaufern u. bgl. follen eingeflochten gewesen fein, gab fich gleich in bem "Gruf an meine freundlichen Lefer" ju erkennen womit er bie erfte Rumer feines Blattes, 30. Marg, eröffnete und wo unter anderem bie Stelle vorfam: "Bornehmheit Clafficitate= Sochmuth und lebernes Biffen taugen nicht für bie raschrollenbe Beit und Journaliftif. Wir muffen von geftern nach morgen Bas wir beute erworben muß morgen leben wie bie Lumpen. verpraft werben. Soch lebe bie Lumperei! fagt Borne". Much wurde Mahler faum im Stanbe gewesen sein fich mit fo niebrigen Rünften über bem Waffer zu erhalten, wenn es ihm nicht recht= zeitig geglückt hatte einen Mann gu finben, unter beffen Ginfluß bas eigentliche Politische, bas ber "Freimuthige" anfangs als Nebenfache behandelte, in ben Borbergrund trat, bis es gulett bas chnifch-humoriftifche Element faft verbrängte. Jener Mann war ber icon früher genannte Joseph Tuvora.

unter ben Rotigen bes Reuigfeitsboten, worin Affentheater Runftreiterbuben Schubwichse Schweizerfaje u. bgl. mit bem Sumor eines angenehm Betruntenen und bem ftrobtopfig ausgelaffenen Beift eines Bajaggo bem ichauluftigen und genuffüchtigen Biener empfohlen und befprochen murben . . . Und carafteriftifch für ben Unternehmer bes "Freimuthigen" mar es bag er von Bauerle's Redaction tein Sonorar bezog, fonbern auf bie Sporteln ans gemiesen murbe welche ihm bon ben protegirten Schauspielern Concert. gebern Birtuofen u. f. w. juflogen bie allerbinge nicht manfehnlich waren . . . Diefer große Mann war urplötlich ber Unternehmer einer Beitung welche bie einflufreichfte in Defterreich geworben ift. In ber äußern Ericheinung brachte Dabler ben Ginbrud eines gutmutbigen Tropfes hervor . . . Für Mahler war bie Revolution eine Romöbie" 2c. . . . Das einzige nicht ungunftige Urtheil über Dabler, minbeftens mas beffen angere Ericeinung betraf, bas mir ju Geficht gefommen, ift bas in Gritner's Flüchtlingeleben (Burich Schabelit 1867) G. 81: "Mabler war ein fcmuder junger Dann ber übrigens mit feinem langen fcmargen lodenbaar, wohlgepflegten Schnurr- und Rnebelbartchen, nachtbunkeln Angenbraunen, fnappem Cammtrodden, weißen garten Sanben, und bor allem feinem ftets freundlichen etwas intereffant-poetifchen Gefichtsausbrude trot aufgeframptem Stürmer, lang flatternber Feber, breitem ichmargrothgolbenen Banbe, Schwert und Biftolen mehr belletriftifch als martial ausfah".

Tubora war gleich Safner ein Berbitterter und bies hatte ibn zweifelsohne anfangs zur "Constitution" getrieben. politisches Lebensschickfal aus Alt-Defterreich", jo lautete die Ueberfchrift bes Artifels mit welchem er fich bei bem zeitungelesenben Bublicum einführte und worin er all bie Drangfale, 'bie Demuthigungen, Die Berfolgungen ergablte bie er unter bem gefturzten Shitem erfahren. Er hatte, wie er angab, ale fechzehnjähriger Buriche Borliebe jur Diplomatie gefaßt, war aber mit feinem Anfinnen ichnobe abgewiesen worben: jur Diplomatie gebore Reichthum und Geburt, er in feinen Berhaltniffen moge fich nach einer Stellung umschauen bie ihm möglichft balb Brob verschaffe. "Seit jenem Angenblicke schwur ich biesem Spfteme Sak." Er fdrieb nun eine Beit Theater-Recenfionen für Bäuerle, bette fich burch "ein gang und gar harmlofes Unternehmen", bie "Dlücken" betitelt, Bolizei und Cenfur an ben Sals, fanbte bann ernftere Auffate über vaterlandifche Buftanbe und Berhalt= niffe in Biebermann's "Deutsche Monatschrift", angerbem gabllofe Correspondengen - "brei= bis viertaufend" - an bie "Rölnische Zeitung" unter bem Bfeudonbm Mocfi, an ben "Nürnberger Correspondenten", Die "Leipziger Allgemeine" 2c. und ließ bei Soffmann und Campe anonyme "Briefe aus Wien" ericheinen. Rebftbei pflog er, ber als f. f. Beamter im Ming= und Berg= wesen angestellt war, allerhand mysteriosen Berfehr mit verschiebenen Gefaubtichaften, nach feiner Angabe mit ber frangofischen, wie aber Andere wollten mit ber ruffischen, mas einerseits feine unerwartete Uebersetung ale Material-Berwalter bes Müngamtes nach Rremnit - mit allerh. Entschließung von 16. October 1847 - jur Folge hatte, und ihn andererfeits, wegen vermutheter "panflaviftischer" Reigungen und Umtriebe, bei ben vormärzlichen Liberalen in Miscredit brachte. Diefes Borurtheil zu gerftreuen war, wie es scheint, ber vorzüglichste 3med seines Auffates in ber "Conftitution" ber voll war von Ausfällen über bas Met= ternich-Sedlnicty'iche Shitem, über ben "faubern Alliangflee" ben er, Tuvora, "ausrenten" wollen, über bas "berg= und feelenlofe Treiben" einer veralteten Diplomatie "bie an bem burren Anochen

eines einzigen Begriffes, bem f. g. curopaifchen Gleichgewichte eigenfinnig nagte" 2c. Jest aber gelte es zu wirfen, fo ichloß er feine Ansprache, "muthig rafch und offen. Beil bem freien Defterreich! Beil feinem guten conftitutionellen Raifer! Frankreich im Jahre 1830 nicht erlangen konnte, einen Thron mit vollsthumlichen Inftitutionen umgeben, wir werben, wir muffen ihn befommen." Auch gelang es Tuvora binnen furzem unter feinen Berufsgenoffen eine günftige Meinung, ein gewiffes Unfeben für fich zu gewinnen. Gbeling rubmt "bie Elegang und Bewandtheit feiner Feber" und bezeichnet ihn ale "einen freien Beift" ber "bie Bebrechen bes Staates und bie Perfonlichfeiten bes ancien regime" mit Strenge ju geißeln, ihre Blogen mit ätender Lauge zu übergießen verftanden. Doch habe er nicht in bie Revolution gepagt: "ein fast großer Mann, in mittleren Jahren, bleichen Untliges, mit burchbringenben Angen, erschrad er por bem Beflirr jebes Gabels, er, ein weichpfotiger Philifter bem bie Natur in ihren feltsamen Grillen giftige Rrallen gegeben hatte." Mit 11. April trat Tupora ju bem Blatte Dahler's über, und zwar in ber Eigenschaft als "Rebacteur bes politischen Theiles"1).

Der "Freimuthige", bem sich Mitte Juni eine auf bie Aufreizung und Heranziehung ber Lanbbevölkerung abzielende und für diesen Zweck sehr wirksam geschriebene "Bauernzeitung" beisgesellte, erschien ansangs in Groß-Quart und wurde nachmals dem Format nach zum größten Blatte Wiens.

Der britte im Bunde bieser journalistischen Bahnbrecher ber Preffreiheit war — ber "österreichische Beobachter", b. h. was an Stelle besselben trat und bessen Abonnenten statt bes frühern Blattes in die Hände gegeben wurde: ein Widerspiel wie man sich ein schrossers gar nicht benken konnte.

<sup>&#</sup>x27;) "Zahme Geschichten" S. 95 f. Särter hatte bas Urtheil beffelben Ebeling ein Jahr früher bei Kola et a. a. D. S. 39 gelautet: "Tuvora war ein Mensch ber jebe Frage bes Lebens nur aus bem Gesichtspuntte bes Gelbes betrachtete, und so affociirte er sich mit bem "Freimüthigen" für ein sehr hohes Honorar bas ihm Mahler garantiren mußte."

Ernft Schwarzer, geboren 15. August 1808 ju Gulnet in Mahren, Cobn eines wegen feiner militairifchen Berbienfte am 28. December 1824 mit bem Brabicate "von Selbenftamm" geabelten faiferlichen Officiers, ein Dann von großem Talent und vielen Renntniffen, hatte ein ziemlich abentenerliches leben hinter fich. Erft die militairische Laufbahn fich ermablend, in ein paar Jahren im Bombarbier-Corps ju Bien wo fich ibm nebenbei bie Spalten ber "Theaterzeitung" für fleinere poetifche Arbeiten öffneten, habe er fich, fo wird ergablt, burch bie Musficht für Artilleric-3wede in ägpptischen Dienften verwendet gu werben, ju einem Entweichungeversuche verleiten laffen ben er im Stabsftodhause abbugen muffen, fei bann nach Brag überfett worben wo er mit einmal ichwerhörig und auf feine Borftellung vom Militair entlaffen worben. Rach wechselvollem Aufenthalt und Lebensunterhalt, als Secretar eines ruffifden Generals in Benf (1834), ale Schilber: und Wappenmahler in Tyrol, ale Sanbele-Agent in Italien und Trieft, finden wir ihn in ber zweiten Salfte ber breifiger Jahre in Wien, mo er fich ber= beiratet, als Buborer ber Meigner'ichen Bortrage am Bolbtech= nicum bie Befanntschaft August Bang's macht und fich von biefem für beffen neues Unternehmen, Die Errichtung einer Wiener Aunstbäckerei in Baris gewinnen läßt. Doch halt es Schwarzer bort nicht lang ans, betheiligt fich 1838 an einem Bierbrauerei-Befchafte in London, übernimmt 1840 eine Stelle ale Detonom bei ben f. g. Maier'ichen Anlagen in Beft und geht ale Güter-Director eines bohmifden Cavaliere nach Brag wo er bald barauf Secretar bes bortigen Bewerbvereins wirb. Berichiebene ftatiftifche und national-öfonomifche Auffate, bann bie Berausgabe einer "Induftrie-Rarte von Bohmen" leufen bie Aufmertfamfeit Metternich's und Rübed's in Bien, Stadion's und Brud's in Trieft auf ibn, und er übernimmt 1844 bie Redaction bes "Defterr. Llopb", wo er fich neurbinge burch eine Schrift: "Defterreiche Land: und Seehanbel" und burch feine eifrigen und erfolgreichen Bemühungen in Gachen ber oft-indiichen Ueberlandepost bemertbar macht, bis er fich, wie wir bereits

wiffen, unmittelbar nach ben Märztagen zur Uebernahme bes "Defterreichischen Beobachter" in geanberter Richtung und Geftalt herbeifindet.

Malicieuse Leute fagten herrn von Schwarzer nach, er habe in ben erften vierzehn Tagen feinen Mitarbeitern jeben Musfall auf ben Fürften Metternich geftrichen; und erft bann. ale nicht mehr zu beforgen war bag ber Berbehmte, bem er ans nicht fehr lang vergangener Zeit fo manches ju banten hatte, in ben Befit ber alten Macht gelangen tonne, habe er feinem berechnenben Benius bie Bügel schiegen laffen. Die "Defterreichische Zeitung", fpater "Allgemeine öfterreichische Zeitung", fündigte fich gleich bem "Freimuthigen" als "Oppositions Blatt" an, was eine Lächerlichkeit war, ba ja ju jener Beit noch nie= mand wußte was wohin und wie weit bie Regierung eigentlich wollte; boch bem naiven Bublicum imponirte etwas bergleichen. Schwarzer's Zeitung ftach gegen bie beiben altern rabicalen Blätter burch zwei Eigenschaften vortheilhaft ab: erftens burch eine vergleichsweise Unftanbigfeit ber Sprache, und burch ben Anftrich eines bestimmten politischen Programms. Rlar und nach allen Richtungen ausgearbeitet mar biefes Programm allerbings nicht: nur ein exclusives Deutschthum und ausgesprodene Gegnerichaft gegen bas Ministerium Billereborff machten fich frühzeitig bemertbar. Saupt-Mitarbeiter ber "Defterreichischen Beitung" mar in ber erften Beit Bermann Jelinef, ju Drelovic in Mabren geboren, ein bufter verschrobenes Individuum beffen febr beschränftes Ronnen von einem ungemeffenen Bollen in einem ungludfeligen Berhaltniffe übermuchert wurde, und bas es fich zur Aufgabe gemacht zu haben schien ein unverbautes Biffen in einer möglichst ungeniesbaren Form gu Martte gu tragen. Er war bor Jahren ins Ausland gegangen, hatte bafelbst in einer Reihe von Schriften, um mit feinen eigenen Worten zu reben, "bie beigen Schweigtropfen jahrelangen Fleiges in epigrammatischen Gagen verforpert", hatte im October 1847 im neugegründeten Leipziger "Rebeübungsverein" feine Buborer gelangweilt und bie Bolizei geärgert, von welcher lettern er gur

großen Befriedigung der erstern aus Leipzig, und bald darauf aus Berlin ansgewiesen wurde, und war sodann in seine Heimat zurückgeschrt um "ganz ruhig das Schwert der Kritist in die Scheide zu stecken", als ihn, ich webe fortwährend Jelinet's eigene Borte ein, die Wiener Revolution aus seiner "literarischen Gesangenschaft" befreite. Die "Desterreichische Zeitung" war das erste Blatt das Jelines mit Artiseln aus seiner Feder beglücke, und der er darum das Horostop stellte: sie werde dinnen kurzem "in der österreichischen Tagespresse den Rang einnehmen den die Times, Galignani's Messenger, das Journal des Débats in den ihnen angewiesenen Kreisen mit dauerndem Glücke zu behanpten wußten." ) . . .

### 3. "Conftitutionelle Donau-Beitung" und Rleineres.

Und gegenüber diesen drei großen Blättern die imnitten ber allgemeinen Anfregung nur Del ins Feuer goßen, war keines da ben brohenden Brand zu löschen? Dem Bemühen berjenigen gegenüber die Sturm zu säen schienen, keines die empörten Bogen zu besichwichtigen? Mit andern Worten: hatte die Regierung kein Organ burch das sie aufklärend und beruhigend zu ihrem Publicum sprechen konnte? Daß die Wiener Zeitung ein solches Organ nicht war haben wir gesehen, und es scheint geradezu Absicht gewesen zu sein das autkliche Blatt für diesen Zweck nicht zu benüßen, sondern sich ein scheindar unabhängiges Journal dafür zu schaffen.

Bon mehreren zum Theil einflußreichen und hochgestellten Bersonlichkeiten, wie Andreas Baumgartner, Baron Fenchters- leben, Grillparzer, Abalbert Stifter, Kaltenbäck aufgemuntert und in vorhinein seitens der Finanz-Berwaltung durch eine Gebühren- Fristung begünstigt (Kin. Min. Decret vom 25. März), begann der patriotische Buchhäudler Ignaz Klang mit 1. April die

<sup>&#</sup>x27;) Jelinet Kritischer Sprechsaal II S. 22 f. — Des Krititers «ατ' εξυχήν oft beispiellose Ignoranz und babei unüberwindliche Suffisance zog ihm manch schonungslose Entgegnung zu; siehe z. B. "Presse" 1848 Nr. 38 vom 11. August.

"Conftitutionelle Donau-Beitung" für beren geiftige Leitung burch Baumgartner's Ginflug ber f. f. Regierungerath Rarl Ferb. Sod, eine ber geiftvollften fenntniereichften und vielfeitigft gebilbeten Berfonlichkeiten ber bamaligen öfterreichischen Bureaufratie, gewonnen wurbe. Auffaffung und Biebergabe waren bei ihm gleich rafch und treffend; er fchrieb wie Bent faft ohne Nachbefferungen; ber Auffat fam in bie Druderei wie er ibn vom Fled weg hingeworfen hatte. Mit-Rebacteure maren Dr. Rarl Eugen Schindler Sof=Secretar ber f. f. Soffammer im Mung- und Bergwefen, Berfaffer bes Anfrufes "nach Italien", und Sigmund Engländer; an bes letteren Stelle trat in ber zweiten Salfte April Jur. Dr. Ignag Rutolph Schiner Amanuenfis ber Wiener Universitats-Bibliothet. Was fonftige Mit= arbeiter betraf fo burfte fein zweites Wiener Blatt fo fconer und ftolger Namen fich rühmen. Gleich in ber erften Rumer glangte Brillparger mit bem Bebicht "Dein Baterland":

Sei mir gegrußt, mein Defterreich, auf beinen neuen Begen 2c.

Abalbert Stifter schrieb "über Stand und Bürbe des Schriftsstellers" (Nr. 2, 7), Anastasius Grün sandte "Desterreichs Gruß an die dentschen Brüder" (Nr. 22), der "Dr. der Rechte, Appellations-Rath und Nationalgarde" Adolph Pratobevera von Wiesborn richtete ein "Offenes Sendschreiben an die Herren Studierenden in Wieu" (Nr. 13), die Prosessonen Franz Exner (E?) und J. H. Sowe besprachen das disherige Studienwesen in Desterreich und bessen Resonn (Nr. 20, 22, 46, 48); Eduard Tomaschet, Joseph von Würth, J. P. Kaltenbäck, Heinzich Costa, Joseph Nenmaun, Ferdinand Kürnberger, Erust Feuchtersleben u. a. sandten von Zeit zu Zeit gehaltvosse Artisel.

Klang und Hock hatten ihr Blatt als unabhängiges begonnen. Kaum aber war die erste Numer erschienen, als sich Baron Hammer-Burgstall im Auftrage des Grafen Ficquelmont bei dem Berleger einfand und bemselben das Anerbieten machte sein Journal dem faiserl. Ministerium des Acuffern zur Berfügung zu stellen: "der Desterreichische Beobachter bestehe nicht mehr; auch bie Sahrbucher ber Literatur wurden eingeben, beren Roften pr. 8000 fl. ale jabrlicher Unterftusungebeitrag ber Donau-Reitung' augute famen ; überdies mache fich bas Mini= fterium anbeifchig eine Anzahl von Gremplaren für feine Bureanr, für bie faiferlichen Gefandtichaften und Agentien abzu-Mittlerweile hatte auch Billersborff fein Augenmerf nehmen". auf bas neue Journal gerichtet. "Ich glaube", ließ er am 13. April an Bod fchreiben, "in ber von Ihnen redigirten Beitung bas Organ zu finden beffen wir bedürfen"; er wünsche "bas Blatt ber minifteriellen Tenbeng zu erhalten" und erbiete fich für ben Rebacteur ein Honorar von 2000 fl. und für bie fonftigen Roften einen Beitrag von 3000 fl., zusammen 5000 fl. Bierzehn Tage frater, 27. April, fam ein an garantiren. zweites Schreiben Billeretorff's worin er fein Bebauern and= fprach, baf bei bem im Minifterium berrichenben Gefchäfte: Un= brange und bei ben fich raich folgenben Greigniffen noch immer nicht mit ber Redaction ber C. D. 3tg. jener fortgefette ununterbrochene vertrauliche Berfehr eingetreten, welcher gur Erreichung bes Zwedes unerläglich fei; Bod moge "öfter im furgen Wege im Ministerium bes Junern Aufrage halten und Rudfprache pflegen."

Die Unterftützung und bas Bertrauen ber Regierung famen, unter ben Umftauben wie fie bamals maren, bem neuen Blatte nicht zu ftatten, foubern gereichten ibm gum entschiedenen Rachtheil. Die Redaction hatte ursprünglich angefündigt fie wolle ber Regierung ftets um ein paar Schritte vorans fein, mas jener manchen Spott eintrug als man balb mertte baß bas umgefehrte ber Kall war. Much fouft batte bie "Donguzeitung" von allem Anfang einen ichweren Stand. In einer Zeit fo milben und . haftigen Drängens fonnten nur Blätter jur Geltung gelangen bie entweder mit in bas große Sorn fliegen bas auf bem bunten Markte ben Ton angab ober bie, um fich bem allgemeinen Treiben zu widerfegen, in gleich berber und ausgibiger Beife ju arbeiten verftanden wie jene benen fie ben Rang ablaufen wollten. Das war aber nicht Sache bes feinen und gelehrten f. f. Regierungerathes. Auf einen überaus biffigen Angriff

Schwarzer's, ber nun schon mitten im rothesten Lager war und bas begünstigte Regierungsblatt eine "wässerige Donau-Nixe" so wie ben Haupt-Redacteur "jesuitsch-seige", einen "armen verzwunschenen Occtor" nannte der "bei Tage ein schlechter Beamter und bei Nacht ein noch schlechterer Redacteur" sei (A. Ö. 3tg. Abend-Beil. zu Nr. 136 v. 16. Mai), erwiederte Hoch in rushiger Beise: "daß ich ein schlechter Beamter bin, daß glaubt Herr von Schwarzer selbst nicht", und schloß mit der Erklärung daß er Wassen solcher Art nicht glaube brauchen zu dürsen: "Weine Ungewandtheit in benselben kann ich mir selbst nicht verhehlen; vielleicht din ich eben beshalb in der jetzigen Zeit ein schlechter Redacteur" (E. D. 3tg. Nr. 47 vom 18. S. 376).

Der pecuniaire Erfolg ber C. D. Zig. war von allem Anfang ein troftloser. Klang hatte mit einer Auflage von 3000 Exemplaren begonnen bie er binnen furzem auf die Hälfte herabsehen mußte, und auch diese wurde im Abonnement und im Einzelverschleiß nie erreicht. Die Auslagen berechnete Klang mit 100 fl. für den Tag: an Einnahmen waren über die Mitte April hinaus alles in allem kaum 800 fl. erzielt. Klang bat beschalb um Borausbezahlung der ihm in Aussicht gestellten 5000 fl. "als Gründungs-Capital", erhielt jedoch zu Anfang Mai nur die erste vierteljährige Rate von 1250 fl., außerdem 30 fl. als vierteljährigen Pränumerations-Betrag für sechs Exemplare. ')

Außer ben eben genannten vier großen Blättern entstanden vor Beröffentlichung bes Preß-Gefetes eine Anzahl fleinerer, beren keines sich einer besonders langen Dauer zu erfreuen hatte.

Die allererste journalistische Erscheinung nach aufgehobener Censur war eine jener furzlebigen Zeitschriften, beren bie folgensten Monate so viele auftauchen und wieber verschwinden seben

<sup>&#</sup>x27;) Die authentischen Daten bezüglich ber C. D. Zig, verbanke ich freundlicher Mittheilung herrn Ignaz Klang's ber mir alle in seinen hanben befindlichen biedfälligen Concepte und amtlichen Erlaffe zur Berfügung fielte. Die im Text erwähnte ber C. D. Zig, von vornherein zugeftaubene Gebühren-Friftung bestand barin bag ber Redaction "bie Bormer-

follten: Bonfrat' "Satan", ber am 19. Marg mit ber erften Numer erichien und ichon mit ber II. (ohne Datum) fein= ging. Um 25. Marg begann mit bem beften Willen Dr. Janag Bilbner von Maithstein sein "Banier bes Fortschritts", am 28. Joseph Rant feinen "Boltsfreund", am 29. Lubwig Ectarbt "bas junge Defterreich". Edarbt hatte im Bor = Mary ofter= reichifch = patriotifche Gufholgrafplerei getrieben; im Bogl'fchen "Morgenblatt" Rr. 31 vom 11. März maren Broben von einem epischen Bedichte "Friedrich von Desterreich" erschienen bie jebem orbensfüchtigen Belegenheitsbichter ju Rut und Frommen ge= reichen konnten. Jest wußte er nichts mehr von Defterreich, fonbern nur von Dentschland, feste ale Motto auf fein Blatt: "Freiheit bes Beiftes und beutsche Ginheit", und veröffentlichte fpater einen Aufruf : "Ungarn hat einen Konig, wir wollen einen Ergherzog haben" . . . Bon ben eben genannten Zeitschriften mahrte bie Rant'iche am längften, bis Gube September; bas "Banier bes Fortidritts" ging Mitte Juni ein, Edarbt's "Junges Defterreich" ungefähr um biefelbe Beit. Gin Blatt bas gegen Enbe Darg begann: "Der politische Rellner", erlebte nur füuf Rummern.

Auch zwei von ben frühern Zeitschriften streckten mit Ende bes Monats die Waffen: die "Damen-Zeitung" Mehnert's der am 1. April ein nenes Tagblatt: "Der österreichische Nationalgardist" begründete, und "Der schwarze Domino".

Noch ist einer Anzahl in ber Zeit ber Flitterwochen unserer Preffreiheit beabsichtigter journalistischer Unternehmungen zu gesbenken, die zum Theil gar nicht, zum Theil später ober unter anderem Titel in's wirkliche Leben traten. In einem in Frankl's "Abendzeitung", Nr. 2 vom 28., veröffentlichten Berzeichnisse ber

fung ber Stempel-Gebühren für bie Monate April Mai und Juni in ber Art bewilligt" wurde, bag bie Berlagshanblung bei Fortbestand ihres Journals jene Gebühren "längstens bis Ende Juli berichtige, in bem Falle aber als die genannte Zeitung innerhalb ober mit Ausgang ber erwähnten brei Monate eingehen sollte, von ber Bezahlung ber vorgemerkten Gebühren losgezählt werbe".

"seit Freigebung ber Presse" in Wien neu angekündigten Zeitsschriften sinden sich: "Studenten=Zeitung" von Richard Rotter, "bie freie Presse" von Dr. J. N. Berger, "Aatholisch zonstitutionelle Zeitung" von Sebastian Brunner, "Die Reform" von Dr. Friedrich Hebbel. Gewiß sind die vier Namen sehr interessant: boch nur einen einzigen ihrer Träger werden wir, gestählt und gewappnet, in das journalistische Kampfspiel eintreten sehen.

# II. Unter dem Befet (sub lege).

### 1. Die proviforifchen April- und Mai-Verordnungen.

Schon die kaiserliche Erklärung vom 14. März hatte "die alsbaldige Beröffentlichung eines Preßgesetes" verheißen. Bon da an durch die ganze zweite Hälfte des Monats hatte sich bes greisslicherweise die Journalistif wie die Flugschriften Literatur mit diesem Gegenstande eifrigst beschäftigt'), während in Regierungskreisen der vielseitig gebildete und gewandte Hofrath der t. t. vereinigten Hoffanzlei Beter Ritter von Salzgeber und der freisinnige Justiz-Hofrath und Beisitzer der f. t. Hof-Commission in Justiz-Gesetzah und Beisitzer der f. t. Hof-Commission in Justiz-Gesetzahen Alops Bederzah unter Beiziehung der Prosessionen Hop und Stubenrauch; der Doctoren Alexander Bach und J. N. Berger, so wie des Buchhändlers Gerold, über die Grundsähe einer vorläufigen Regelung der Presse beriethen; denn mit einem endgiltigen Pressesetz glaubte man nach constitutionelsen Grundsähen den Monarchen nicht einseitig heraus-

<sup>&#</sup>x27;) Bon Flugschriften aus ben Marztagen find mir befannt: Schilchterne Bemerkungen eines Beltbürgers ic. Bon Dd. Ab. Ungar; Ballishauser, 8°, 15 S. — Prefireiheits-Regulirung von Jos. Kirchberger; Stöckholzer von hirschsehelb, 8° 4 S. Beibe vom 21. März. — Ueber Preffereiheit und Prefigesche für Oesterreich. Bon 3. G. Neumann; Raulfuß Pranbel et Comp. 8° 21 S. (Ausgegeben am 29. März). — Die Bürbe ber freien Presse in Desterreich. Ein herzliches Bort an Desterreichs Bott Schriftseller und Buchhänbler von 3. P. Lyser; Blasius hösel, 8° 15 S.

treten laffen zu burfen. Dr. Berger mar es auch ber in einer am 23. Mary ausgegebenen Brochure ("Die Breffreiheit und bas Brefgefet"; Tentler 8", 14 G.) auf bas Ericheinen ber beabsichtigten Berordnungen vorzubereiten suchte. "Bas ber gebiegenen politischen Bolljährigfeit Englands", bieg es barin unter anderm, "was ber burch alle Schichten burchgreifenben. Spharen bes focialen Lebens burchbringenben, in und burch fich felbit beftimmten und gemäßigten Demofratie Nord : Americas entspricht, bas läft fich nicht sofort unter ber bort geltenben absoluten Unbedingtheit auf ben Boten unserer jungen Freiheit verpflangen. Une fehlt bie politische Reife, bie politische Ergiehung, bie politische Bilbung, ber politische Tact." Um wenigsten fei ber jetige Moment geeignet bie Preffe schraufenlos wirthschaften gu laffen : "Gegenwärtig wo nur bie Elemente ber Bahrung, nicht aber auch ichon bie ber Bilbung überwiegen, gegenwärtig wo noch immer ein bratonisches Hochverraths-Gefet wie ein Damoflesschwert über bem haupte bes Schriftstellers schwebt, forbert sowohl bie Befellichaft Barantien gegen ihre radicale Auflösung als ber Schriftsteller gegen feine eigene Bernichtung." Die Mahnung war gewiß beherzigenswerth; bag fie bie gewünschte Wirfung nicht erzielte war ein Beweis mehr wie fehr Berger Recht hatte, ber übrigens mit bem mas ein paar Tage fpater aus bem Schofe ber Berathungen hervorging felbft nicht einverstanden war.

Bom 29. Marz batirte die Allerhöchste Entschließung, vom 31. die Berordnung des Ministers des Junern womit "provisorische" Bestimmungen über die "Uebertretungen der Preßgesetz und deren Bestrasung" (§§. 1—37), so wie über das "Berschhen gegen Uebertretungen der Preßgesetze" (§§. 38—88) gestroffen wurden; am 1. April, einem Sonnabend, erschienen dieselben im Amtsblatte der "Wiener Zeitung" und erregten sogleich mancherlei Widerspruch der von geschäftigen Leuten zu einer Art allgemeiner Entrüstung ausgebauscht wurde. Den Werthmessetz Tagesmeinung gab damass die Ausa ab, das "Nest der Zaunkönige", wo es von 9 Uhr Morgens an unheimlich zu schwirfen und zu zwisschen begann. In der wohlbegründeten

Beforgnis vor biefem oberften Tribunal nicht fo leicht Unabe gu finden, hatte bie Regierung ben Professor She anberseben ben Fürsprecher bes reuen Gefetes ju machen; Spe erklärte nachmittage zwischen 4 und 5 Uhr einen Bortrag barüber halten au wollen. Doch bie Ungebulbigeren ließen fich nicht halten und verauftalteten in ber Zwischenzeit, trop ber Bitten und Borftel= lungen ber Befonneneren, auf bem Universitäte-Blate ein fleines Anto-ba-fe wobei fie einige Eremplare bes angeschuldigten Schrift= ftuces ben rachenden Flammen übergaben '). Um bie von ihm bezeichnete Stunde fand fich Spe in ber Aula ein. Er hatte bie undankbarfte Aufgabe von ber Welt; man borte ihn mit Unruhe und Ungebuld faum eine Beile au, als laut "Schneiber" gerufen wurde. Schneiber war Student und Commandant bes Juriften= Corps : was war bamale ber beliebtefte und gewiegtefte Brofeffor gegen einen Stubiofus ?! Echneiber's Argument mar bag Rorb= America gar fein Brefigeset habe und fich fehr wohl babei befinde, mas einen Beijallefturm feiner für berlei padenbe Bergleiche empfänglichen, Buhörerschaft hervorrief. Gistra fprad, wie er feither immer gesprochen hat, gewandt wortreich und feurig, und baburch fur ben Augenblid beftridend und binreigenb. Bebachtiger außerte fich Ruranda, aber boch auch gegen bas Er war nach Jahren felbftgewählten Fernfeine in fein Baterland jurudgefehrt, und bas gleiche war mit Schufelfa ber Rall ber von einigen Stubenten auf ber Strafe erfannt worben war und jest im Triumph burch bie bichtgebrängte Berfammlung getragen wurbe. Schuselfa, gleich Kuranda im Jahre 1811 geboren, beibe Bohmen, begann mit einem nicht weit bergeholten Wit: "es fei boch fonberbar bag bas neue Brefgefet gerabe am 1. April erschienen fei", womit er alle Lacher auf feiner Seite hatte2) und bamit bie überwiegende Mehrheit ber jugend= lichen Berfammlung, ber julest Spe burch bas Befenntnis hulbigen

<sup>1)</sup> Smets bas Jahr 1848 11 G. 40.

<sup>&#</sup>x27;) Es ift eben fo beachtens. als achtenswerth in welch unumwundener Beife Schufelta felbft, taum ein Jahr fpater, über fein eigenes bamaliges Auftreten ben Stab brach ; "Revolutionsjahr" S. 62-65.

mußte daß allerdings das neue Prefgesetz nicht ganz so sei wie es von dem rasch fortgeschrittenen Geiste der Neuzeit erwartet werden konnte. Die Versammlung schloß damit daß He ersucht wurde, sich mit Anranda Gistra Schnelta Schneider und Fischhof zum Minister des Junern zu begeben um eine Rücknahme des Gesetzes zu erwirken. Das erklärte zwar Pillerstorff nicht thun zu können, weil die Verordnung nicht von ihm allein ansgegangen sei; doch zeigte er sich bereit schriftliche Einwendungen der Ausa entgegenzunehmen. Mit diesem Bescheide kehrten die Gesandten auf die Universität zurück, wo ihnen die Jugend einen enthusiaftischen Empfang bereitete und die Hauptsprecher auf ihren Schultern durch die Hallen des ehrwürdigen Gebändes auf die Straße hinanstrug.

Die Wiener Journalistif war im Durschnitt in Betreff ber angeregten Frage nur ein Echo ber Aula, was fie ber Sauptfache nach burch bas gange verwirrungevolle Jahr geblieben ift. wenig Tagen noch ftand ein Brefgefet, und wenn es bas icharfite fei, auftatt ber verhaften Cenfur auf bem Bipfel aller Bunfche; jest war man fo weit getommen, ein Prefigefet mit was immer für einer Straf-Sanction ale ein "Befet gegen bie Breffreiheit" "Wir wollen feine Deta = Freiheit , wir wollen zu verbammen. eine Experimental-Freiheit", wibelte man, "bamit bie magern Brefigefete nicht bie fette Breffreiheit verschlingen, ohne bag man merte baf fie in ihren Leib gefommen. Wie viel Bolferglud und Menschenwohl ift nicht ichon auf gefetlichem Wege vernichtet worben! In Spanien wurden taufende von Menfchen auf gefetlichem Wege verbrannt, Itifein und Beder murben auf gefet: lichem Wege ans Berlin ausgewiesen, Sibirien wurde auf gefetlichem Wege bevölfert". Der "Freimutbige" batte icon am Morgen besfelben Tages einen von Mahler felbst gezeichneten Auffat gebracht ber mit ben bezeichnenden Worten begann: "Dit Staunen Entruftung und Betrubnis wurde bie Berordnung in Betreff bes Prefgesches aufgenommen". Um Montag barauf, 3. April, brachte bie "Conftitution" einen Brand-Artifel, gleich= falls vom Redacteur felbft gezeichnet, überhaupt ber erfte Anfat bes Blattes unter welchem Bafner's eigener Rame ftanb.

erfte ungarifche Prefigefet", bub berfelbe an, "wurde von bem fouverainen Bolte" - biefer lettere Ausbrud ift von ba an maggebend geworben - "öffentlich und feierlichft zu Beft verbrannt. Wir haben unfer Prefgefet nicht feierlichft verbraunt, ber ichlagenbste Beweis unferer Mäßigung". Im weiteren Ber= laufe hieß es : "Diefes Unheil brobenbe Befet beftraft mit perfiber Milbe ben Sochverrather an ber Conftitution, hingegen mit Rerferftrafe eine Beleibigung an einem Mitgliebe bes Berricherhaufes, bas bod in einem conftitutionellen Staate nicht mehr und weniger gelten tann ale jeber einfache Staateburger." Bum Schlufe wirft ber Berfaffer bie Feber weg und er zeigt fich uns ba gang mit feinem heftigen unbanbigen Charafter : "3ch bin gu ergrimmt, mein Blut ift zu beiß als bag ich in eine weitere Burbigung biefer unwürdigen Schmähfchrift auf bie Conftitution eingeben follte" . . . Der "humorift" behalf fich mit einem schlechten Wite wobei er sich bas Wort Schuselfa's aneignete: "Unfer Brefgefet ift am erften April in bie Welt gefchickt worben. Es ift wie eine reiche Waarenhandlung, es gibt eine Menge ichwerer Artifel, die Preise lauten meift: fest-geset! ') Gelbst bas verschämte Regierungsblatt, bie "conftitutionelle Donau-Zeitung", Rr. 4 vom 4. April, gog gegen "bas nene Breggefet" mit einem aburtheilenben Artifel gn Felbe: "Mit tiefem Bebauern muffen wir bemerten, bag biefes Befet ben Anforberungen bie man an eine Normirung ber Preffchranken rom Standpunkte ber Preffreiheit aus zu machen berechtigt war, in feiner Beife entspricht." Auch Chersberg in feinem "Zuschauer", Nr. 54 vom 5. und 57 vom 10. April, glaubte bas Befet als "unbefriedigent, für bie Freiheit ber Breffe gang ungulänglich, felbft für ben gutgefinnten und redlichen Schrift= steller gefährlich" bezeichnen zu muffen, hatte aber gleichwohl ben Muth es nach gewiffen Seiten zu loben, nach anbern in einer

<sup>&#</sup>x27;) Selbst biefer lettere Bit mar'ein Plagiat, aber eines an ihm felber; vor Jahren hotte Saphir einmal geschrieben: "Raufe nie etwas wo geschrieben fleht: "Bu billigft festgesetten Breifen'; benn fei überzeugt, wenn bie Preise billig waren hatte man fie nicht festgesetzt". Gelfert, Biener Journalistet.

Richtung zu tadeln die durchaus nicht der Strömung des Tages folgte; die Strasbestimmungen sein "weit mitter als sie das englische französische oder irgend ein beutsches Preßgeset" dictire; die Cautionen "wenn sie gänzlich Unberusene, wenn sie den Janzhagel der speculirenden Literatur, wenn sie die Unwerschäntweit und Frechheit von der periodischen Presse fernhalten, die Flut schlochter Zeitungen und Zeitschriften eindämmern sollen", seien ofsendar zu gering, während dieselben "für die bereits seit Jahren concessionirten Journale nubillig nud nicht einmal staatsklug" seien, unbillig als eine "rückwirsende Wastregel die bisher aus österreichischen Gesehn verbaunt gewesen" 20.1)

Die Cantionen, wohl im allgemeinen febr billig bemeffen, 1000 fl. für eine nicht mehr als breimal in ber Woche, 2000 fl. für eine öfter ericbeinente Drucfichrift; bie Beftimmung bag ber Rebacteur öfterreichischer Staatsburger fein muffe2); bie Borfchrift bes S. 13, welche ben Beransgeber gur Aufnahme von amtlichen Berichtigungen und von Reclamationen feitens ber in feinem Blatte angegriffenen Berjouen verpflichtete; vorzüglich aber baf bie Rechtsprechung einem Collegium von rechtsgelehrten Richtern, nicht einem Geschwornen = Berichte anvertraut mar -"Ohne Jury feine freie Preffe!" - bies waren bie Sauptpunfte welche bie Beiffporne bes ichon üppig treibenben Radicalismus bem provisorischen Prefigefete vorwarfen und um berentwillen fie baffelbe ichlennigft abgeschafft miffen wollten. Gie geriethen in nene Aufregung als ber Juftig-Minifter am 6. April in einem Amtsschreiber an fammtliche Landes = Obergerichte (Appellations =

<sup>&#</sup>x27;) Bon gleichzeitigen Brochuren erwähne ich: Bebenken gegen bas Prefigeseth vom 31. März 1848. Bon Dr. J. N. Berger; Tenbler und Comp. 8° 16 S. — Maniseste österreichischer Bolfstribunen. I. Gegen bas provisorische Prefigeseth vom 31. März s. Veto! Klopf und Eurich, 8° 14 S.

<sup>2) . . &</sup>quot;eine Eigenschaft welche als Moment ber perföulichen 3bentificirung mit ben Interessen bes Staates stets als eine ber wichtigsten Garantien wiber ben Misbrauch ber Presse angesehen wirb". Dr. Johann Bindler Die periobische Presse Desterreichs; Wien Sommer et Comp.
1875 S. 78.

Gerichte) die kundgemachten Vorschriften vom 31. März als geltendes Gesetz anerkannte, und ließen sich selbst nicht dadurch zur Ruhe bringen daß Graf Taasse ben Gerichten milte Hand-habung des Gesetzes so wie Oessentlichkeit und Mündlichkeit des Versahrens zur Pflicht machte, "unn den Zweck des Gesetzes ohne Geschwornengerichte so weit als möglich zu erreichen und das Vertrauen des Volkes in die Gerechtigkeit und Undesangenheit der Gerichte zu besetztigen." Wieder war es Gebersberg fast allein, der den Muth hatte dies "humane" Gebahren der Regierung unmwunden zu soben, und besonders auf die Wohlthat hinzuweisen daß dem Angestagten die Wahl eines Vertheidigers freistehe ohne denselben aus der Reihe der Advocaten nehmen zu müssen.

Der Bescheib bes Ministers bes Junern vom 1. April hatte auf ber Aula die Folge daß von den Studenten ein Aussichuß niedergesetzt wurde, in welchen jede Compagnie der akabemischen Legion einen Bertrauensmann senden sollte. Bon Journalisten fanden sich darin: Dr. Siegfried Kapper, Dr. Hammersschmidt, Dr. Ludwig Angust Frankl (als Secretar), dann die Redacteure der "Wiener Zeitung" Hehfter und Studenranch. Sie begannen ihre Berathungen am 3. April ohne etwas rechtes austaude zu bringen. Im 10. darauf trat eine Anzahl

<sup>&#</sup>x27;) lleber bie Berathungen bicfes Comité f. Kapper in ber "Bohemia" 1848 Rr. 250 f.: "Go viel weiß ich baß bas ganze Comité feiner Aufgabe sich nie recht bewußt werben tonnte und, austatt Gesetz zu tritifiren, jeben Augenblid setbst in die legistative Sphäre übersprang. Etwa nach vierzehntägigem pflichtschulbigen täglichen Erscheinen blieb ich selbst endlich, burch und unerquidt und milbe, ans." Eines ber Comité-Witglieber war Dr. Golbuart, damals hauptmann einer Mediciner-Compagnie. Auf biesen und Dr. Giskra ift ber Berichterstatten uicht gut zu sprechen; von letterem heißt es: "Ber bei diesen Berhandlungen Giskra beobachtete, tonnte einen tiesen Blid in die Charafterloderheit diese eben so geistreichen als rebebegabten jungen Mannes machen; während er am 1. April durchans gegen das Geset war, übernahm er jetzt die Rolle hue's und sinchte von demsselben so viel als möglich durchzubringen" 2c.

Wiener Schriftfteller im Saale "gum Sperl" gusammen bon benen gleichfalls ein Comité gur Borberathung eines zeitgemagen Prefgefetes eingefett wurde. Bum Borfitenben mabite man Saphir; gn Bice = Brafibenten maren 3. R. Bebbel und A. A. Schmidl anserforen; bie Rolle von Secretaren übernahmen Sauptmann Möring (Cameo), Bauerle, Bilbner von Maithftein, Eruft von Schwarzer; fonft befanden fich von Rebacteuren ober Journal-Gigenthumern im Ausschnise: Un= breas Schumacher, Dr. Bebra, Q. A. Frankl, Joseph Rank, Engländer, Safner. Der erfte Befchlug mar : "bag einige Mitglieder bes Ansichnifes zum Minifter bes Innern geben unt Broteft einlegen follen gegen bas Brefigefet, und baf biefer gegenwärtige Act in alle Blätter eingerückt werbe." Berhandlungen ber weiteren Sitningen - bie zweite fand am 15. April ftatt - wurden, fo viel mir bekannt, nicht veröffent= licht, und zu bemerfen ift nur bag ber folcher Urt conftituirte Schriftsteller : Berein feineswegs bei ber ihm urfprünglich ge= fetten Aufgabe blieb, fonbern mit ber Zeit and in anbere politische Borgange einzugreifen fuchte, ohne fich aber im viel bewegten öffentlichen Leben ber Sauptftadt fonderlich bemerkbar zu machen. 1)

Am 18. Mai nun erschienen, biesmal ohne kaiserliche Sanction, bagegen mit weitgehenber Berückstichtigung ber von ben beiben Comités ansgesprochenen Wünsche, zwei neue "provisiorische Berorbnungen": bie eine "gegen ben Misbrauch ber Bresse", bie andere "über bas Berfahren in Pressachen". Alle Bestimmungen bes früheren Gesets über Cautions-Pflicht, Borlage von Pflicht - Exemplaren, Berschärfung ber Freiheitsstrafen burch Gelbbusen z. waren beseitigt. Der Rebacteur brauchte nicht österreichischer Staatsbürger zu sein, sondern nur im Inlande zu wohnen. Hir das Berfahren in Pressachen war das Geschwornengericht eingeführt; die Mitglieder besselben sollten

<sup>1)</sup> Schulg Marginalien jur Jelacio-Stiftung (1854 Selbftverlag) S. 223-226.

burch birecte Bolfsmahl berufen werben; mählbar war jeber männliche Staatsbürger mit 24 Jahren 2c. 1)

Diefen von ber Furcht vor ber Anla bictirten Berfügungen ftand ebenburtig bie Thatfache gur Scite baf von allen in Bien erscheinenben politischen Zeitungen eine einzige ben behördlich vorgeschriebenen Zeitungestempel entrichtete, nub zwar bie amt= liche "Wiener Zeitung". Als ber throler Abgeordnete Straffer in ber Reichstags-Situng vom 24. Juli biefen Disftand rugte und ben Finang = Minifter interpellirte woher biefe "Nicht-Beobachtung eines nicht aufgehobenen Befetes" tomme, eine Richt= Beobachtung bie ben ohnebies fehr bebrängten Buftanben unferer Staats-Rinangen eine tägliche Ginnahme von 250 bis 500 fl. entziehe, antwortete Rrans answeichenb: "Das Stempelacfet habe folche Zeitungen im Auge gehabt bie regelmäßig ben Baug ber politischen Tagebereigniffe brachten, mabrent außer ber , Wiener Beitung' bie übrigen Blatter fich nur mit Erorterung politifcher Fragen beschäftigten; and feien bie Beftimmungen bes Befetes auf bie geanberten Berhaltniffe nicht mehr anwendbar; ber jetige Stempel fei gu bod; es werbe Aufgabe bes Minifteriums fein biefen Gegenftand Sand in Sand mit bem Reichstage in Orbnung ju bringen" 2c.

Bas ber Finang: Minister über ben Charafter ber Biener größeren Zeitungen sprach war gewiß nicht richtig: bie "Donan-Zeitung", bie "Allgemeine Desterreichische" und von ben später gegründeten sehr viele, verfolgten ben Gang ber politischen Tagesereignisse eben so regelmäßig wie die "Biener" und standen daher in dieser hinsicht mit ber letzteren auf gleicher Stuse. Dagegen war es nicht unbegründet daß die Bestimmungen des Stempelgesetes auf die geänderten Berhältnisse nicht recht paßten und daß es daher eine härte gewesen wäre dieselben rücksichtslos auf die jüngern journalississen Unternehmungen ausuwenden.

<sup>&#</sup>x27;) Raberes über biefe beiben Berordnungen f. Ebuard Krenn in ber D. 3ft. f. R. u. St. W. 1818 1 S. 491-514, und Windler a. a. O. S. 78 f.

Denn mit Recht wiesen bie lettern auf bas Monopol ber "Biener Zeitung" bezüglich ber Inferate bin und behaupteten, fo lang biefes Brivilegium aufrecht ftebe fei bas Gebeiben einer andern größern Zeitung unmöglich. Die Ghelen'ichen Erben leiteten ihr ansichliefliches Borrecht von ber Zeit ber wo ihre Borfahren bas aus Brivat = Speculation begonnene "Wiener Diarium" mit Buthun ber Regierung in eine amtliche Beitung umgewandelt hatten, und bas jebige Ministerium fonnte biefes Borrecht ichen ans finangiellen Grunden nicht aufheben weil von ben Befigern bafür ein fehr namhafter Bachtichilling gezahlt wurde. Auch wurde es ansbrücklich und formlich nicht aufgehoben, fonbern nur thatfächlich umgangen und übertreten, wogn man bon oben, in ber brangenben Alut ber Buftante und Begebenheiten, Die Angen gubruden mußte. Gelbft Die Bhelen' fchen Erben fcheinen fich nicht gerührt zu haben, als eines ber größern Blätter nach bem andern seine lette Seite für "Inserate" offen hielt ober gerabegn mit einem "Intelligeng = Blatt" ihnen Concurreng machte, eine Concurreng bie allerdinge, weil burch bas Wefet nicht gefchütt, aufange nur fehr schüchtern und bescheiben auftrat und, wenn einmal bie Regierung wieber gu Rraft und Aufeben gelangen würde, feinen nachhaltigen Gintrag gu bringen brobte. 1)

Ein anderes Beschwernis der Wiener Journalistit bezog sich auf das Postporto dessen Höhe, gleichfalls nach früheren Bershältnissen bemessen, unter den jehigen drückend und hemmend erscheinen mußte. In dieser Hinsicht traf eine Berordnung bes Finang-Ministerinms ausgibige Abhilfe; allein nur für die intäu-

<sup>&#</sup>x27;) Die "Allgemeine Desterreichische", die neue Folge bes "Beobachter" brachte von ber ersten, ber "Banberer" von ber zweiten Sälfte Inni bin und wieder "Inserate"; die "Theaterzeitung", später ber "Desterreichische Courier", die schon in ben Sommermonaten einzelne Inserate, ohne ansbrückliche Bezeichnung als solche, aufgenommen hatte, eröffnete gegen Ende November eine stehende Rubrit: "Intelligenz-Blatt" für biesen Bwed ze.

bifchen Zeitungen, baber bie anslänbifchen, 3. B. bie Angeburger Allgemeine, ju flagen fortfuhren. 1)

Ein Brefaefet bas allerhand Garantien für bie Berausgabe eines periodischen Blattes verlangte, beffen Birtfanteit aber nie in's Leben trat, und barauf ein anderes Brefaciet bas von jeb= weber Garantie abfah und allgemein als ein an bie Revolution gemachtes Zugeftanbuis angeseben wurde, tonnten bas Entfteben neuer Zeitungen weber hindern noch erschweren, Die benn vom Gintritt bes April wie Bilge aus bem freiheitgetrantten Boben empor zu schießen und ben Plat zu überwuchern begannen, ben fury juvor eine fleine Angabl bevorrechteter Journale beherricht Diefe Fülle journalijtischer Zeugungen ftand allerbings mit ber Brobebaltigfeit berfelben, bas Quantum mit bem Quale faft im umgefehrten Berhältniffe, sowohl was ben geistigen Behalt als was bie Lebensfähigkeit ber fo rafch in bie Welt gefetten Zeitblätter betraf. Bon ben 23 April = Beburten 3. B. überlebten nur zwei, die "Neue Zeit" und bie Brunner'iche "Rirchenzeitung" bas Enbe bes Jahres in bem fie entstauben waren; ebenfalls zwei, bas "Central = Organ für Glaubenefrei= beit ic. ber Juben" und bie "Wiener Schulgeitung" festen ihr ununterbrochenes Erscheinen bis zum October fort, alfo über ein halbes Jahr; eine, "Raifer Jofeph und fein Freund ber Dichter Blumaner", bauerte fast ein halbes Jahr, 29. April bis 21. October; brei fristeten ihr Dasein über ein Bierteliahr; bie "Defterreichische conftitutionelle beutsche Zeitung" und "Der freie Wiener" bis in bie erfte Salfte August, bie oben ausführlich besprochene "Conftitutionelle Douauzeitung" bis Aufang Juli; "Der öfterreichische Landbote" Wilhelm Chrlich's bauerte gerabe brei Monate, 15. April bis 15. Juli, ber "öfterr. National=

<sup>&#</sup>x27;) Finang-Min. Erlaß vom 7. Juni, B. Bft. f. R. u. St. 1848 III Rr. 176 S. 190 f. und bagegen A. A. Ztg. 1848 Correspondenz aus Wien vom 9. Rr. 165 vom 13. Juni S. 2628 f., vom 3. Ar. 188 vom 6. Juli S. 2996 f., aus Marburg (Steiermart) vom 30. Juni Rr. 189 vom 7. Juli S. 3013,

garbist und constitutionelle Staatsbürger" Mehnert's fast brei Monate, 1. April bis 28. Juni, die "Opposition" Ritschner's mehr als ein Monat, 5. April bis 17. Mai; fünf erhielten sich brei dis vier Bochen: Lyser's "Desterreichs Parole", "Das große freie Desterreich" Ziegler's, Silberstein's "Satan", Messenhauser's "Bolks-Tribnne" und Jelinet's "Aritischer Sprechsalt"; eine schwang sich nur dis zu einem Nr. 2 empor: "An meine Brüder Arbeiter", und vier waren gar Eintagsstiegen: "Bespertina", "Charivari", "Der neue Hansmichel", "Constitutionelle Freiheits-Raketen".

Bu einer hervorragenden Bedeutung hat fich von allen April-Beburten nur eine einzige emporgeschwungen : bie "Wiener Rirchenzeitung" bie fich Jahre hindurch als eines ber entfchiebenften und muthigften Organe für bie Intereffen, ale beren Bortampfer fie auftrat, behanptete, aber freilich nur ju oft babei einen Ton aufchlug ber gar febr an bie wilbe Zeit erinnerte in ber bas Blatt von feinem geiftvollen fenntnisreichen und fchneis bigen Leiter gegründet worben war. Gebaftian Brunner, am 10. December 1814 gu Wien geboren, Gohn eines Geibengeng-Fabricanten, 1838 jum Priefter geweiht, Buntherianer, Unhänger und Berehrer Emanuel Beith's mit bem er Die literarifche Fruchtbarteit gemein hat, war, nachbem er früher manches anbere, Anbachtsbücher u. bgl. gefchrieben, querft im 3. 1845 burch "ber Rebeljungen Lied", eine Durchhechelung ber Begel'ichen Philosophie, befannter geworben. Sumorift und Cathrifer im Talar, von berben Formen, berber Sprache und berbem Bit, berftand er ce feinen Schriften und Schriftchen nicht blos padenbe Titel fonbern eben fo padenbe Motto's vorzuseten; 3. B. "Schreiberfnedite, eine Serenabe für bas papierne Rirchenregiment":

> 3hr erzeigt euch gegen jene nur in Gnaben wohlgewogen, bie vor euch fiehn, gleich ber Bittichrift, in ber Mitte eingebogen —

balb barauf "Blobe Ritter, poetische Galerie beutscher Staatspfiffe": Bo ift bes Deutschen Baterland?
Bo Einer's Bulver einst erfant,
und jett noch jeber glaubt babei
bag er ber Miterfinder sei,
ba ift bes Deutschen Baterland? —

bann in zwei Banben "Die Pringenschule ju Möpfelglud, Schilberungen aus ber jungen Belt":

Es ift babier im Scherz zu febn wie wir im Ernft jum Tenfel gebn

Alle biese Schriften famen zu Regensburg bei Georg Joseph Manz mit ber Jahreszahl 1848 herans, wo auch zu Anfang Februar: "Einige Stunden bei Görres" mit dem Motto erschien:

Man fonnt' ibn auch in ber Nabe anschauen und er blieb ein großer Mann. -

Unmittelbar nach ben befreienben Märztagen finben wir Brunner, bamale Caplan in Alt-Lerchenfeld, mitten in ber Bewegung, freilich in anderem Sinne und in anderer Richtung als ben großen Saufen. Sogleich wurde bas Programm eines tatholischen Fachblattes entworfen worin ber Grundfat ber Freibeit ber Rirche an bie Spite gestellt mar. Man fann es ihm glauben mas er fieben Sahre frater fchrieb : "Ich fage es ohne mich zu rühmen, es geborte ein Entschluß bagu, gegenüber ben Taufenden von radicalen Schreiern eine Rirchenzeitung herausjugeben bei ber man burchaus feine Unterftutung von irgend einer Seite zu gewärtigen hatte." Roch bevor bie erfte Rumer feines Blattes erschienen war hatte er einen Straug mit Mahler ju bestehen ber fich in Rr. 2 bes "Freimuthigen" (vom 1. April S. 10 f.) in einem "Rirchliche Bewegungen" überschriebenen Artifel bie frechsten Angriffe gegen Religion und Rirche, gegen bie Jesuiten, gegen "Dunkelmanner Bietisten und Muder", fo wie Unsfälle gegen ben hochgeachteten Rangelrebner und Theologen Beith herausgenommen hatte. "Bremfen gegen ben Freimuthi= gen" hieß bas Schriftchen bas Brunner vom Stapel laufen ließ und wovon bie Buchhandlung Maber et Comp. in ber Singer=

ftrage binnen vierzehn Tagen 2000 Exemplare absette, in jenen Tagen und für bas Werf eines fatholifchen Beiftlichen von fo ausgesprochenen Grundfaten ein gang ichoner Erfolg. 1) was nicht Bosheit that ibm fein Unternehmen von vorn berein ju verleiben, bas thaten Unverftanb und Begriffsverwirrung. Denn manche meinten auf Brunner's Programm bin fchier, er wolle ein abamitisches Zeitalter schaffen wo nichts verboten fei und jeber fich feine Religion felbft machen fonne. Freiheit ber Lirche mar ihnen Freiheit von ber Kirche. In einer Buchbruckerei tam ein Literat auf unsern Bater Sebastian gu: "Sie find ber rechte Mann um bas alte Rumpelwert ber fatholischen Rirche burcheinanbergubenteln! Schauen Gie nur bagu bag gleich bie Che auflöslich und überhaupt bas bumme beschräntenbe Zeug in biefer Richtung fortgeschafft werbe." Richt bie geringften Wiberfacher endlich fant Brunner unter feinen eigenen Berufsgenoffen, bon benen bie Ginen, bie Rigorofen, an ber theils lannigen theile grobfornigen Manier womit Brunner feine Begner behandelte Auftog nahmen, mahrend bie andern, bie Josephiner, Die Staats = Theologen, bas nach Emancipation bes Rirchthums von bureaufratischen Fesseln ringende Blatt gerabezu als eine Calamitat anfaben. 2) In ber That, wie Brunner über biefen Buntt bachte, barüber ließ er niemand im Dunkeln. Die erfte Rumer ber "Wiener Kirchenzeitung" erfchien am 15. April und ber erfte Artifel barin, "Rirche Briefter Schreiber", von Brunner felbft abgefaßt, jog gegen bas papierne Regiment in einer bis babin nicht gefannten Beife zu Telbe. Erft beichrieb er bie "Baphruswälber" unter beren Schatten "Brennneffel und Schirling, Jubenfirsche und Fucheschwang, Schlangenwurg und Ratternzunge, Drachenblut und Tollfraut, Stechapfel und Rlatich:

<sup>&#</sup>x27;) 3u 8' 16 S.; ich fenne und befitze zwei Ausgaben bie fich nicht im Format, aber etwas in Satz und Lettern unterscheiben.

<sup>2)</sup> Brunner Woher? Wohin? (Wien 3. F Greß 1855) S. 195 ff. S. 201 205 vertheibigt fich ber Verfasser gegen ben Einwurf, humor und Bit seien in einer Kirchenzeitung nicht am Plat, schabeten ber Würbe bes Gegenstandes.

Bucherblume und Taumelweizen" Jahre lang fort: rosen. wucherten und gabllofes Ungeziefer nahrten. Dann wieber mablte er bas Bild bes ber Rirche feindlich gegenüberftebenben Bapier= Riefen: "Sein Ropf war ein Tintenfaß, feine haare waren Schreibfebern , feine Banbe und Fuge Bapier-Rollen , fein Leib eine Daffe von Actenbunden, feine Nerven Ranglei-Spagat; feine Dhren waren voll Mistrauen, feine Angen voll Streufant, barum war ihm bie Bufunft verborgen; feine Nahrung waren Berichte, feine Lebensluft mar bie Bunft ber Dachthaber, feine Bewalt waren Decrete, und feine größte Furcht war ber machenbe Beift von Sion, war ber machende Lowe von Juda!" . . . Die Brunner'sche Zeitschrift erschien breimal bie Woche in Quart und gehörte gu ben wenigen Journalen bes bamaligen Wien bie fich burch bie gange Dauer bes Jahres 1848 in Format und Druck, Redaction und Berlag bis an's Ente gleich blieben.

Bon ben größeren politischen Blättern machte fich in biefer Beit, April und erfte Sälfte Dai, bie "Biener Zeitung" burch ihre plögliche Schwenfung in ber bentichen Frage einigermaßen bemertbar. Während fich bie Redaction in den Artiteln folden Inhalts, wie in ben anderen auch, bis babin nicht besonders wählerisch gezeigt hatte, überraschte fie am 21. April (Dir. 112 Morgenblatt) burch einen furgen Auffat im "amtlichen Theil" ber, aus Anlag ber bevorftebenben Frankfurter Bablen, gwar ben freudigen Bunfch bes Minifteriums aussprach "feine Anhanglichkeit an bie gemeinfame bentsche Sache ju bethätigen", aber zugleich in gang entschiedener Beife erflärte seitens Defterreichs "ein gangliches Aufgeben ber Conder = Intereffen feiner verfchiebeneu jum bentichen Bunbe gehörigen Bebietetheile, eine unbebingte Unterordnung unter bie Bundes = Berfammlung, ein Bergichten auf Die Gelbständigkeit ber innern Berwaltung" nie einräumen zu tonnen und fich baber "bie besondere Auftimmung ju jedem von ber Bundesversammlung gefaßten Befchluge unbebingt vorbehalten" zu muffen. Gin in ber "Abend = Beilage" beffelben 21. mit G. B. (Gotthard Ghr. von Bufdymann, Finang-Ministerial-Concipift) gezeichneter Artitel: "Ich ftimme für einen

bentichen Staatenbunb!" bilbete ben ausführlichern Commentar zu jener ftrammen minifteriellen Annbgebung bie begreiflicherweife in allen Rreifen bas größte Auffeben erregte und von allen Blättern bes In- und Auslandes, bier in billigendem, ba in abwartenbent, bort in leibenschaftlich verwerfenbem Ginne, befprochen wurde. ') Die "Conftit. Donan = Zeitung" hatte ichon ein paar Tage vorher "Erft Defterreich, bann Deutschland" gerufen; boch ihr Bublicum war flein was Billersborff ber minbern Gignung Bod's für ben Boften eines Baupt-Rebacteurs gufdrieb. befam baber bie Beifung fich um eine andere Berfonlichkeit um= zuschauen und verhandelte querft mit Schwarzer und Schmibl. Es war im Plan, bie "Allg. Defterreichifche", bie "Donau-Beitung" und bie Schmibl'ichen "Blatter für Literatur" in eine Beitung umzugieffen, mas aber nicht zustande fam. Rlang fuchte jest herrn von Schwarzer und ben Buchbruderei-Befiger Leopold Sommer zu bereben ihr Blatt gegen eine jahrliche Unterftütung von 10000 fl. in ein minifterielles umgnwandeln und führte bie Beiben beim Minifter ein, woranf Schwarzer einen Artikel "Unfere Farbe" (A. Ö. 3tg. Nr. 137 N. F. 47 vom 17. Mai) loslies ber ale Programm bienen follte. Dann aber wollten er und fein Berleger wieber nicht unbebingt minifteriell fein, Die Sache zerschlug fich und Rlang mit feiner "Donan = Zeitung" ftand auf bem alten Gled.

An journaliftischen Rovitäten gab es in ber zweiten Sälfte April und ersten bes Mai nichts besonderes. Schon war es bei ber täglich anwachsenden Concurrenz dahin gekommen daß der gewöhnliche Weg nicht mehr genügte wenn man mit einem neuen Blatte durchdringen wollte, sondern daß man auf etwas außersgewöhnliches bedacht sein mußte um das Publicum auzulocken. Bisher war die allgemeine Weise des Bertriebes, nebst der Zusstellung durch Austräger, der Straßenverkauf durch höckernde oder wandernde Ausrufer; dabei war der Preis der einzelnen Rumer

<sup>&#</sup>x27;) Siehe u. a. Beil. ju A. A. 3tg. Nr. 120 vom 29. April G. 1913 f. mit ber Chiffre (SW): "Die Biener Zeitung vom einundzwanzigsten April"

ein verhältnismäßig bober: 2, auch 3 Rreuger. Da zeigten fich am 10. Mai in ben Strafen ber Stabt und ber Borftabte fleine Bägelchen, an beren Aufenseite mit riefigen Buchstaben zu lefen war : "Wanterntes Burean bes Gerab' aus!" und bon benen ein Mann, ein "G. a." auf ber Rappe, mit lauter Stimme ausrief: "Un' Rreuger bie Zeitung!" Das Tageblatt, von einem "Frit" redigirt ber fich fpater als Bernhard Friedmann ent= puppte, unterschied fich feiner politischen Farbe nach faum von ben anbern größern Journalen, nur bag in feinem Tone mehr Anftand, mehr Rube als 3. B. in jenem ber "Conftitution" war. Dabei machte ber bis babin unerhörte Breis von 1 fr. rund, fo wie bas hanbfame Format in Groß: Octav, bas neue Blatt rafch berart beliebt und gefucht bag es binnen furgem feine Abnehmer nach Taufenben gablte; man fprach von einer Auflage von 12000 Eremplaren. Ueberbies ericbien alle Wochen bagu ein Countage: blatt, ber "Gudfaften", und mehr fonnten fich bie Leute nicht wünschen.

Allerbings blieben bie Zeiten für ben "Gerab' ans!" nicht immer so schön. Es bauerte nicht lang so tauchten andere Blätter auf, die um ben gleichen Preis basselbe und noch niehr, minbestens an bedrucktem Papier, lieferten und überdies bem Ausrusen und Feilbieten einen neuen Reiz zu leihen wußten. Nun mußte ber "Gerad' aus", um nicht geschlagen zu werden, auch in Quart übergehen, bis er zuletz zu einem Groß-Folio-Blatt wurde.

#### 2. Ein mislungener Journaliften-Putsch.

In das theils liberal theils radical theoretifirende Einerlei der politischen Tagespresse Wiens brachten die aufregenden Erzeignisse der zweiten Hälfte Mai eine stürmische Abwechslung, wo sich zum erstenmal einige der fortgeschrittensten Bertreter der Journalistist aus dem Kreise ihrer redactionellen Thätigkeit mitten in das Getriebe practischer Politis hineingerissen saben.

Der 15. Mai war ber Tag ber Sturm-Betition, am

16. Mai wurde von bem eingeschüchterten Ministerium octropirte Berfaffung vom 25. April guruckgenommen, bie Ginberufung eines conftituirenben Reichstages mit einer Rammer fundgemacht; am 17. verließ ber Bof in aller Stille Schon= brunn in westlicher Richtung, am 18. erfuhr es bie überraschte Sauptftabt wo einige Tollfopfe nichts eiligeres gn thun hatten als bas nuverhoffte Ereignis ju noch weiter gehenden Erfolgen ansbenten zu wollen, ein Unterfangen worin fie fich burch bie alle Welt verblüffenbe Saltung bes amtlichen Regierungsblattes Die Rebacteure ber "Wiener gewiffermaßen beftartt fanben. Beitung" hatten nämlich bie nuerhörte Tactlofigfeit begangen in bie Spalten ihres Blattes einen Leit-Artifel aufzunehmen worin ber Abreife bes Raifers "bie Flucht Lubwig XVI." an bie Seite geftellt und mit bem Majeftat-beleidigenben, und babei albernen, weil unwahren Sate geschloffen wurde: "Der lette Tag feines Bierfeins mare ber erfte Tag ber Republit; ber Raifer tann nicht nur in Wien bleiben, er muß bier bleiben!"

Co ericbien benn am Morgen bes 18. Mai ein von Dr. A. J. Becher, Dr. Karl Taufenan, &. Ribarg und Dath. Em. Löbenftein unterzeichneter Aufruf') an ihre "Mitburger", benen fie vorschlingen fich an ben Erzherzog Johann, ben bamals populärften Bringen bes Raiferhaufes, mit ber Bitte gu wenden "bas Staatsruber proviforisch zu ergreifen und bie Monarchie bem Abgrunde zu entreifen ber fie zu verschlingen broht." Bafuer von ber "Constitution" und Joseph Tuvora vom "Freimuthigen" aber fetten fich in Miethkutschen und fuhren in bie fabritreichen Borflatte Biens um mit Silfe ber Arbeiterbevollerung bie beftebenben Gewalten zu fturgen. Safner's Plan, wie er felbft nachmals fich barüber ansiprach, mar: "mit 30000 Borftabt= Barben und Broletariern bie fogenannte Staatsfanglei und bie . baran ftofenben Localitäten ber Regierung für Rieber-Defterreich, fofort bie Staatsbruckerei und mit Silfe ber Menge, bie gewiß jeben Augenblick gablreicher zugeftrömt ware, fammtliche Mini=

<sup>&#</sup>x27;) Ein Bogen in Folio, ohne Angabe ber Druderei.

sterial-Gebäube zu besetzen, für ben gewaltsam entführten Kaiser eine provisorische Regierung mit bictatorischen Vollmachten einzurichten, zahlreiche Berhaftungen vorzunehmen, allsogleich Abgesordnete an das ungarische Ministerium, an den slavischen Congreß'), an das deutsche Parlament und an die Mailänder provisorische Regierung zu senden, Revolutions Commissare für alle Laudestheise zu bestellen und alle Völker Desterreichs einzuladen Abgeordnete zu einem Völker Congreß nach Wien zu schieden"...

Allein die Bertreter ber radicalen Journaliftit Biens hatten ihre Rechnung ohne ben Wirth gemacht; ber Wirth war bas Wiener Bolf, bas wie mit einem Zauberschlage umgewandelt Un bie Stelle ber fünftlich angefachten Frendigfeit und Buverficht über bie "Errungenschaften" ber jungften Tage war mit einemmal lahmenbe Befturgung, Trauer über bas Scheiben Des autigften Mongreben. Reue über bie gegen ihn geubte Gin= fcudterung und Bewalt, vor allem aber maflofe Erbitterung über bie Urheber folch vermeffenen Beginnens getreten. es in ben Tagen zuvor nicht gerathen war einen befrittelnten 3weifel über bas Befchebene, über ben hohen Werth bes Er= langten, über bie Bufunft zu außern, fo burfte man jest faum ein freiheitliches Wort wagen wenn man nicht Gefahr laufen wollte gesteinigt ober gebenkt zu werben. 68 bem voransgegangenen Freudenraufch ber ausgesprochenfte Raten= jammer. Und fo allgemein verbreitet, fo über bie gange Stadt gelagert war biefe Stimmung, fo überwältigend ihr beherrichenber Ginfluß, baß fie felbst ber atabemischen Legion bang machte und umgefehrt bem gaghaften Regimente Billersborff einigen Duth einflößte. Die Aufforderung an die "Mitburger" wurte von ben Strafeneden heruntergeriffen, umlaufenbe Eremplare von ben öffentlichen Organen aufgegriffen und mit Beschlag be-

<sup>&#</sup>x27;) Der Prager Glaven-Congreß mar ju jener Zeit noch nicht gusammengetreten, es gab nur einen Ausschuß ber bie Borbereitungen bafür zu treffen batte.

leat. Bobenftein, ber biefelben aus einem Bagen in ben Straffen ber Stadt auswarf und vertheilte, von einer Abtheilung Nationalgarben festgenommen und in Bewahrsam gebracht. Er war von Beburt Inde, bann protestantisch geworben. bentschen Universität Theologie ftubirt und hatte an einer ging jett in Wien bamit um burch Gründung eines neuen Blattes einem längft gefühlten Bedurfniffe abzuhelfen. Much Mabler ereilte bas Schicfigl. Beil man ibu mit ben Arbeitern in Berbindung glaubte, wurde er vor bas volitifche Comité gerufen und nur gegen fein Chremvort, jeber aufreizenden Ansprache zu enthalten, auf freiem Ruße belaffen.

Bafner und Tuvora befanden fich um biefe Beit entfernt vom Mittelpunfte ber Stadt in voller Arbeit. Sainer mar querft nach Sechehaus gefahren, wo er ben Arbeitern bie Bortheile einer republicanischen Berfassung auseinandersette und fie aufforberte in bie Stadt ju gieben; boch bie Leute, im engen Bunde mit ber Aula von wo fie ihre Berhaltungsbefehle befamen, hatten erffart anerft eine Deputation in bie Stadt fenden und bei ber afabemischen Legion aufragen zu wollen. Darauf batte fich Safner burch Mariahilf, wo mittlerweile Tuvora in gleicher Beise zu wirken suchte, nach Gumpendorf begeben, immer vom Fiacre aus bie Borübergebenben mahnent, wie nichts übrig bleibe ale, nachbem ber Raifer Stadt und Land verlaffen, bie Republit einzuführen; babei theilte er Zettel mit einer Minifterlifte aus, an beren Spige Joseph Tuvora als "Minifter bes Meußern und Confeils-Brafibent", er felbft als "Minifter bes Junern" ju lefen waren. Die meiften Leute borten ibn mehr mit Rengierbe als mit Theilnahme an, mahrend bei Bielen lanter Unwille losbrach und Ginige auf bie Bezirte-Sanptwache ber Nationalgarbe im Eszterhagy'fchen Balais eilten um ihn verhaften zu laffen. Die offene Miethfutsche, aus welcher bie bamonifde Disgeftalt Bafner's haranguirent und gefticulirent über die Ropfe ber ihn umbrangenben Menge emporragte, befant fich in ber Nabe ber Sornboftl'ichen Kabrit als eine

Patronille ber Nationalgarbe erschieu und ben Aufwiegler in Empfang nahm. Aehnliches geschah mit Tuvora.

Mittlerweile mar bie Annbe von biefen Borgangen in bie innere Stadt gebrungen wo bie Aula energische Magregeln gegen bas Treiben ber rabicalen Journalisten zu ergreifen beschloß. Bom politischen Central-Comité wurde Dr. Goldmart in Begleitung bes MB.=Officiers Raufmann Bunfche nach Maria :. hilf abgeschickt um Bafner und Tuvora in Gewahrsam bringen ju laffen. Graf Breuner, Borfitenber bes Wiener Sicherheits= Ansschufes ber am felben Tage mit Butheifung ber Regierung feine Wirtfamteit zu entfalten begann, verfügte fich mit zwei Magiftrate-Rathen unter Begleitung von zwei Mann Nationalgarbe bes Stubenviertels und zwei Legionaren vom Mebiciner= Corps in bas Redactions-Locale bes "Freimuthigen" um fich ber Berfon Dahler's zu verfichern ben fie aber nicht zu Saufe trafen. Dahler hatte fich, fann bag er bas Dislingen bes Mariahilfer Butiches vernommen, auf Die Universität geflüchtet wo er bie Legionare gu bereben fuchte Safner und Tuvora aus ben Banben ber Nationalgarbe gu befreien und vor ein Discipli= nar= ober Chren-Bericht ju ftellen. In biefer Thatigfeit, bie nichts mehr und nichts weniger als Bruch feines am Morgen gegebenen Ehrenwortes war, wurde er burch Professor She un= terbrochen ber ihn, ale Dabler eben bie Stiege jum großen Saale hinaufstieg um bort feine agitatorische Thätigfeit fortzufeten, bei ber Bruft pactte und bie Stufen binabgeschmiffen haben wurbe wenn nicht einige Stubenten bagwischen getreten waren. Doch gelang es, Mahler in einen Sorfaal zu bringen wo er, ba ber Sicherheits-Ausschuß beffen Berhaftung befohlen hatte, in einstweiligem Gewahrfam gehalten murbe. Best fam Todesaugft über ihn. Er beschwor ben eben eintreffenben Brofeffor Fufter fich jum Landes-Praficenten gn begeben und von biefem bie Burudnahme bes Saftbefehles gn erwirken, was aber Graf Montecuccoli entschieden verweigerte. Mahler verlegte sich nun bei Fufter aufe Bitten und Fleben; ber Stubenten=Bater ließ fich erweichen, bie Universitäte-Wache brückte ein Ange gu, Belfert, Biener Journaliftit.

und Mahler entschlüpfte ins Freie um sich vor ben Nachstellungen ber ersten Tage zu bergen!).

Schlimmer ging es ben beiben anbern. 218 Golbmart unb Bunfche in bas Balais Eszterharb in ber Mariabilfer Saupt= ftrafe tamen, fanben fie es bon einer gablreichen Boltemaffe, barunter vielen nationalgarben umtobt, bie mit lantem Gefchrei : Bangt fie!" rafche Juftig an ben republicani= "Sanat fie! ichen Bublern verlangten. Die Befonneneren unter ben Barben, vor allem ber Bataillous: Chef Binceng Fr. Dall' Aglio und Jur. Dr. Buftav Sattingberg, Rechte-Auscultant beim ftabtifchen Civil-Bericht, hatten alle Mube bie Sittopfe gurudzuhalten bie allen Ernftes bie Berhafteten vom flect meg auftnupfen wollten. Goldmark und Bunfche erfchienen ben beiben Ungludegenoffen wie Befreier. "Berr Doctor", rebete Bafner ben erftern an, "unter folden Umftanben halte ich es für ein Blud von Ihnen verhaftet zu werben!" Raufmann Bunfche verpflichtete fich mit feinem Manneswort, bie Beangfteten gegen bie Buthausbrüche ber Menge ju ichniben. Dr. Sattingberg, ber einzige anwesenbe Jurift, nahm gleichsam als Barbe-Aubitor mit ben Beiben ein fummarifches Berbor vor, ließ bann zwei Miethkutschen gum rüdwärtigen Ausgang bes Eszterhagy-Balais, Bumpenborfer Sauptftrage, tommen, nahm Tuvora mit fich in ben einen Bagen, während Safuer mit ben Abgeordneten bes politischen Central= Comité ben aubern besteigen mußte, und fort ging es nun in rafchem Tempo burch bie Rothaasse über ben Betreibemarkt und bas Glacis in bie innere Stadt zur Hauptwache bes NG .= Ober= Commando am Sof. "Der große Blat", erzählt Bafner, "war mit Tausenben von Meuschen bebeckt bie unter furchtbarem Beheul verlangten bag ich an einer Laterne gehängt-werbe; boch gelang es ber Schnelligfeit und Beiftesgegenwart meines Figeres bie Menge gn burchichneiben und bas Beughans gu erreichen." Allein die Nationalgarben waren wo möglich noch wüthenber als

<sup>&#</sup>x27;) Mahler im "Freimittigen" Rr. 52 (recte 51) vom 3. Juni S. 208 f. vgl. mit Smets II S. 216 Anm. \*\*)

Safner batte taum ben Jug vom Bagen gefett um bas Boff. bas Innere bes Gebäubes ju gewinnen als gegicte Gabel gegen ihn geschwungen wurden benen feine Roufbebeckung, "ein frangofifcher Mafchinhut", jum Opfer fiel; bag bem Gigenthumer bes Sutes nicht bas gleiche geschah, hatte Bafner nur ber thatfraftigen Ginfprache Bünfche's zu banten ber feiner gemachten Bufage getren ben ichwer Bebrohten mit feinem eigenen Leibe bedte. Bafner und fein Schicffalsgenoffe Tuvora blieben nicht lang im burgerlichen Zeughaus: es war Befehl gefommen fie jur Boligei-Ober-Direction ju bringen, bon mo fie an bas Strafgericht abgeliefert murben. Die Strecke ins Bolizei-Gebanbe mußten bie Beiben ju guf gurudlegen, bie ine Eriminal murben fie im Bagen gefahren : eines war für fie fo fchreckensvoll als Bom erftern fagt Safner: "Unterwege langten bas anbere. taufend Arme nach mir um mich im vollsten Ginne bes Wortes au gerreißen"; und vom andern : "Unfere Fahrt bis gu bem in ber Alfervorftadt befindlichen Berichte-Gebaute glich in ber That einer Ausführung zur Richtstätte . . . Endlich fiel bie Rerterthure hinter mir ju, ich athmete wieder frei!" Rein Laut von außen brang in ihren nunmehrigen Gewahrfam, boch in ihren Ohren gellte noch immer bas gräßliche: Bangt fie, hängt fie! Nach einem furgen summarischen Berhör befchloß bas Gericht ihre Berfetung in Antlageftand wegen Sochverrathes, gegen welchen Befchluß bie Beiben ben Recurs anmelbeten. Gie langneten hartnäckig bie "Republik" ausgerufen zu baben : es fei nur bie "constitutionelle Monarchie" und eine "provisorische Regie= rung" gemefen wofür fie ihre. Bemühungen eingesett hatten! 1).

<sup>1)</sup> Smets S. 214\*) ftellt biefer Behauptung zwei Stellen aus Griguer's Filichtlingsleben (Burich Schabelig 1867) zum Beweise entgegen baß hafner's Ziel in ber That bie Republit gewesen. hafner's Sielbstichitberung im Leipziger "Lenchtthurm" tenne ich gleichfalls nur aus Smets S. 213-215. Interessante Einzelneiten verbante ich personicher Mittheilung meines alten Frennbes, jehigen I. f. hofrathes und Ober-Staatsanwaltes Dr. hattingberg. S. auch Schulz Marginalien S. 105-107

In ber Saltung ber Wiener Journale, namentlich ber "Conftitution" und bes "Freimuthigen", beren Selten jett gefangen faßen ober fich verborgen halten mußten, war in ben nadiften Tagen feine Menberung mahrgunehmen; nur bag bei ber ersteren ber Rame Bafner's als verantwortlichen Redacteurs verichwand und burch einen andern erfett murbe: Dar C. Gritner (Grigner) b. 3., beffen Bater Mar Joseph gur felben Beit Deputirter in Frankfurt mar. Gritner's Name erschien am 22. Mai jum erstemmal als "Rebacteur" auf bem Blatte au welchem er ichon vorbem mitarbeitent fich betheiligt zu haben icheint, und zwar, wie er nadymals offen geftand, "in einer Richtung bie ber Bertrummerung Defterreiche, ber Bereinigung Deutsch-Defterreichs mit Deutschland und ber Republit gutrieb". Brituer war es Ludwig Sauf ber in biefen Tagen ber Wefahr an ber Fortführung bes Blattes arbeitete, "und zwar im Tone trotigfter Entichiebenheit; es waren geharnischte Artifel in ber That die man mit der Keber in ber einen und ber Biftole in ber andern Sand bei verriegelten Thuren ichrieb". Da fam ber 26. Mai und mit ibm die Barricaben, und die bisber gegittert führten jett bas große Wort, und bie bisher ben Ton angegeben erblagten, verfrochen fich ober liefen bavon. Sauf war frijch und munter in ber Umgebung ber Universität wo er ben Barricaben-Bau-leitete; fein altes Golbatenblut - er hatte im

wo man die Namen aller bei der Berhaftung hafner's betheisigten Garben verzeichnet findet; dann bas Flugblatt: "L. . hafner Redacteur ber Constitution, genannt der Minister des Innern, als Republicaner sammt seinen Anhängern verhaftet. Bon 3. Ullmaber Bersasser der "Spatzen" (1/2 Bog. in fl. 4°, Steindruck Franzensbrückengasse Rr. 605): "Bei der Escortirung vom hofe die in die Alfer-Borstadt folgte dem Juge eine ungeheure Masse Menschen welche sehr aufgedracht über ihn waren und schrieen: Nieder mit dem hund! hangt den uächsten leter entenpfahl, denn dieser Schuft hat mit Recht den Galgen verdient!" Als Alabemiter verkleidete Wilhster, erzählt der Bersasser, hätten unter die Arbeiter Geld auszuteisen versucht dam tiese die Republit ausriesen; "boch die Arbeiter nahmen das Geld, packten die versappten Studenten, handen ihnen die Hände und iberlieserten sie den Gerichten."

Jahr 1813 bei Dresben als Cabet bie Angeltaufe empfangen war in ihm wieber lebenbig geworben, er febnte fich nach einem Rampfe, ber aber nicht tommen wollte. Denn bie "Reaction", wie man bas Ding auf biefer Seite nannte, hatte Muth und Ropf Gine Schaar Stubenten und Arbeiter mit Britner an ber Spite, bis an bie Babne bewaffnet, fturmte in ben Trattnerhof in bie Wohnung Billersborff's, einen Befehl gur Freitaffung Bafner's und Tuvora's verlangend ben ber entmuthigte Minifter ohne weiteres ausstellte, bann burch bie Stabt über bas Glacis jum Criminal-Gebaute wo man bie Beiben aus ihren Zellen holte, auf bie Schultern hob und larmend im Triumph in bie Stadt gurudtrug 1). Wie beibe gemeinschaftlich in ben Rerfer gewandert und aus bemfelben befreit bervorgetreten waren, fo veröffentlichten auch beibe gemeinschaftlich eine "Er= flärung" (Flingblatt in gr. Fol. ohne Datum und Druckort, unterzeichnet: 3. Tuvora. 2. Safner) bie von Lugen und icheinheiligem humbug ftrotte und eben baburch ben Beweis lieferte welch gewaltigen Gindruck ber Eruft ber überftanbenen Befchehniffe bei ihnen guruckgelaffen hatte. Gie bantten fürs erfte ber "Gerechtigfeit Gottes" bie ihnen hoffentlich noch ferner "beifteben und bie tenflischen Plane ber Reaction, bie bei ihrem Schachspiele unsere Baupter bereits als genommene Figuren anfah, zu Schanden machen" werbe. Gie ftellten in Abrede am 18. Geld unter bie Arbeiter vertheilt gu haben; bas Wort Republit fei nie über ihre Lippen gefommen; ihr "Ausflug" fei "nur gang zufällig ohne jebe Abficht unternommen" worben : "wir wollten bochftens als Journaliften bie Stimmung bes Bolfes fennen lernen; wir wollten bas Bolf auf feine Abwege leiten; wir fprachen von Thatjachen, aber nicht von Zielpuntten und Projecten bemagogifcher Art". Alles andere fei Berlanm= bung, auf bloje Denunciation bin feien fie verhaftet worben:

<sup>&#</sup>x27;) Grigner Filichtlingsleben S. 241—245; es ift ba nur von Safner bie Rebe, allein Thatfache ift bag Tuvora an bemfelben Tage unb in berfelben Beife befreit wurde.

"es war ein Verhängnis, wir schwebten in offener Lebensgefahr; allein wir ließen ben Muth nicht sinken und sahen in christlicher Ergebung bem Tobe ober bem Kerker entgegen; benn ein erines Gewissen ift ein seiter Stab"; ihre vollständige Unschuld stehe "bereits gerichtlich sest". Den Schluß ber gemeinschaftlichen Erklärung bilbete eine Berufung an ben nen gegründeten Sicher-heitsausschuß: "Mit sestem Vertranen sehen wir den Leistungen des provisorischen Ausschußes entgegen; er wird unsern Zuständen einen sesten Halt verleihen und die Bewegung gesetzlich und friedlich zu leiten wissen. Unser erstes und letztes Wort bleibt die Freiheit, das Wohl des Volkes in allen Classen, die Ausschlächen, die Ausschlächen, die Nonarchie, die Ordnung und der seste entschiederen, aber friedliche Fortschritt" . . .

Die Sieger auf ben Barricaben wußten fich für bie am 18. ansgeftanbenen Hengften fchables zu halten. Den Journaliften ber Begenpartei erging es schlecht. Bod ber ein paar Tage früher die Redaction ber "Donau-Beitung" nieterzulegen erflärt hatte, verlor fich ans Wien und ließ fich lang nicht feben; Bäuerle in beffen Wohnung Bewaffnete brangen machte in Gile mit feiner Familie einen "fleinen Landanofing" von bem er erft nach einigen Tagen gurudfehrte; Stubenrauch und Bebfler, tie beiben Rebacteure ber "Wiener Zeitung", murben auf Untrag ber 5. Juriften: Compagnie aus ber afabemifchen Legion geftogen; ihre Conterfeis, bie Cbersberg's '), Mathias Roch's u. a. unter 3n-Effigie-Balgen prangten an ben Strageneden. Das Un= glaubliche geschah mit ber "Wiener Zeitung". Schabenfreube bei ben Ginen, Bermunberung Befturzung Erbitterung bei ben Anbern erregte es als am 29. Mai bas amtliche Blatt (Dr. 149), an beffen Spite man feit beffen Beftanbe bas "Defterreichifch= Raiferlich", bie Bezeichnung ber Privilegirtheit und ben boppel= föpfigen Abler zu seben gewohnt war, ploglich ohne alle tiefe charafteriftischen Mertmale gang einfach als "Wiener Zeitung"

<sup>1)</sup> Siehe ben Artitel "Auszeichnung" im "Zuschauer" Dr. 89 vom 5. Juni.

erschien; auch von ber Ghelen'ichen Druderei in ben Graf Trann'schen Säufern auf ber Laubstrage war ber Abler berabgenommen. In allen Kreifen machten biefe Bahrzeichen bas ungebenerfte Auffeben. "Die Wiener Zeitung bat ben Ropf verloren", riefen bie Spagmacher, mahrent in Wahrheit bie& jenen gefagt werben mußte welche biefen überraschenben Wechfel veranlagt hatten, ohne alle und jebe voransgegangene Erflärung, und bas unmittelbar nach ben Barricaben-Tagen wo alle Welt, befonders wenn man fich an ben berüchtigten Leit= Artifel vom 18. Mai erinnerte, ber Bermuthung Raum geben mußte, die Redaction ber nicht blos ablerlofen foubern wohl gar faiferlofen "Wiener Zeitung" fei vollenbe unter bie Demofraten gegangen. Wenn es wahr ift was vielfeitig versichert wurde, die Anordnung zu biefer "Enthauptung" bes Regierungs= blattes fei unmittelbar von Billeredorff ausgegangen '), fo wäre bas mehr als man auf bas ohnebies reiche Schuld-Regifter biefes fraft: und faftlofen Staatsmanns ju ichreiben gewohnt war. Auch fprach fich bie Stimme aller Butmeinenben über biefe unüberlegte und babei bochft zweideutige Magregel in fo entschiedener Beife aus, daß noch in ber "Abend-Beilage" besfelben Tages fowohl bie Ghelen'ichen Erben "als Unternehmer ber Wiener Zeitung" als bie "Rebaction" entschuldigende Er= flärungen brachten: man habe burch jene Menberung nur ben thatfächlichen Stand, ba nämlich "mit bem Umschwung ber Dinge in ben Märztagen bas Brivilegium ber Biener Zeitung gefallen" fei, aufchaulich machen wollen; "bag gerade heute bies gefchah" habe "burchaus feine tiefere Bebeutung", fonbern "lediglich von Danipulations-Rücksichten" abgehangen; Die Rebaction felbst habe "mit bem Titel und andern Meugerlichfeiten ber nach ihrer Auffassung burchans nicht mehr privilegirten Beitung nichts ju thun", fondern fei "lediglich jur Leitung bes

<sup>&#</sup>x27;) Smet8 S. 314: . . . "theils um bem fortwährenben Gezeter gegen Monopole- und Privilegienwesen ein Enbe ju machen, theils um bic landläufige Behauptung, bag bie Wiener Zeitung ein officielles Regierungsblatt fei, fichtbarlich ju bementiren".

nicht-amtlichen politischen Theiles berselben berufen". 3hre correcte Gesinnung zu bewähren brachte überbies die Redaction als
solche an der Spike besselben Blattes die Mittheilung: "unser gütige Kaiser" sei "von den Throlern selbst gebeten worden nach Wien zurückzusehren", und man könne daher hoffen "den geliebten Monarchen demnächst wieder in unsern Ansern zu sehen".

Das nächste hamptblatt, Nr. 150 vom 30. Mai, trug bann wieber ben althergebrachten Titel: "Desterreichische Raiserliche privilegirte Biener-Zeitung" und bazwischen ben Abler. Zene Bizeichnung siel einige Bochen später mit bem Uebergang in eine nene Rebaction (1. Juli) bennoch weg: mit bem Doppele Abler aber hatte es sein unverbrüchliches Verbleiben; selbst bie wilbe October-Zeit hat nicht mehr gewagt barau zu rütteln.

Am selben 30. Mai an welchem bie "Wiener Zeitung" ihren Abler zurückerhielt, prangte auch Leopold Häfner's Name wieder an der Spitze der "Constitution" (Nr. 57) als verantzwortlichen Redacteurs; M. Gritzner, und vom 31. (Nr. 58) auch L. Hauf figurirten als Mit-Nedacteure.

Mit Häfner's persönlicher Freiheit hub das lustige Leben im Zeitungsgeschimpf wieder an, und da diese Seite des journalistischen Waltens mit zur Charakteristik der damaligen Wiener
Presse gehörte, so sei es gestattet den gegenwärtigen Anlaß zur
Vorführung einiger Weispiele zu benügen, wie die Herren von
der Tagesseder jener Zeit einander gegenseitig zu behandeln, in
welcher Art sie ihre Federn zu spigen, in welche Tinte sie dieselben zu tauchen liebten.

Den Tanz begann, wie gesagt, Häsner, und die jüngsten Ereignisse boten ihm ben Anlaß bazu. In einer an die Spitze bes Blattes vom 31. Mai gestellten "Erklärung" gab er ber "constitutionellen Donan-Zeitung" und ber Angsburger "Allsgemeinen" ihren Theil. Jene hatte die Nachricht gebracht Häsner habe sich, aus bem Eriminal entsassen, auf das Land begeben um das Landvolf zu bearbeiten, wosur bieser "bie drei Redacteure" ber Zeitung, "Herrn Hossecretar Engen Schindler,

Dr. J. R. Schiner und F. Dt. Malven, bann ben anonhmen Berfaffer ebiger Correspondeng ale bie vier elenbesten feigsten Berleumber" bezeichnete "welche je bas Biener Bflafter betreten haben". Den Correspondeten ber A. A. 3tg. ftellte er an ben Branger weil berfelbe "in ber ariftofratischen Rieberträchtigfeit feiner Befinnung" fo weit gegangen fei ibn, Bafner, einen "Bnt= machergesellen" ju ichimpfen, ba er boch feine Jura absolvirt und die Befähigung jum politischen Dienft erworben habe . . . In einem "Die Wiener Preffe" überschriebenen nicht unter= zeichneten, boch ohne Frage von Safuer felbit veranlagten ober bod) beeinflugten Artitel S. 743 ging es fobann über bie Wiener Journalisten fammt und fonders los, Die "mit Ansnahme weniger Organe g. B. ber Defterreichischen Zeitung u. f. w." in ben Tagen bes Rampfes fich "ber niebertrachtigften Gefinnung verfallen" gezeigt hatten : "theils schwammen fie auf ber Oberfläche theils verlängneten fie wie Mahler breimal ihren Glauben in einem Athem. Bfui über biefe Glenben! . . . Das politifche Chraefühl ber meiften Biener Redacteurs", bieg es weiter, "läßt fich fann mit ber Elle von Lilliput meffen; ihr Biffen ift fo grundlich wie ein ausgetrochneter Bach; ihr Tact fo gart und bebende wie der Fugtritt bes Elephanten. Sol' euch ber Budgud ihr Tinten= und Papierverberber!" Rachbem in foldem Style bie "Bajagos ber Wiener Revolution", bieje "Schwäch= linge und Schwachtöpfe" in Baufch und Bogen abgefangelt worben geht es an bie Gingelnen : "Banerle gab fich ben Aulanf ein Demagoge zu werben. Simmlische Gerechtigfeit! Bit bas berfelbe Bauerle ber vor furgem noch jeden Namenstag Aller= höchfter Jubividuen mit Deist'ichen und Weidmann'ichen Baffer= gebichten feierte? Jest thut ber Mann ale hatte er am 26. gehn Ariftofraten bie Salfe eigenhandig umgebreht! Und biefer Caphir, biefer gang und gar gefinnungslofe feige unwiffenbe jämmerliche triechenbe abgewirthschaftete Spagmacher, will er sich etwa auch radical geberben, will er? Er fei verdammt humo= riftifche Borlefungen ju geben, von niemandem besucht und angebort! . . Da lob ich mir ben Gbereberg! Der bleibt fich

bech consequent, der schimpft Tag für Tag, Blatt für Blatt über Bolt Studenten und die radicale Presse. Bohl bekomm's dem Ehrenmann! Wir wünschen ihm ein paar Katenmusiken, nichts weiter! Sie sind probat um solch impertinente Strolche zu paaren zu treiben. Der "Wanderer" ist auch ein schmieriger Geselle" zc.

Auf biefe Angriffe benen fein Menich nachlagen tonnte bak es barin im Bartfinn ju weit getrieben murbe, ermieberten, fo viel mir befannt, Saphir Senfried und bie Redacteure ber "Donau-Beitung" gar nichte; Bauerle begungte fich mit einer eben fo furzen als matten Zuschrift "an bie löbliche Redaction ber Constitution" (Th. 3tg. Nr. 131 vom 1. Juni). gewaltiger redte nut ftredte fich Dabler, batte er boch jett wieber nichts ju fürchten! In einem "an ben Rebacteur ber Conftitution" gerichteten Artifel (Mr. 52 recte 51 vom 3. Juni) that er groß mit feiner Saltung am 18. auf ber Universität wo er für bie Befreiung von Häfuer und Tuvora gesprochen; vertheitigte fich gegen ben angeblichen Wortbruch, nachbem er am Morgen verheißen fich ruhig zu verhalten, die Arbeiter und bie Studenten nicht aufzuwiegeln - benn "was mich meine Ueberzengung brängt zu fprechen, baran wird mich fein Comité und fein Gott und fein Teufel binbern" -; fcbilberte feine Schid: fale und Leiben, rudte Safnern feine Unbantbarteit vor, mehr als alles andere aber ben Schimpf ibn, Dahler, "in eine Rathegorie mit ben übrigen Rebacteuren Wiens gn bringen. ift die gröfte Beleidigung die man einem Mann von Ehre anthun fann. Ginem Gbersberg Caphir Cebfried Bebgler Stubenrauch Soch Banerle und Conforten an bie Seite geftellt gu werben ift eine Injurie. Ich verachte fie; fie werben in einem Sabre nicht mehr eriftiren und bann will ich ihnen ein Grablied auftimmen" . . .

Dinge solcher Art, und von einem Menschen solchen Schlages, konnte Ebersberg nicht unbeantwortet lassen, er hob ben Handsichuh auf ben ihm Mahler hingeworfen und schleuberte ihm benselben, mit Staub und Koth besubelt, zurück ins Gesicht. Mahler

hatte unter andern von feiner Saft auf ber Universität ergahlt : "Der garm murte immer größer und meine Situation entsetlich. Gefteigert wurde fie noch burch einen riefigen Dann ber fich plotlich in ben Borfaal brangte und mich beim Urme ergriff. Er gab fich für einen Doctor ans, griff mir ben Bule und meinte ich fei febr aufgeregt; beshalb folle ich ein Bulver') nehmen bas er mir eingeben wollte. Dabei haftete fein ftarrer glubenber Blid auf mir wie ber einer giftigen Schlange. türlich nahm ich nicht bas - Pulver, und nahm es schon beshalb nicht weil ich bemertte bag ber Mann einen Dolch unter bem Mermel barg. Satte mich bie Begenwart meiner Freunde nicht geschütt, bas mare meine lette Stunde gewesen". Rurg ber großsprecherische Feigling batte feine Lefer glauben machen wollen, Bift und Dolch feien in Bereitschaft gewesen um ihn aus bem Bege gn raumen. Darüber nahm ihn nun Cbereberg in feinem "Bufchaner" (Dr. 90 vom 7. Juni G. 718) in's Berhor: "In unferer fo ichrecklich ernften und bis jum Tobe tranrigen Zeit überfommt uns bennoch ein Lächeln wenn man ben Revolutions-Selben Mabler, Diefe gang elende feige Creatur, von einer Gitelfeit und Berblenbung befallen ficht bie ihn felbft glauben und vorgeben läßt, bas Leben eines folden Denfchen tonne irgend einer Partei von Wichtigfeit, eines Rattenpulvers werth erscheinen!" Rach einigen weitern Artigfeiten bieß es bann jum Schluß: "Bon Glenben geschmäht zu werben ift mir Ruhm. Benn ein Journalist in ber Person bes Berrn Mahler einen Collegen, in bem , Freimuthigen' aber etwas anderes feben fonnte und feinem innerften Gelbftgefühl nach feben burfte als ein mertwürdiges Beifpiel, wie in ber Befetlofigfeit bie Feigheit bie Larve bes Muthes, bie Erbarmlichfeit bes Charafters bie

<sup>&#</sup>x27;) Gin für allemal fei bemerkt baß, wo ich Stellen wörtlich anführe, ich nie etwas gesperrt zu seigen pflege was nicht am betreffenben Orte in berselben Beise sieht, während ich allerdings nicht alles gesperrt bruden laffe was Autoren, welche ihren Leser bei jeder Gelegenheit mit der Rase auf etwas, was diese sous etwa leichthin übergeben könnten, zu floßen lieben, in solcher Weise bemerklich machen.

Larve bes Freisinns, die bare Unwissenheit die Masse des Wissens, die Frechheit und niedrigste Speculation die Masse der Aufopferung für Freiheit vornehmen darf: dem wäre besser, er würfe die Feder weit von sich weg ohne sie jemals wieder zu berühren".

Der Buschauer mar bis in bie Juni-Tage bas einzige Wiener Blatt bas ohne Rudbalt gewiffe Dinge, wie bie Greigniffe bom 15. und 26. Dlai, bie Musartungen ber Preffreiheit, bas etle Treiben mancher Sohne Joraels n. bgl. mit bem wahren Namen zu benennen magte und wo bie Matabore ber Reaction - ber lettere Ausbruck im auten Sinne genommen - wie Quirin Endlich, Mathias Roch, Georg Emanuel Saas u. a. ihrer nur zu begründeten Entruftung Luft machen konnten. Souft umften fie ihre Artifel über bie Grange bes Biener Weichbildes schicken wie in ben blühendsten Zeiten ber Cenfur, und ter "Rürnberger Correspondent", ber Triefter "Lloub", bas "Conftitutionelle Blatt aus Bohmen", gang besonders aber bie Angeburger "Allgemeine" waren ce bie ane biefem Grunde ben vollen Angrimm bes Biener Rabicalismus und beffen journalis ftischer Bertreter zu fühlen befamen. Gelbft bie "Allg. Defterr. Beitung", beren Ton vergleichsweise ein auftanbiger ju nennen war, fprach von "nichtswürdigen Correspondenten", von "Denuncianten" bie "gewiffenlos" bie Thatfachen "verzerrten", aus bem "Geflirr ber Baffen" in ben Biener Dlai=Tagen "ben Ausbruch ber Revolution" machten 2c. (Nr. 155 N. F. 65 Abendb. Wien 4. Juni, Dr. 158 N. F. 68 Abendb. Wien 7. Juni). Rräftigerer Ausbrude bediente fich in gewohnter Beife bie "Conftitutiou". In Dr. 61 vom 5. Juni G. 772 hielt fich Rarl Formes, "Leitmann in ber akabemischen Legion", über jene "perfibe" Correspondenten, jene "Detailframer menichlicher Beschränktheit" auf, über jene "bochnafigen Aristofraten ober Rnechte ber Ariftofraten", bie ben Belbenfinn und Ebelmuth ber Arbeiter anzutaften magten. Gin mit "Louis" unterzeichneter Artifel : "Die Augsburger Allgemeine über bie Biener Stubenten" (Dr. 62 vom 6. Juni S. 775 f.) warf einem Wiener Correspondenten berfelben "gang absonderliche Efelhaftigfeit", "lü= genhafte schwarzgelbe Inconfequeng" vor und nannte ibn einen "verächtlichen Scribler" ber fich nicht entblobe "in einer gang ehrlosen Beise bie Studenten zu verbächtigen als ob fie beim Barricaben=Bau bie Leute gur Berausgabe irgend beliebiger Gegen= stände gezwungen hatten". In Rr. 64 vom 8. S. 796 erließ bie Redaction ber "Constitution" eine "Anfforberung an ben Musichus zur Bahrung ber Bolterechte, an ben Gemeinde-Ausichuß, bie afabemifche Legion, ben Schriftsteller-Berein und alle Rebactionen" : gegen die "Allgemeine Zeitung", beren Artifel bie Wiener "weltgeschichtlichen Thatsachen" in fo boshaft lugenhafter Beije zu entstellen fortführen, eine "energische Erklärung" einrücken zu laffen, widrigenfalls ein Aufruf an alle "öffentlichen Berfammlungsorte bes öfterreichifchen Staates" ergeben folle "vom 1. Juli a. c. an ein nur Entstellungen und Berbach= tigungen verbreitendes Blatt nicht mehr aufzulegen" 1).

Noch ift einer vortheilhaften Erwerbung zu gedenken die Mahlern, der, wie schon früher bemerkt, in solchen Dingen entsichiedenes Glück hatte, unmittelbar nach den Mais-Tagen für sein Blatt zu gute kam: es war die Jsidor Heller's.

Fibor Heller, am 15. Mai 1816 zu Jungbunzlau von jübischen Aeltern geboren, beren Glauben er später gegen ben evangelischen umtauschte, hatte in jungen Jahren burch bichterische Bersuche mancherlei Art ein eben so ausgesprochenes als eigen-

<sup>&#</sup>x27;) S. bagegen A. A. 3tg. Rr. 161 vom 9. Juni S. 2566 f. unb Rr. 165 vom 13. S. 2629. Im erstern biefer beiben Artifel werben einige Büge jenes Terrorismus ausgeführt ber in ben letzten Mai- und ersten Juni-Tagen keine misbilligende Aeußerung über bas was sich glorwürdig auf ber Strafe begeben hatte austommen lassen wolke. Ginige Zeit später wünsichte bas Blatt Em. Löbenstein's, "ber Unparthepische" Nr. 26 vom 28. Juni, zu wissen was die löbliche Rebaction ber Allg. Ztg. vom russischen Kailer und ben andern beutschen Fürsten-Tyrannen, die bas nabe Ende ihrer Derrschaft surchten und, gleich ben Jugvögeln vor ihrer Abreise, einen besto größern Lärm machen, für ihre Lästerungen bezahlt erhalte?"

thumliches Talent befundet; "einer ber mertwürdigften Dichter bie je unbefannt geblieben finb", fagte Morig Sartmann Gin Gemuth von feltener Tiefe, ein Charafter von frnb= zeitiger Entwicklung und oft bigarren Launen und Sprungen so war er 1837 plötlich nach Frankreich gewandert um sich ber Fremben-Legion bie fich bamale für ben Rrieg auf ber phrenai= schen Salbinfel bilbete einreihen zu laffen, wo ihn aber ber Werb-Oberft als forperlich zu ichwach nicht aufgenommen hatte war Ifibor Beller nach allerhand Irr= und Querfahrten nach Ausbruch ber achtundvierziger Revolution nach Best gegangen um die Leitung eines neuen politischen Blattes : "Die Morgenröthe" ju übernehmen. In biefer Stellung, bart am Rrater bes Teuer und Flammen fpeienden Dlagharismus, hatte es Sellernicht über fich gebracht, in bem täglich wilber aufbraufenben Racen-Rampfe ben Glaven, befonders ben um ihren Bauns fich ichaarenben Rroaten Unrecht, ihren übermuthigen Bebrangern Recht zu geben. Das machte fein redactionales Wirfen in Beft auf bie Lange unhaltbar, er gab bie "Morgenröthe" auf und ging nach Wien wo er fich bem "Freimuthigen" auschloß!).

Isibor Heller erschien in bem Blatte Mahler's zuerst am 6. Juni mit einem Leit-Artifel: "Der Moment ber Entscheidung". "Bett gist's furze Worte und große Schritte", begann er. "Wer jett noch hin und her rebet, Phrasen brechselt, Mäßigung ansempsiehlt, auf bem Rechtsboben herumfugelt, von Herstellung ber Ruhe faselt die jett nichts weiter bebenten würde als stumme Unterwerfung, ber ist ein Kurzssichtiger ober ein Berräther. Dieser provisorische Zustand kann nicht mehr lang fortsbauern, das ist ber allgemeine Schrei des Bolfes. Gine lange Revolution löst alle Bande der Gesellschaft, verwitdert die Gemüther, zerfrist wie Rost die Achtung vor dem Geset, stürzt in Anarchie. Also der Sevolution muß baldigst ein Ende gemacht werden, ans dem Chaos müssen schaos müssen schaos mussen waltende Autoritäten

<sup>&#</sup>x27;) Ebeling Bahme Beidichten S. 97-104; bagu vielfach ergangenb und berichtigenb Burgbad VIII S. 272 . 275.

erstehen". Der Kern bes Artifels war: burch bie Flucht bes Hofes habe sich unser Berhältnis zu bem Monarchen geänbert, das alte patriarchalische Band sei zerrissen, "ben guten, ben liebreichen Kaiser haben wir verloren, wir haben nur noch einen gesetzlichen unpersönlichen constitutionellen Kaiser... Ein souveraines Bolt barf teinen Monarchen lieben, es fann höchstens mit ihm zusrieden sein. Die Constitution ist ein Bertrag zwischen einer executiven Macht und einem gesetzgebenden Bolse" 2c.

Man sieht, "freimuthig" war ber Auffat im vollsten Maße, aber ber Ton war ein anständiger, was man, wie wir wissen, ben Artikeln jenes Blattes nur zu häusig nicht nachrühmen konnte, und diesem Charakter ist Heller, so heftig er eine Sache mitunter versechten konnte, in der Form stets treu geblieben. Bon seinem ersten Auftreten im "Freimuthigen" erschien sein Name immer häusiger, sowohl in Leit-Artikeln als im Fenilleton, bis er später, 6. August, mit Joseph Tuvora die Redaction übernahm.

## 3. Bohepunkt journaliftifder Grundungen.

Mit den Journalen im Sommer des Jahres 1848 war es wie ein Bierteljahrhundert später mit den Banken und Actiens-Gesellschaften: alles wollte gründen, jeder zerdrach sich den Kopf mit was Neuem, Nicht-Dagewesenem, "Ziehendem" er auftreten lönne, wo es etwa eine unauszefüllte Lücke, ein undefriedigtes Bedürsnis gäbe dem er berufen sei mit einer Schöpfung Abhilfe zu schaffen und, selbstwerständlich, dabei seine Rechnung zu sinden. Seit der errungenen Freiheit waren die journalistischen Gründungen in fortwährendem Aufsteigen. In der zweiten Hälfte März waren 8 neue Blätter entstanden, im Monat April stamen 23 dazu; im Monat Mai war ein kleines Nachlassen, nur 15 Novitäten; dann brachte der Juni wieder 26. Es will aber ausdrücklich hervorgehoben sein daß bei all diesen Zahlen Neu-Schöpfungen im strengsten Sinne des Wortes gemeint, das gegen blose Umwandlungen des Titels eben so ausgeschlosen sind

wie die Nebenblätter, von benen einige mit Grund ben Anfpruch erheben konnten als journalistische Eigenwesen betrachtet zu werden. So sind weder die "Ocsterreichische" später "Allgemeine Oesterreichische Zeitung", obwohl so himmelweit verschieden von dem "Beobachter" aus dem sie hervorgegangen, noch die Franklische "Biener Abendzeitung", obwohl ganz andern Zieles und Wesenstals bessen "Sountagsblätter", oder das Wochenblatt zum "Geradans" genannt "Guckfasten", als besondere Journale gerechnet.

Dem Ende Mai und Anfang Junt eigenthümtlich war bie journalistische Literatur ber Barricaben vom 26. "Der Mann bes Bolles", ein kurzlebiges Blatt bas Mitte Mai entstanden war, nahm vom 30. seinen Standort "an ber Barricabe"; es war übrigens die einzige und letzte Numer die mit diesem Beisate erschien. Auch die "Wiener Barricaben-Späße" die um die Monatswende heraustamen, dann in den ersten Tagen Juni die "Barricaden-Zeitung" gingen mit ihrem Erscheinen oder gleich darnach wieder ein, ein Beweis daß bas Publicum tein besonderes Juteresse daran nahm.

Unter ben journaliftischen Gründungen bes Juni sind es brei, die unsere Ausmerksamkeit einigermaßen in Anspruch nehmen.

Bom 9. Juni datirte die erste Numer des illustrirten Witz und Spott-Blattes der Revolution das bis zum Schluße derselben in den letzten October-Tagen seinen Platz zu behaupten wußte, der "Wiener Katen-Musit (Charivari), politisches Tagsblatt für Spott und Ernst mit Carricaturen". Als "verantwortlicher Capellmeister" sungirte Sigm. Engländer der seine achtundvierziger Journalisten-Laufbahn bei der "Donan-Zeitung" begonnen hatte, als "verantwortlicher Orchester-Director" Willi Beck, Bruder des Dichters Karl; später nannten sie sich einsach und der gesetlichen Ausdruckweise gemäß: "Redactenr" und "Mit-Redacteur". Bon Nr. 4 am 16. Juni prangte als Titel-Bignette eine von anthropomorphosirten Katen gebildete solenne Orchester-Aufführung. Die erste und halbe zweite Seite des Blattes war in der Regel ernster gehaltenen Leit-Artiseln im Geist und Styl des landläusigen Radicalismus gewidmet,

ber übrige Raum gehörte ber Sathre in Wort und Bilb. Man mußte bem Blatte bie Berechtigkeit wiberfahren laffen bag es feinen Sumer ziemlich unparteifch walten ließ, feine Siebe nach rechts und nach links austheilte, wenn auch von allem Anfang nicht zu verfennen war bag es bie erstern mit mahrer Paffion applicirte, bie lettern mehr um um einigermaßen bas Gleichgewicht herzustellen. In national=politischer Sinficht war es wie fast alle Biener Blätter entschieden fcmarg-roth-golden; wo es ben Claven besonders ben Bohmen und Clovafen einen Buff verfeten tounte, verfaumte es gewiß nicht ben Unlag. Gine ftebende Figur war oft und lange Zeit Gbereberg ale Chinefer mit riefigent Bopf und balb and, mit bitto Schnurrbart, "bes Bopfes neuefter Phafe". Nicht minter befam aber ber radicale Belinet feinen Theil. Der eben fo verworrene ale verfchrobene Ropf bilbete fich allen Eruftes ein, bie funtelnagelnene Erfindung bes Kriticismus und beffen Anwendung auf bie politischen Zeit= läufte nach Defterreich verpflangt zu haben, und fo "fritifirte" er benn Antrage und Befchluge, "ministerielle Utopien" und "minifteriellen Defpotismus" u. bgl. in einer Sprache und mit einer Logit, ber bie "Ragemnufit" ihre ironische Bewunderung ju gollen fich nicht enthalten fonnte (Dr. 9 vom 25. Juni €. 33 f.). . .

Am 16. Juni begann "der Radicale" als "Abendblatt für das In- und Anslaud" seine Arbeit. Er marschirte mit einer stattlichen Sippe von Kampfgenossen auf: Redacteur Julius Becher; Haupemitarbeiter: Messenhaufer, Tausenan, Joseph Tuvora; fernere Mitarbeiter: Baneruschmid, J. R. Berger, Gustav von Franck, Dr. Hermann Franckst, Simon Deutsch), Dr. Felber, Hebbel, Sonard Mautner, Johannes Nordmann, Violand, Johann Bagner. Messenhauser siel schon bei der 2. Unmer aus, Tuvora bei der 7., Felber und Hebbel bei der 12.; dagegen

<sup>1) . . . &</sup>quot;ber schwarzbartige Demofrat par excellence et ignorance"; Dunber, October-Revolution S. 845.

Belfert, Wiener Journaliftit.

traten A. Grüner'), Sigmund Kolijch, Dr. M. Kuh u. a. hinzu. Es war eine löbliche Sitte bes "Nadicalen" baß seine Leit-Artifel, wie bies theilweise anch in andern Wiener Blättern z. B. ber "Constitution" ber Fall war, fast ausnahmstos von ben Berfassern, und zwar in ber Regel mit vollem Ramen, gezeichnet waren. Da finden wir benn eine bunte Reihe ber verschiedenisten Persönlichkeiten: Abolph Franckel, Reinisch, Dr. J. J. Prophazka, M. Stern, Anton Koch 2c.

Juline Beder mar feines Zeichens Mufiter und Dufit-Arititer, boch in beiben Richtungen von etwas angezweifeltem Berbienft; urfprünglich für bie juribifche Laufbabu beftimmt und eine Zeit ale Abvocat thätig, boch ohne besondern Beruf und Erfolg; auch fonft in feinem Thun und Laffen, in feinem Wiffen und Können halb, unfiat und untlar, fo bag man auf ihn bas Wort anwenden fonnte bas bie boshaften Wiener bes Bormar; auf einen ungleich verdienteren und berühmteren ihrer Landoleute gemungt hatten : "bie Dinfiter fagen : er ift ein großer Jurift; bie Juriften fagen : er ift ein großer Mufifer; bie Chinefen fagen : er ift ein großer Defterreicher; und bie Defterreicher fagen : er ift ein großer — Chinefer". Gewiegter Politifer war Becher von Sans aus nicht, und er wurde fur feinen Ruf und jedenfalls fur fein Beil beffer geforgt haben wenn es ihm geglückt hatte, was ihm noch aufangs Juni im Ginne lag, ein unfitalisches Fachblatt ftatt eines politischen Journals zu gründen. Unmittelbar praftijch haben Becher's ober Sigmund Rolifch' und Reinisch' ober Brobagta's und Stern's Artifel gewiß nicht gewirft, einen Strafenauflauf, geschweige benn eine Boltserhebung niemals verschuldet; bagu waren fie zu nebulos, zu verschwommen, zu fcmilftig, fo bag wir es Ebeling glauben mögen wenn er meint,

<sup>&#</sup>x27;) . . . "A. (?) Grün, ein Menfc ohne Geift, obne Bit, obne Biffen . . . Man fagte uns, er heiße eigentlich Grüner und nenne fich nun Grin weil Anaftafins Grün biefem Namen Geläufigfeit verschafft; ob nun aber Grüner ober Grün, grün waren seine Artitel wie sie taum grüner sein konnten". Ebeling bei Kolačet a. a. D. S. 43.

er habe manchen Bourgeois bei einem Leit-Artifel bes "Radicalen" figen fehen welchem

. . . von alle bem murte fo bumm, als ging ibm ein Muhfrab im Ropf berum.

Allein etwas anderes war es um die Consequenzen die ein ernster Bolitiser aus den Sähen ziehen mußte, die da von unstlaren Köpfen leichtsertig in die Welt hinausgeschieft wurden und die in der That den "Radicalen", seinem Namen entsprechend, zu einem Bertreter der unheilvollsten zerstörenden Richtungen machten. Der gefährlichste und vielleicht begabteste von den Mitarbeitern des "Radicalen" war Karl Tausenan, ein Brager — sein Bater war "eine Zeit lang" Inde gewesen —, aber auch bieser zefährlich weniger durch stine Artisel die für gewöhnliche Leser zu starf gewürzt und darum etwas unverdaulich waren, als durch seine zündende Beredsamkeit die er, wenn es die Gelegensheit gab, gegen die Studen «Ergüße seiner in Gift und Galle getanchten Feder vertauschte").

Die britte bebentenbere Erscheinung bes Juni warber "Bolitische Studenten-Courier", begonnen am 24. Redacteure waren Abolph Buchheim, ein ifractitischer Dichter-Jüngling ans Raab"),

<sup>1)</sup> Raberes über Becher und Jesinet in meiner "Geschichte Desterreichs" 2c. 111 S. 232 ff. hinsichtlich ber "logisch-fritischen Collegia bie uns in einem großartig angelegten Journale gelesen werben" wollte es ben Dr. Karl Werner in ber "Kirchenztg." Rr. 55 S. 216 bedünten "baß die ampullae et sesquipedalia verba mit benen einige Sprecher jenes Organs berumwarsen, oft eben nur eine höchst ordinaire und einsache Sache sagen zu beren Berständnis burchans teine große Divinations. Gabe gehört". Ueber Tansenan s. Fröbel Briefe über die October-Revolution S. 20 s. und Ebeling Zahne Geschichten S. 108: "Beder sprechen noch schreiben fonnte er ohne den Ocean an den himmel zu peitschen nud bie erschrecklichten kellemassen mit Donnergepolter durch Thäler und höhen saufen zu saffen. Ob eine Welt zu vernichten oder eine Nicke zu töden, immer die Bucht und danbbabe eines Polyphem!"

<sup>3) &</sup>quot;Geißel" Rr. 67 vom 9. November S. 280: "Abolph Buchbeim Student und Redacteur zugleich"; auch abgebrucht in Schulz Marzinalien S. 236 f.

bom Juriften=, und "Decar Falte", in Wahrheit Georg Beter, vom Bhilosophen = Corps; mit Rr. 2 trat ber "Mediciner" R. Gukmann ale Mitarbeiter bei ber aber mit Dr. 28 23. Juli wieber ausschieb. Wer es weiß mas bie Wiener Stubenten im Rahr 1848 waren fann fich auch fagen welches bie Karbe und Richtung ihres Blattes gewesen; schon bas Motto: "Der Freiheit eine Gaffe" bezeichnete es binlänglich. Hub eben fo, wie bie Studentenschaft, bat auch beren Zeitung ihren Plat unter ben tonangebenben Glementen ber Wiener Revolution bis Dabei wollten aber bie Redacteure burch: ju Ende behauptet. aus nicht gelten laffen ihr Journal fei ein befonderes Standes blatt, vertrete blos bie Aufichten und Jutereffen ber afabemifchen Jugend, und fügten barum fpater (Dr. 53 am 20. Auguft) ben ausbrücklichen Bufat bei : "Organ ber Demofratie, aber nicht irgend einer Körperschaft". Bom 22. August lantete ber Saupttitel gang allgemein "Bolitischer Courier", und nur ber Beisat befagte: "Bon ben Studenten Avolph Buchheim und Decar Falle redigirt herausgegeben und verantwortet." Im Bublicum aber und, ich bente, auch meift in ber Journaliftit blieb es bis gu Ente furgweg bei bem "Studenten=Courier".

Im Juli hielten bie Schöpfungen neuer Journale ihre reichfte Ernte, fie erreichten bie Zahl von 41; aber auch von ben bereits bestehenden suchte sich eine große Auzahl, gleichsaut für die bevorsiehende Reichstags-Campagne, neu auszustaffiren.

Den wichtigsten Umschwung erlebte von ben alten Blättern bie "Wiener Zeitung": sie anderte Leitung Charafter Format. Den Anlaß bazu gab eine Beschwerde ber Ghelen'schen Erben bie ans bem boppelten Grunde um Abanberung ihres Bachtvertrages baten, erstens weil "die Herausgabe eines Zeitungsblattes mit nichtsofficiellem historischen politischen oder wie immer gearteten Inhalt bei bem Bestande ber Prefiscieltet nicht mehr Gegenstand eines Privileziums sondern gemeines Recht eines Jeden, von keiner Bewilligung abhängig und an keine Beschränfung anger der allgemeinen des Prefischess gebunden" sei, und

zweitens weit das Intelligenz= (Aundichafts=) Blatt, "ber bei weitem rentabelfte Beftanbtheil bes Bacht-Dbjectes", burch bie "in Folge ber Preffreiheit eingetretene und thatfachlich allgemein genbte Befugnis gur Beröffentlichung folder Berlantbarungen in jerem beliebigen Wege" feine frühere Alleinberechtigung eingebüßt Sie fragten ferner an ob bas Stempel = Bejet "in bem Bunfte in welchem es bie politischen Blätter berührt" noch fort= beftehe ober nicht, ba es im erftern Falle auf alle berlei Jour= nale Anwendung finten muffe, im zweiten aber bie "Biener Beitung" nicht blos gleichfalls Stempelfreiheit "fondern anch für bie Bergangenheit, von bem Zeitpunfte an wo biefe Abgabe von ber Staateverwaltung factifch aufgehoben worben ift, ben Rückersat bes indebite Entrichteten in Anspruch nehmen mußte." Bas endlich ben amtlichen Theil betraf glanbte Berr von Rambach barauf hinweisen zu muffen bag "bie vertragemäßige Berpflichtung ber Staateverwaltung bie betreffenben Schriftftude ber ,Wiener Zeitnug' früher ale jebem anbern Blatte guguweisen" uad wie vor aufrecht beftebe, baber er fich namens ber Bbelen' fchen Erben gegen jebe Sintanfehung biefer Bepflogenheit feier= Diefem lettern Begehren wurde feitens bes lichft verwahre. Binang-Minifteriums volle Billfahrung verburgt, im übrigen aber beschloffen die Rebaction bes Baupt- und Abendblattes von Staatewegen zu übernehmen; ale Entschädigung für bie biebnrch bem Staatsichate erwachsenben Auslagen mußten bie Bhelen' ichen Erben zu ihrem Bachtschilling von 32000 fl. einen Debr= betrag von 10000 fl., baber im Bangen einen in vierteljährigen Raten in vorhinein zu bezahlenden Pachtschilling vom 42000 fl. auf fich nehmen. Diefe Ernenerung bes Bachtvertrages habe auf vierthalb Jahre b. i. vom 1. Juli 1848 bis letten De= cember 1851 ju gelten'). Go traten benn am letten Juni bie

<sup>&#</sup>x27;) Nach ben beim t. f. Finang-Ministerium erliegenden Original-Acten beren Benütung mir vom jüngst verstorbenen Reichs-Finang-Minister Frbr. v. Holzgethan zuvorkommend gestattet worden. Die Eingabe der Ghelenschen Erben batirte vom 6. Juni, die Erneuerung des Pachtvertrages "wegen Berlegung und heransgabe der Wiener Zeitung", wodurch das letzte

beiben Morize, Bebgler und Stubenrand, von ber Rebaction ber "Wiener Zeitung" gurud. Gie thaten es mit einer etwas galimatiatischen Erflärung in welcher fie ihre Saltung feit Gintritt ber Preffreiheit mehr entschuldigten als rechtfertigten : "Es gebe taum eine Anschnibigung bie gegen fie nicht erhoben worben ware; man habe fie in einem Athem Reactionaire und Republicaner gescholten, fie gleichzeitig wegen ber Farbe und wegen ber Farblofigfeit ihres Blattes angegriffen, fie angeflagt baß fie bie Macht ber vollendeten Thatsachen nicht zu würdigen verftanben, und wieder daß fie ben Mantel nach bem Binbe bingen; während bie Ginen es ihnen nicht verzeihen fonnten bag fie in bem gegenwärtigen Minifterinm nur ein Minifterium ber Rothwendigfeit und nicht bes Bertrauens erkennen mochten, hatten fie bie Anbern ale Goldlinge biefes Minifterinms verfchrien 2c. Aber fie hatten bas Bewuftfein, weber bie Reaction noch bie Republit fondern immerdar die mahre volle constitutionelle Freibeit gewollt und vertreten zu haben. Die Macht ber Thatfachen hätten sie nie verkannt, boch über die Thatsachen ihre Principien geftellt; biefe hatten fie nie verlengnet, boch fich ber Macht ber Thatfachen gefügt; benn nur am Boben ber Thatfachen fei bes Journalisten rechter Standpuntt . . . Sie hatten ftete offenes Spiel gefpielt . . . Rlug fein biplomatifch, ober wenn man wolle politisch zu sein auf Roften ber Wahrheit, ber Berabheit, ber Reblichfeit hatten fie nicht verstanden und würden es nie versteben" . . . Bezüglich ihrer Stellung zur Regierung fagten fie unter anderem : "Gegen bas Minifterium aber haben wir gefämpft von bem Angenblicke an two twir beffen Ungulänglichkeit jur Löfung ber großen Probleme unferer Begenwart erfanuten; und als es fich abringen ließ, fowohl was in feinem Programme wie nicht minter was außerhalb bemfelben lag, ba war uns feine Schwäche fein Grund zu bemfelben ein Bertrauen gu faffen welches wir feiner Rathlofigfeit hatten porenthalten

Uebereinkommen vom 18. October 1847 außer Kraft gesetzt wurde, vom 28. Juni 1848,

muffeu" . . . Wenn man bedeuft bag, ale biefe Worte gefchrieben wurden, bas Ministerium gegen bas fie gerichtet waren noch bestand und bag bies in bemfelben Blatte gebruckt zu lefen mar bas als Regierungs Drgan galt, in feinem amtlichen Theile anch obne Frage Regierungeblatt mar, bon ber Regierung unterhalten und in letter Linie geleitet wurde, fo wird man fanm umbin tonnen zu gestehen bag ein foldes Berhältnis bas unnatürlichfte regelwidrigfte, um nicht zu fagen bas widerfinnigfte mar bas fich erfinnen ließ. Dies hatte nun mit Gintritt bes nenen Monats und nenen Salbjahres fein verdientes Ende. Man ließ bie beiben f. f. Brofefforen mit ihrem "Bewußtsein" und ihrer "freien Stirn" von ber Rebaction "barmlos" fcheiben '), und legte biefelbe in die Bande eines unterrichteten ftrebfamen Mannes, Dr. A. Abolph Schmibl, ber bescheiben genug war fich mit ber Rolle gu begnugen bie ihm zugewiesen mar. Die "Wiener Beitung" wurde wieber was fie nie batte aufhoren follen zu fein und was fein Berftanbiger anders von ihr verlangte : Regierungs= blatt im vollen Sinne bes Wortes, ohne einen "nicht-amtlichen Theil" im früheren Sinne wo bie Redaction auf eigene Fauft Bolitit machte, und ohne andere Leit-Artifel ale folche bie von Regierungswegen ber Redaction übergeben ober aufgetragen waren. Außer ber "Abend Beilage" über bie neueften Greigniffe brachte balb bas Morgen- balb bas Abendblatt eine ausführlichern Mit= theilungen über "Bolitit Beschichte Literatur Biffenschaft Runft und Bertehr" gewidmete "Beilage", alfo bas was aubere Zeitungen als Fenilleton unter bem Strich zu haben pflegen. gleich wurde bas Format geanbert und an bie Stelle bes wenig bandfamen Broß = Folio ein anftändiges Quart gefett, ungefahr von berfelben Große welche bie "Wiener Zeitung" noch beute bat.

Mit der Uebernahme ber "Wiener Zeitung" in staatliche

<sup>&#</sup>x27;) "Bon unfern Feinden und Freunden icheiben wir gleich harmlos; '
jene haben uns weit weniger Berdruft gemacht als fie beabsichtigt, biefe
weit mehr als fie wohl gewollt und geahnt haben."

Obforge als nnumehr thatfachlichen und formlichen Regierungsblattes mußte bas Berbaltnis, in welchem bisher bie "Conftitutionelle Donan-Beitung" ju bem Minifterinm geftanden, ein Enbe Sod's Rame als Banpt-Rebacteurs ftanb jum lettenmal unter Rr. 55 vom 26. Mai, obwohl er thatfachlich ein paar Tage früher feine Mübewaltung anfgegeben batte; fcon am 24. hatte ihm Billersborff bas Bebanern über feinen Entschluß aus: gesprochen, und ihn babei gebeten bem Berleger mitzutheilen bag es von ben "Beziehungen bes Ministeriums gur Conftitutionellen Donau-Beitung", als mit welcher vom Minifter nur burch Sod nut mit Rudficht auf teffen Berfonlichfeit angefnupft worben fei, "für bie Bufunft bas Abfommen erhalten" habe. 2018 Re-Dacteure erichienen von ba an bie Doctoren Schindler Schiner, und Ferdinand Maria Malven quondam Bertheim. Gie jo wie die Berlagshandlung liefen es an Umficht und Gifer nicht fehlen ben magvollen Charafter bes Blattes auf gleicher Bobe gu halten, Auftand und Rinbe tes Tones gu bewahren und jene begeisterte Baterlandsliebe zu pflegen welche biefes Journal von allem Anfang vortheilhaft auszeichnete. 3n Nr. 65 vom 5. Juni S. 511 f. erließ Schindler einen abermaligen "Aufruf gur Bertheibigung bes lombarbifch = venetianifchen Ronigreiche", ber jeboch unter ben von Woche gu Woche fich troftlofer geftal: tenden Zuftanten eben fo wirfungelos ale ber frühere verhallte. Drei Rumern und brei Tage fpater erschien an ber Spite bes Blattes Grillparger's "Keldmarschall Rabecty" mit dem gundenben erften Bers:

Glid auf, mein Felbherr, führe ben Streich! — und bem noch berühmteren britten:

In Deinem Lager ift Defterreich! -

Das Gebicht gahlte, nebst bem "Rabecky-Marsch" von Joshann Strauß, zu ben wenigen aber bleibenben patriotisch-fünstlerischen Thaten unseres Jahres 1848. Der Verleger ließ es in Tausenben von Exemplaren abbrucken und verbreiten: wußte man ihm Dant bafür? In ber Ferne, in bem "Lager" wo "Desterreich" bannals war, gewiß! Aber in Wien? Tausenbe im

Stillen und im banelichen Rreife priefen unt ichapten ben patriotisch opferwilligen Berleger, Die Clube und Die Baffe hatten nur Schimpf und Sohn für ihn! So war benn and ber angere, ber pecuniaire Erfolg ber "Donau-Zeitung" ein fläglicher. 1. Juli versuchte es Rlang mit einem nenen Titel: "Conftitutionelle Wiener Zeitung", beren redactionale Berantwortlichfeit er Doch schon mit ber vierten Rumer auf fich allein nahm. (Nr. 94 vom 6. Juli) mußte er ihr Erscheinen vollende einftellen, indem er ben Pranumeranten vollen Ruderfat ihrer für bas Quartal Juli bis September erlegten Beträge anbot. Er hatte einen Berluft von britthalbtaufend Bulben erlitten. Sein Aufuchen um Entschädigung wurde von ben Rachfolgern bes Ministeriums Billereborff abschlägig beschieben, und er mußte fich glücklich fchaten bag bie Regierung "aus Billigfeiteruct= fichten" nicht auf ber Beimgablung bes am 24. Juni fur bas zweite Quartal ihm ansgefolgten Unterftugungsbeitrages von 1250 fl. beftand ').

Außer bem Blatte Klang's gingen mit Anfang Juli eins von ben ältern Wiener Blättern, die "Biener allgemeine Musik-Beitnug", und einige von den nen gegründeten ein: am 3. der "Biener Belt-Courier", das "Biener demofratische Bürgerblatt", die "Fliegende Zeitnug" die noch am 1. den Versuch einer Verjüngung gemacht hatte, am 5. das "Desterreichische Volksblatt" und die "Dampspfeise". Allein ohne Vergleich bedeutender als die Zahl dieser Todesfälle war jene der Geburten. Der 1. Juli allein brachte

| 2500 | "                            | -                               | "                                                                 |
|------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                              |                                 |                                                                   |
| 2201 | ft.                          | 8                               | fr.                                                               |
|      |                              |                                 |                                                                   |
| 425  | fl.                          |                                 | fr.                                                               |
|      | 2500<br>4526<br>6727<br>2201 | 2500 " 4526 ft. 6727 " 2201 ft. | 2026 ft. 10<br>2500 " —<br>4526 ft. 10<br>6727 " 18<br>2201 ft. 8 |

lich bee bei ber "Donan-Beitung" erlittenen Berluftes von 2201 fl. 8 fr.

nicht weuiger als acht neue Blätter, barunter ben "Dienstfreund" von E. A. Ritter und ben "österreichischen Soldatenfreund", das erste militairische Fachblatt ber neuen Nera; außerdem die "Laterne" und den "Laternenträger", die "politische Dreieinigfeit", der sich noch im Laufe des Wonats ein gleichnamiges französisches Blatt: "La Trinité Politique: Liberté — Fraternité — Égalité" au die Seite stellte 20.

Der martischreierische Runftgriff, womit am 10. Dlai ber "Gerad' aus" ben Anfang gemacht hatte, fant im Juli Anwenbung in veränderter Beftalt; babei fuchte man burch bie 216fonberlichkeit bes Titels gn gieben in welchem Sache nun fchon gang erflecfliches geleiftet wurde. Am Morgen bes 1. Inli rollten vor ben Angen ber stannenben Dienge fleine Thurme auf Rabern berau, fchwarg-roth-golben angeftrichen, mit Binnen gefront, mit Kähnlein geschmift, und was ba ausgeboten murbe war ber "Omnibue" ber hieburch, fo wie bag er ftatt eines Biertelbogens in Octav einen halben Bogen in Quart um einen Rrenger bot, ben "Gerad' aus" ans bem Felbe fchlagen wollte, was ihm aber nicht gelang weil bas Dai-Blatt am felben 1. Juli fein Format gleichfalls vergrößert hatte. 21m 7. Juli baranf ließ fich ber "Ohnehofe" auf einem Rarren ben ein mit rother Schabrate bebedtes Pferb jog burch bie Stabt fabren; gum Ausschreien war ein Spartacus mit einer phrygischen Dinte 218 ber unverschämte Titel bem Rebactenr, einem gemiffen Beinrich Blumberg, Auftande bei ber Sicherheitsbehörbe juzog, mas ihm übrigens nicht bas erstemal paffirt mar, milberte er fein Blatt in ben "Proletarier", und als auch bies nicht recht verfangen wollte, in ben "Boltsmann". Gin Beiblatt bas er angefündigt hatte, "bie Schwarze Tafel auf welcher bie Beldwucherer an ben Pranger gestellt werben", trat nie in's Much auf humoriftisch-fathrischem Bebiete wurden allerlei Leben. Runftftude versucht. Dit bem Motto: "Beiter auch in ernfter Beit" fette fich bas Tagblatt: "Er mengt fich in alles!" bie "Anregung und Wieberbelebung bes in ben politischen Ereigniffen balb untergegangenen gemüthlichen Wiener-Sumors" zum Biele; allein ber neue luftige Rath wurde schon nach ber britten Numer zu seinen Bätern versammelt: mit bem "Du sollst und mußt lachen" ging es nun einmal nicht. Auch ein böhmisches Blatt sah ber Juli entstehen: "Widensty Posel" 2c.

Wie an bem Beifpiele bes "Ohnehofe" zu erfeben, gehörte bas Umtaufen von Zeitungen nicht mehr gu ben Geltenheiten. Selbst zwei altberühmte Firmen glaubten fich biefer Operation unterziehen zu muffen: ber "Banberer" war feit bem 24. Juni jum "Demofrat", zwei Tage fpater war and ber "Theaterzeitung" ein "Defterreichischer Conrier" geworben. lettern Blatte wollte allerdings ber frühere Titel gu bem geänderten vorwaltend politischen Juhalt nicht mehr recht paffen; ber "Wanderer" aber tonnte immerhin bleiben mas er war und was er, wie fich zeigen wirb, nachmals wieber wurde. Druck Format Raumeintheilung blieben beim "Demofrat" und "Conrier" wie fie früher gewesen, nur bag fich ber bewappnete Gerbinand Ritter von Setfried in einen einfachen Burgersmann "Kerbinand Gebfried" umwandelte. Roch hänfiger fanten berlei Metamorphofen bei ben nenen Blättern ftatt. Go maubelte fich ber früher genannte "Omnibus" in eine "Dentsche Debatten-Beitung", Die "nene Beit" in ein "Central = Organ fur Bolitit Sandel und Bewerbe", ber "Unparthepifche" Löbenftein's in eine "Biener allgemeine Zeitnug", ber "Dienftfreund" in einen "Biener Boftillon" um; ans bem "freien Bürgerwort" murbe eint "Wiener Flegel" u. f. w. Manche Blatter erfnhren fogar mehr als eine Wantlung : bas "Wiener Studenten-Blatt" murte jur "Studenten Beitung", fpater jum "Stürmer"; ber "Raifer Jojeph" verirrte fich in ben "Narrenthurm" und wurde gulett jum "Bolichinel". Bon Beiblättern feien außer mehreren fchon genannten erwähnt : bie "Inchtel" gnm "Omnibus", ber "poli= tifche Barlefin" gur "rothen Dinge", "bie entschiebene Linte" jum "freien Biener". And in biefer Sinficht gab es Blätter bie mit einer Beilage nicht genug hatten: Die "Ragen-Dufit" versuchte es mit zweien : "Gegengift" und "Sathros", ber "Studenten=Conrier" ebenfalls: "Schwarg=Roth=Golo" und bie "politische Sonntagsschule". Wollte man alle biese besondern Firmen als selbständige Individuen zählen, dann würde sich allerdings die Gesammtzahl ber achtundvierziger Journale höher stellen.

Auch souft sanben mit Eintritt des Juli bei mehreren Journalen Aenderungen statt. Die "Wiener Schnellpost" begann mit einem zweiten Nr. 1 eine neue Laufbahn, an der Spite das Motto: "Dentschland Freiheit und Recht", die "Wiener Gassen Zeitung" vergrößerte ihr Format; auf dem "Fremdenblatt" erschien zum erstenmal Gustav Norden (Pseudonhm für Gustav Heine) als "Herausgeber und verantwortlicher Redacteur" 2c.

Gine originelle Ericheinung unter ben Novitäten bes Juli, bie ihren Charafter noch eine Zeit über bie Revolution binans beibehalten hat, war ber Berfuch, Fronie Sathre und grobfornigen ja ungeschlachten Wit, was bisher bas ausschliefliche Territorium bes Rabicalismus ober minbeftens bes Liberalismus ju fein schien, von ber conservativen ober, mas bamals gleich: bebentent galt, reactionairen Schlachtlinie aus ale Baffe an gebranchen, ein Unternehmen welchem, wie bas Gerebe ging, Aboluh Banerle nicht fern ftand: es war "bie Beigel, Tagblatt aller Tagblätter", Berausgeber 3. Ertl, verautwortlicher Rebacteur 3. F. Böhringer. Ueber ben letteren, beffen Rame bald in Aller Munte war, wurden bie verschiedensten Berüchte in Umlauf gesett, Die fich vorzuglich in ber Behauptung qu= fpitten: Böhringer fei früher Chorift gewesen und habe bann eine Zeit lang "ber Sarfe gartes Spiel in ben Wiener Sommergarten genbt", bis ihm ber Bedante gefommen fei "ben Binfelried ber Journaliften gn fpielen und mit ftartem Urm alle rabicalen Langen zusammenzuraffen, nur mit bem Unterschiebe baß er nicht ber Freiheit sondern der Reaction eine Gaffe bahnen, und nicht bie Lange fich in bie Bruft ftogen foubern Berrn Banerle's garter Freundschaft werth fein wollte." ')

<sup>&#</sup>x27;, Kapper in ber "Bobemia" Rr. 257/8 G. 4 und Englauber "Biener Journale und Journaliften" in "Biener Boten" 1849 I.

Wie ichon aus Diefer Charafteriftif flar wird mar es ber Rampf gegen bie schlechte Breffe, ben fich ber Begründer ter "Beifel" jum Biel fette und ber ihm begreiflicherweise ben maklojen Ingrimm und Sag ber gesammten radicalen Journaliftit an ben Sals bette. "Die Beifel" fei ber "Nachrichter aller Tagblätter", fagten bie Ginen; nicht "Tagblatt aller Tag= blätter" fonbern "Schanbblatt aller Schandblätter" folle fie unter ihren Titel schreiben, geiferten bie Anbern. "Bahrlich 3hr Blatt", rief ein Mitarbeiter bes "Omnibns" bem Rebacteur ber "Geißel" gu bie furg guvor einen heftigen Artifel gegen bas Bebahren ber atabemischen Legion gebracht hatte, "ift bas Conglomerat von allen Gemeinheiten und verrath gang bie bobe Bilbung feines Redacteurs, bem es um nichts anderes zu thun ift als um bie täglichen paar Krenger bie er für fein Schandblatt einnimmt, bamit er nicht wieder genothigt fei mit ber Sarfe in ben Wirthebaufern berumguftreichen. Und Sie beichnt: bigen andere Redacteure ber Preffrechheit!?" .) Und ein rabi= caler Historiograph ber Wiener Rournalist bes Rahres 1848 fchrieb über bie "Beigel": "Gin schenslicheres Blatt ift in ben Annalen ber Literatur nicht zu finden; ein Mensch ber auf Reinlichfeit und Sanität halt wagt es nicht ein Exemplar biefes Blattes zu berühren, ber Papierbuft ichon war von ber Unflätherei bes Inhalts geschwängert." 2)

S. 127: . . . "um vorzüglich auf die Schichten tes Boltes zu wirten ließ er seine Freiheits-Hymnen in Prater-Aneipen ertönen, und ta er boch anch leben wollte so sammelte er nach jedem Stüd bas er gespielt Gelo von den Anwesenden ein; die bose Belt welche diese Richtung der Freiheits-Propaganda nicht verstand, nannte ihn im Wiener Jargon "Darsenist" . . . Anf eine ähnliche Anspielung des Mediciners W. Hoor im "Omnibus" Rr. 36 vom 30. Angust S. 221 antwortete Böhringer in seinem Blatte Rr. 35 vom 1. September S. 137 answeichend: er sei sozar noch immer Chorist und harfenist; "ich bin Chorist im starten Chor aller Gutzessunden, ich stimme mit ein in den Tutti-Vesang gegen alles schlechte und niederitächtige, und sibernehme sogar ein Solo gegen alle die Schandbuben die bentzntage Disharmonie in unsere öffentsiche Stimmung bringen" 2c.

<sup>&#</sup>x27;) B. Hoor a. c. D. S. 222.

<sup>2)</sup> Cheling bei Rolačet a. a. D. S. 48.

Run war allerbinge nicht zu languen bag "bie Beifel", nicht etwa mitunter sondern gewöhnlich, einen Ton aufchlug und eine Sprache führte die sich von Ton und Sprache jener gegen bie fie zu Felbe zog burchans nicht unterschieb : es waren eben gleiche Baffen auf beiben Seiten, und barum mar es von ber brübigen gar fonberbar ben alten Spruch zu vergeffen: "Bie man in ben Walt schreit fo hallt es barans gurud", und gu meinen bag ihnen bas Sinschießen unverwehrt bleiben musse. wogegen bas Berichiegen eine unerhörte Frechheit, fo zu fagen ein völkerrechtswidriges Beginnen fei. Ja, Die Sprache ber "Geifel" war meift roh und plump, ihre Bite waren gemein und bei ben Saaren berbeigezogen, abgesehen bavon bag beutsche Grammatif und Syntax nicht immer febr ichonent behandelt wurden. bas ift nicht zu längnen bag fich in ihre Spalten hänfig genng offene Angeberei flüchtete, bag man barin bie Bolizei und ben Staatsauwalt anrief und mit Fingern auf jene zeigte gegen welche bie Organe ber öffentlichen Sicherheit ihres Amtes malten follten. Aber that es bie andere Bartei in ihren Blättern nicht gerabe fo? Ja, hatte biefe bamit nicht ben Anfang gemacht, ben Ton angeschlagen und somit zur Entgegnung und Bergeltung beransgeforbert? Aus biefem Besichtspunkte mar "bie Beigel" gerabezu ein Beburfnis zu nennen; fie mar eine nothwendige Ergangung ter Wiener Journaliftif von 1848, fie füllte eine Lude aus bie ungeftraft nicht offen bleiben burfte. Alle bas extrem-freie in bie Wolfen hoben, fonnte Giner nicht ausbleiben ber fich's, fcon um bes Bleichgewichts willen, gur Aufgabe fette es in ben Stanb gu gieben. Dag in ber That mit ber "Beigel" ein zeitgemäßes Organ geschaffen mar, bas zeigte ber vielstinunige Buruf womit ihr Erscheinen gleich bem eines erlösenden Retters begrüßt wurde - "Moge fie ein Attila ber fabelhaft schlechten Preffe werben, eine mahre Beißel Gottes!" -; bas bewies bie rafche Beliebtheit bie fich bas neue Blatt errang und Die ihm einen immer machsenben Rreis von Abnehmern zuführte. Wie man täglich in feine Zeitungen blidte um zu erfahren mas es in ber politischen Welt neues gab, fo

fiel man über die Aumern der "Geißel" her um zu sehen welchen der tollen Phantasten, der unausstehlichen Schreier, der schamlosen Lästerer sie sich hente auf's Korn genommen oder viel- mehr, um innerhalb der Gränzen ihres Gleichnisses zu bleiben, mit gebundenen Händen und entblößtem Rücken vor die Füße gelegt habe um ihn ihre knotigen Streiche fühlen zu lassen.

Auch fanden fich unter ben Auffaten ber "Beifel" nicht selten folde benen Beift und Wit nicht abzusprechen war, und bie mit gebiegenem Eruft bie Deufer ober mit atenbem Sumor bie lacher auf ihre Seite zu bringen wußten. Die Mitarbeiter feinerer Sorte, wenn fie nicht etwa Tagereifen von ber Sanpt= stadt weilten, durften sich allerdings nicht mit ihrem wahren Namen zeichnen wenn ihnen bie Tenfterscheiben ihrer Wohnung und bie Rube ihres Schlafes lieb waren; boch in engeren Kreifen tannte man fie und gollte ihnen im Stillen Dant für ben Freimuth ihrer Sprache. Die "anonyme Anzeige bag in ber Rabe bes Stephansplates bedeutende Militärmaffen gufammengezogen werben" - die papiernen hölzernen und bleiernen "Armeen" Trentsensth's 2c. waren gemeint — Nr. 2 v. 25. Just (von Sebaftian Brunner?); Die Beschichte mit Kufter und ben beiben Fürther Juden die auf ber Aula als Abgefandte ber nordameri= · canifchen Freiftaaten gefeiert wurden, Rr. 9 vom 2. Angust, von M. A. Beder; beffelben "vertrauliches Schreiben an bie Reaction biefer Blätter" Rr. 31 v. 27 und 32 v. 29. August; "ben Renforsch um be Miniftereftellen ober wer fe befümmt ber hat je", Nr. 26 v. 22. bis 29 v. 25. August, ignoti autoris n. bgl. m. geborten zu bem launigften beffen fich bie Wiener Revolution&=Literatur zu rühmen batte.

Auf feines unter ben Wiener rabicalen Journalen hatte es "bie Geißel" schärfer abgesehen als auf ben "Freimüthigen", ober vielmehr auf bessen Redacteur ber überhaupt nach keiner Seite Gegenstand einer besondern Vorliebe gewesen zu sein schint. In einem in altstestamentarischem Styl gehalteuen Aussatz "Was ber Prophet Habatut über M. Mahler weissagte", (von Seb. Brunner) Nr. 15 vom 9. August, wird im I. Cap.

Mahler's Charafter und Vorleben geschildert und dann heißt ein II. 6.—17. Bers:

Und nachdem er (in Peft und Presburg) genng weich geprügelt if, wird er kommen nach Wien und wird ans Trauer sich abscheeren laffen sein rothes Haar.

Und auf fein tables Saupt wird er feten eine Bernide, fo fcmarg mie bie Finfternis in Egypten.

Da wird er tommen jum fcmargen Bohneusieber Katymager bei ber Stabtpforte gu Rarnthen.

Da wirb er auch fein fed und ichimpfen und ftreiten.

Es werben aber auch ba fein Freunde ber Ruhe und ber Gerechtigfeit, Und wirb geschehen eine Schandthat au Israel:

Es wird geschlagen werden ber Mahler, er wird befommen Matis, was bie Gojim beißen Prilgel,

Und fie werben nehmen von feinem Saupte bie schwarze egopnifde. Finfternis, was beift Perlide,

Und guerft werben fie hinauswerfen beim Raymager auf ben Plat tie egyptische Finsternis,

Aber hintenbrein in bie Finsternis wird nachfolgen ber ungludlicht Sohn Israels.

Und so wird oft mit ibm geschehen ju Wien, er wird werben burdgeprügelt wie ein hund, und es wird fein Schabe um jeben Streich ber geht baneben.

Go wird er gunehmen in Wien an Berühmtheit ac. 2c.

Bon eruftern Artifeln war es "Eine Warnungsstimme auf Italien", gezeichnet D. M., Nr. 14 vom 8. August, die großes Anssehen machte und auch in Souder Abdrücken viel Verbreitung sand. Die Radicalen wurmte nichts so sehr als daß der Verfasser von man bald herausgefunden, f. f. Obrist-Lieutenant Withelm Marsano bei Kaiser-Infanterie Nr. 1, bei der Armer in Lombardo-Benetien stand wohin ihre Drohungen und Kaheumussten nicht reichten. Bemerkt soll noch werden daß die "Warnungsstimme aus Italien" einige Wochen später ein "Scho aus der böhmischen Armee" zur Folge hatte, und daß beide Gegenstand einer Interpellation wurden mit welcher der Abgeordnete sin Stiege-Minister Latour hart zusehte.

## 4. "Die Preffe."

Die bebeutenbste journalistische Schöpfung bes Jahres 1848, ja in gewissem Sinne bie bebeutenbste ber ganzen neu-österreichischen Tages-Literatur überhaupt, war eine Zeitung bie am 3. Inti ihre erste Numer in bie Welt sehte und bie unmittelbar nach ihrem Anstreten bie allgemeine Ausmerssamteit, hier in zusstimmenbem bort in übelwollenbem Sinne, auf sich zu ziehen wußte. Die Geschichte bes Blattes ist auf bas innigste mit bem Namen eines Mannes verwebt mit welchem wir uns vor allem einigermaßen bekannt machen wollen.

August Bang, am 2. August 1807 geboren, Gohn bes Professors ber Chirurgie und Operations-Rebre an ber faif. Jofeph8=Alfabemie in Wien Dr. Chriftoph Bonifacius Bang, hatte ohne Luft und barum ohne viel Bewinn bie Bonnafialclaffen guruckgelegt, war bann in bas Pionnier-Corps eingetreten in beffen Schule er Frang von Mabern und ben berühmten Brückenbauer Rarl von Birago zu Lebrern batte, mar im Jahre 1832 Lieutenant beim 5. Jäger-Bataillon geworben, hatte 1836, nadybem bie von ihnt erfundenen Bercuffion8=Gewehre bei vier Regimentern versucheweise eingeführt, aber schließlich von ben billigeren Zündstift-Gewehren verbrängt worben waren, ber mili= tairifchen Laufbahn Lebewohl gefagt, geheiratet und fich eine unabhängige Lebensftellung ju ichaffen beichloffen. Er baute mit günftigem Erfolg und besuchte mahrend biefer Zeit bie Borlefungen bes Brofeffors Baul Trangott Deigner über technische Chemie, wo fich Ernft von Schwarzer, ber wie früher ergabtt worben gleich Bang ben Solbatenrock ausgezogen hatte, mit ihm befannt machte, bis Bang ben Plan fagte nach Baris ju geben und bas berühmte Wiener Beback bafelbft einzuführen. Die Ibee war eben fo nen als ber Entschlug fühn. Bang hatte in ber Pionnier-Schule eine Menge Dinge gelerut aber nicht Brodbaden, und fich als f. f. Jäger in allerhand Leibesübungen versuchen mußen aber nicht im Teigkneten; Schwarzer ber fich ihm anichlog und ber für ihn ein halb Dugend leute anwerben Belfert, Biener Journaliftit.

und nach Baris nachbringen follte, verftand eben fo wenig etwas von bem eigentlichen Geschäft. Dazu waren bie frangösischen Borurtheile zu befiegen. Wer noch in ben erften Biergiger-Rabren in Baris gewesen, wird fich, an bfterreichisches Schwarz und Weißbrod gewohnt, bes in jeber Beziehung geschmachteien Webacts ber Weltftabt an ber Seine erinnern; allein ber Barifer war es eben gewohnt, hielt es für bie einzig gesnube Art und Form bes Brobes und wollte von etwas anderem nichts wiffen; als Bang bie erfte fertige Waare einigen Frangofen vorlegte machte er entichieben Fiasco: "N'en parlons plus", bieg es. Das war für ein Unternehmen bas große Borauslagen verurfacht batte, mit allem Gifer und Geschick in Thatigfeit gesett worben war - Bang hatte unter anbern eine neue Art Defen nach eigener Augabe banen laffen -, nicht befonders einladent. And waren es nicht bie eigentlichen Parifer, fonbern Glfager Rheinländer und überhanpt frangofirte Deutsche bie aus ihrer Beimat bie Bewohnheit beffern Bebacte mitgebracht hatten, vor allem die öfterreichische Botichaft und bas Saus Rothschild von benen bas Wiener Beback fogleich aufgenommen und nach und nach in bas Parifer Sauswesen eingeführt wurde. Sente gibt es feine großere Stadt in ben entlegenften Theilen von Frantreich wo nicht bas burch Angust Bang auf frangofischen Boben verpflanzte "pain Viennois" Gingang gefunten und fich Beliebtheit errungen batte. In Paris felbst hat es bie frühere Badweise fast verbrängt ober bod berselben ein fo beträchtliches Bebiet abgewonnen bag tie Biener Anuftbaderei einen nicht unbebeutenben Industrie-Bweig baselbst abgibt an beffen Aufichwung fich noch fortwährend einzelne Wiener, noch mehr aber füb-beutsche Firmen betheiligen.

Nachbem einmal bas Unternehmen, bei welchem Schwarzer nicht laug anshielt, in regelmäßigen Betrieb geseht war, fing Zang, während die Pariser mehr und mehr seine Wiener Brobe consummirten, bas gleiche mit Pariser Journalistif zu thun an und wandte dieser ihm bisher ganz fremden Thätigkeits-Sphäre um so lebhaftere Ansmerksamteit zu, als er die Befanutschaft

eines Mannes machte ber, an fich bedeutent, gerabe auf biefem Bebiete immer größere Erfolge errang. Emil be Birardin hatte 1836 "la Presse" begründet, ein Blatt bas um ben halben ber früheren Barifer Journale fast bas boppelte an Ranm und Inhalt bot und barum mit eben fo großem Auffeben im Bublicum ale Mergernis bei ben Sachgenoffen auf bem Rein Wunter bag bie Parifer Journaliftif ericbien. fammt und fonders über bas nene Unternehmen berfiel und bag es für beffen Begründer allerhand garftige Geschichten gab, bie tranrigfte jenes Duell mit Armand Carrel vom "National" bem Girarbin eine tobtenbe Angel in ben Leib jagte . . . Noch eine andere Perfoulichteit war geeignet Bang's Intereffe fur journaliftisches Birfen gu beleben: Dr. Leopold Landfteiner, ein junger Mann von ausgebreiteter Belefenheit und beweglichem Beifte, ber früher in Biener Tagesblätter gefchrieben hatte und bann nach Paris gegangen war wo er mit Zang in Berührung Lanbfteiner beforgte von Baris Correspondenzen für beutsche Beitungen, namentlich für bie Augeburger "Allgemeine", und wurde nebitbei mit frangofifcher Sprache und Gitte in bem Grade vertraut daß er eine Lehrfangel ber Économie politique in Lille antreten follte. Dagu fcheint es aber nicht gefommen gu fein, mahrscheinlich in Folge ber feit ber Thronbesteigung Bins IX. 1846 fich rafcher und rafcher abwidelnben Greigniffe, bie Land= fteiner gulett wieber in feine Beimat zogen. Letteres geschah auch mit Bang. Gines Abends las er in einem Barifer Journal bie Nachricht, in Wien fei eine Revolution ansgebrochen, Metternich gefturgt, bie Cenfur abgeschafft, Conftitution bewilligt : am aubern Tage befant er fich auf bem Wege nach Strafburg, nach= bem er feiner Familie, Die er für's erfte in Franfreich guruckließ, bebeutet hatte fich auf ein bleibendes Scheiben von Franfreich gefaßt zu machen.

Der Entschlift Bang's nach Wien zurückzukehren war von bem zweiten begleitet baselbst eine Zeitung zu gründen, ein Gesbanke ein Wagnis zu nennen für einen Mann dem sich burch saft zehnjährige Abwesenheit Personen und Zustände der heimat

entfrembet hatten. Jebenfalls mußte man ihm laffen bag er fich nicht mit Rleinigfeiten abgab, fonbern bon allem Anfang bie "Lebeusfrage für bie öfterreichische Monarchie" in großen Bügen auffaßte. Dies war nämlich ber Titel eines Schriftchens (8" 8 S.) bas Zang mit bem Datum bes 8. April, alfo faum bağ er sich in ber wiebergewonnenen Heimat etwas umgesehen hatte, bei Bhelen'ichen Erben brucken ließ. Er verwarf barin Die Politit bes Minifterinms von A bis 3: in ber italienischen Frage wo man umfouft Geld und Menichen opfere um einer nach Ginigung ftrebenten Nation bie Erreichung feines Bieles gu verwehren; in ber ungarischen wo man einem menterischen Boll8= ftamme auf Roften und zum Schaben bes Bangen Conceffionen mache und gehn Millionen trener Glaven und Deutsche ihrem Schicffale überlaffe; in ber beutschen endlich wo man um einer mittelalterlichen Chimare willen bie gange materielle Bufunft ber Monarchie, die wichtigften industriellen und commerciellen Intereffen berfelben auf's Spiel fete. Dan orbne, wollte Bang, allgemeine Wahlen au, berufe unverzüglich bie aus biefen Wahlen bervorgegangene Bolfsvertretung ein, lege ihr einen mit Umficht und Sorgfalt ausgearbeiteten Berfaffungs-Entwurf bor und es werbe fich bann zeigen wo Defterreichs mabres Intereffe liegt. "Die Donan-Fürstenthümer, biefe Rhein-Brovingen Defterreiche, werben nicht lang ganbern bie Aufnahme in ben öfterreichischen Staat ju begehren, um fo ber Segnungen einer Conftitution theilhaftig zu werben beren nächfte Folge eine ans Bunberbare granzende Entwicklung bes Rational = Reichthums fein wirb. Die größte Bafferftrage bie je ein Bolt befeffen, führt bem einen Die Fabrifate ber weftlichen und bem andern bie nuerschöpflichen Naturproducte ber öftlichen Brovingen gu. Gin Urboben von fabelhafter Fruchtbarkeit erwartet mit Ungeduld die Ginwanderung von gehn Millionen Feldarbeitern bie ihm aus bem Weften auf ber Donau zugeführt werben fonnten. Belches Glück für Defterreich fich auf biefe einfache wohlfeile Art gegen ben Rrebsschaben aller modernen Juftitutionen, ben Banperismus, für Jahrhunderte geschützt zu seben! Welcher Aufschwung aller Industrie-Zweige,



welche Fülle von Naturproducten jum Austausch bereit!" ic. . . . . . Ein zehn bis zwölf Tage später veröffentlichtes Flugblatt: "Die Constitution und die Chatwoche" (8" 4 S. ehne Druckort) ging in scharfer Beise herrn von Pillersdorff zu Leibe der mit der öfterreichischen Bersassung uicht fertig werden könne, inzwischen lustig durch herrn von Talacko die Wahlen für das deutsche Parlament ausschreiben lasse, und schloß mit den Worten: "Reine Constitution aber einen constituirenden Reichstag! Daun erst deutt an den Auschluß au Deutschland!"

Bu bem Schwalle von Zeitungen Brochnren Flugblättern iener Tage gingen bie beiben Schriftchen gewiß ohne besonberes Muffehen vorüber, und fein Menich fragte barnach ale Bang gu Anfang Mai noch einmal nach Baris ging wo er, mitten im Trubel aller Berhältniffe und Buftante, fein blühentes Weichäft unter ziemlich ungunftigen Bedingungen an ben Dann brachte. Gerade in den Barricaden-Tagen vom 26. und 27. war er in Wien gurud wo er unn ernftlich an bie Borarbeiten gur Berausgabe eines Journals à "la Presse" ging. Bang trat nicht in bie Nationalgarbe um nicht unglos Zeit zu verlieren, aber er betheiligte fich an bem "Club ber Bolfsfreunde" ber in einem Saale "zur Raiferin von Desterreich" Weihburggaffe Itr. 906 feine Zusammenkunfte bielt und wo er mit ben Bertretern ber meiften Biener Journale in Berührung fam, und suchte auch fouft nach verschiedenen Seiten Berbindungen anzufnüpfen. Redactions-Locale ber "Allgemeinen öfterr. Zeitung" traf er zwei alte Befannte: Schwarzer als Saupt-Rebacteur, und Leopold Landsteiner ber fich in seiner Stellung als untergeordneter Dit= arbeiter etwas unbehaglich fühlte, weil er viel figen und felbft mitthun mußte wovon er, bei all feinen geiftigen Fähigfeiten und Borzügen, burchaus fein Freund mar. Er nahm baber Bang's Borichlag, ihm gur Begründung einer großen Zeitung an bie Seite gu treten, mit Frenden an, blieb aber in feiner bis= berigen Stellung bis ber Zeitpuntt ba mar biefelbe anfanfunbigen und fich für bas Bang'iche Unternehmen frei gu machen.

Um 16. Juni mar Die erfte Rumer eines Blattes erfchienen, "Rleine Reichstags : Zeitung" überschrieben und fur bie bevorstehende conftituirende Berfammlung berechnet, beren Unfang, urfprünglich auf ben 26. Juni festgesett, nun burch bas Dagwifchentreten ber Brager Bfingft-Greigniffe binausgeschoben Das Format war Rlein-Quart, Druder Blafius Bofel, "verantwortlicher Rebacteur : Anguft Zang", und ich war um fo mehr geneigt bie "Rleine Reichstags-Zeitung" für einen erften Berfuch, gleichsam für eine Borübung bes nachmaligen Groß-Journaliften gu halten als fich in bem Blatte bas Beftreben fundgab fich nach allen Seiten bin unabhängig zu ftellen. war entschieben gegen Anarchie und Republit, nahnt fich aber gleich warm um die Arbeiter an; es hanfelte die Rabicalen, aber in bemfelben Athem die "bochnafigen" Ariftofraten; es flicte fortwährend bem Ministerium etwas am Beng, vorzüglich Billersborff, aber eben fo unabläffig ber oppositionellen "Allgemeinen Defterreichischen" und besonders Berrn von Schwarzer; es wollte bas Ansehen und bie Rechte tes Thrones gewahrt miffen, bem es gleichwohl bie Abwefenheit von Wien bochlichft verübelte: "Der Bof wird begreifen bag es in folchen Zeiten faum einem Privatmanne guftanbe in ben Thalern ber Alpen gu weilen". Dagn ichien mir ber Umftand nicht ohne Bebentung bağ bie "Aleine Reichstags-Zeitung", wie nachmals "tie Breffe", ein bezeichnendes Motto an der Stirne trng : "Freiheit tes Bebantens - Unverletlichfeit bes Rechtes ber Befprechung". Da indeß Berr Bang, von bem ich mir perfonlich über biefen Zweifel Austunft erbat, auf bas entschiedenfte jebe Betheiligung an bem Rlein=Quart-Blatte in Abrebe ftellt, ja von bemfelben, bas ich ihm zur Ginficht vorlegte, je weber etwas gebort noch gefeben gu haben betheuert, fo hatten wir es in biefem Falle, bafern ce nicht in Wien einen zweiten "Anguft Bang" gab, mit einer Mpftification zu thun, wie fie zu jener Zeit allerdings nicht felten vorfamen - mußte boch für ben "Rothmantel" ber Banus "Sellachif" und ber Freischaarenführer "Burban", für ben "Biener Rratehler" niemand geringerer benn "Bins IX." als

"Rebactenr" herhalten! —, die aber in biesem Falle barum ein unausgeklärtes Räthsel bliebe weil Zang vor bem epochemachenden Erscheinen seiner "Presse" durchaus nicht so allgemein bestannt war oder sich berart bemerkbar gemacht hatte, daß sich ein Beweggrund sinden ließe von seinem Namen in ähnlicher Weise Misbrauch zu machen wie dies später z. B. mit dem Namen Böhringer's bei der falschen "Geißel", Saphir's bei dem salschen "Humorist" geschehen kounte. Andereseits erscheint es doch kaum glaublich daß ein Mann der im Begrisse steht die Welt mit einem Unternehmen in großen Verhältnissen zu überraschen, sich dazu sollte hergegeben haben wenige Tage früher seinen Namen an einer kleinlichen Erscheinung abzunützen die schon mit der 5. Numer, 20. Juni, ihr kaum begonnenes Dasein abschlöße.

"Die Presse" war nach zwei Richtungen eine Speculation, und eine glückliche.

Erstens burch ben Preis. Der "Gerab' aus" hatte zwei Monate früher mit 1 fr. für einen Biertelbogen in Octav Aufsehen gemacht und eine ganze Schaar Nachahmer hinter sich hergezogen; ber "Oumibus", und so auch berselbe "Gerab' aus", und nach ihnen wieder eine Masse Blätter, hatten vom 1. Juli ihrem Lesertreis zugesagt für dasselbe Geld einen halben Bogen in Quart zu liesern was sehr beifällig ausgenommen worden war. Jeht aber trat ein nener Kämpe in die Schrauken: ein ganzer Bogen, dreispaltig in Folio, das einzelne Blatt um 1 fr., sur Abonnenten Zustellung ins Haus "ohne Erhöhung des Preises". Zung war bei Monsieur Emil nicht vergeblich in die Schule gegangen: wie de Girardin zwölf Jahre früher mit "La Presse" alle Journale von Paris aus dem Felde geschlagen hatte, so wurden jetzt durch Zang's "Presse" alle Zeitungen Biens lahmgelegt.

Dazn kam ein zweites. Es gab allerbings tapfere journalistische Organe in Wien bie in der Zeit um sich greisender Erhitzung nicht mit dem großen Haufen liefen. Aber die einen waren mehr Fachblätter wie Brunner's Kirchenzeitung und die übrigen katholischen Zeitschriften; andere gehörten ihrer Ber-

gangenheit nach mehr bem allgemein belehrenben Bebiete an wie Chersberg's "Zuschauer", ober bem unterhaltent beluftigenten wie Weiß' "Bansjörgel". Es waren gwar auch politische Blatter mit ansgesprochen oppositioneller Tendeng aufgetreten, b. b. erpofitionel gegen bie allgemeine rabicale Stromung, folglich antirevolutionair: allein fie arbeiteten mit fleinen Mitteln, maren unscheinbar im Format, und waren barum meift fo fcynell wieder eingegangen als anfgetaucht. Alle andern Wiener Journale batten eine Farbe. Leichter ober faftiger im Ton, feiner ober maffiver in ber Zeichnung, waren fie burchaus rabical in Biel und Saltung, übermuthig und heransforbernd wie bie Taged: ftromung, und ichienen feine anbere Gorge zu haben ale bie, ce bei bem brangenten Sanfen nicht zu verschütten. unter allen großen Blättern Biens gab es, mit Ausnahme ber feit ihrem Beftanbe mit bem Sinfterben ringenben "Donau-Beitung", nicht eines mit ausgesprochen conservativen Strebungen. folder Umgebung ericbien "bie Preffe" : in ihrem Auftreten, in ihrem Urtheil, in ihrer Sprache antere ale alle antern. Den Gebaufen an Reaction, bas brobente Schreckgefpenft ber Baffe, fchloß fie von allem Anfang aus. In ihrem Gingange-Artifel fündigte fie fich als "bas Journal ber reinen Demofratie" an; bas "Motto" bas an ber Spite jeber Rumer ftanb lautete : "Gleiches Recht für Alle". Allein ans jeber Zeile mar herausgnfühlen bag bie neue Zeitnug eine andere Freiheit vor Augen hatte ale bie plumpe und robe, bie bembarmelige, "ziegelrothe" bes muften unbesonnenen Durcheinanberjagens; bag bie gemeinen Manieren und Gefinnungen ber Antern fie anwiderten; baß fic ce mit einem Wert auf ein Publicum abgesehen hatte bas mitten aus ber tollen Jagb beraus ein Wort ber eruften Befonnenheit zu vernehmen, ben Gebanten einer Beruhigung und Alarung ber öffentlichen Buftanbe feftgehalten gu feben, neben ber Freiheit, beren Lieb es von allen Dachern gepfiffen borte, bie Devife von Recht und Befet gur Geltung gebracht baben wollte. Diefem Drang, ben feines ber feither entstandenen Sournale zu befriedigen verstanden hatte, erwünschte Rahrung

Buguführen maren ber "Beransgeber" und ber "Baupt-Retactenr" bes neuen Journals gang bie geeigneten Männer. Bang und Landsteiner hatten nicht ohne großen Angen Jahre lang in Frantreich zugebracht, hatten nicht umfonft Befen und Bortrageweise einer burch eine barte politische Schule gegangenen großen Nation beobachtet und ftudiert. Beibe hatten jeufeits bes Rheins für ihr journalistisches Birten auf bem neuen Boben ber Beimat gewonnen woran es allen ihren mehr ober minter ungeschulten Mitwerben um bie Bunft bes Bublicums gebrach : Reife ber Beobachtung und Unabhängigkeit bes Urtheils, Ruhe und Tact im Bortrag ihrer Meinung. Die Begründer ber neuen Zeitung wollten nicht im Getriebe ber Barteinng bes Tages fteben, fonbern aus bemfelben und über baffelbe binans. Richt ohne Grund bezeichneten barum Ginfichtevollere bas Buthen ber Wiener Journalistif gegen ben überlegenen Renling in ihrer Mitte als die Auflehnung ber Gemeinheit wider die "Ariftofratie bes Talents" 1).

Denn wie zweifellos, wie unerwartet nut überraschend bom ersten Augenblid ber Erfolg der "Breffe" in allen besseren Areisen bes Bublicums war, eben so einstimmig war bas Gebeul und Gestäffe aller jener bie sich burch biese siegreiche Erscheinung in ihrem eigenen Gebeihen gefährbet und geschädigt fanden. Sie geiserten gegen ben Breis und gaben zu verstehen, ohne irgend welche "geheime"

<sup>&#</sup>x27;) "Bohemia" 1848 Rr. 116, wo Lanbsteiner als ehrenwerther politischer Sharafter gepriesen wird, "eine Eigenschaft die sallen (ein trauriges Bort) hiefigen Journalisten abgeht"; sein Auftreten steche wohlthuend ab gegen bas aufreizende Gebahren ber Andern; "es ist die freimütigiae Ansprache eines Mannes gegen den Knittelanfall eines ränberischen Speculanten". Ebenda Nr. 256 (Siegfried Kapper): "Ber die leitenden Artitel der "Presse" las der erkannte darin Hern Landsschieher, den Journalisten ans ber französsischen Schule der Conservativen, den Mann mit dem unan eine Stunde lang über einen Gegenstand sprechen kann ohne seine Meinung zu ersahren, den Bonhommissen der, wenn er widersprechen nunß, wie der Küser nuns Faß geht, immerwährend zugesteht und boch von seiner Mei nung nicht abgeht. 3ch glaube nicht zu viel zu sagen wenn ich bedaupt daß Landskeiner einer der wenigen ist der ein Blatt zu redigiren versteht."

Silfequellen fonne bas neue Blatt fo etwas gar nicht leiften; ober fie mafelten an ber Bahl ber Abnehmer, bie man auf 10000 angebe währent ber Papierhantler von nicht mehr als 5000 Exemplaren wiffe; ober fie spottelten: "die Breffe" wolle ihre Lefer nicht blos in die politische Schule, fie werbe fie mit ber Zeit um ben billigen Preis von 1 fr. täglich auch in Roft und Bobnung nehmen. Gleichzeitig warf man fich auf bie Ten: beng bie man als reactionair, als fervil, als "fchwarzgelb" binstellte. Der rührigfte unter ben Berumtragern folder Berbachtigungen war herr v. Schwarzer. Gin von Alegineth unterzeichneter, gegen bie überall und allerorts um fich greifende Reaction gerichteter Artifel ber A. Ö. 3tg. (Rr. 100 v. 11. Juli S. 912 f.) ber u. a. folgende Stelle enthielt: "fie (bie Reaction) ichleicht in öffentlichen Räumen umber, predigt von ber Rangel, mault im Salon, winfelt in Journalen und poltert in ber Baftftube; man fann nicht blos Reaction machen, man fann fie fchreiben, man tann fie blinfeln, lachen; es gibt reactionaire Thranen wie es reactionaire Rode gibt; ber eine bonnert, ber andere fluftert, biefer fpricht mit vollen Baden wohlgeordneten Bhrafenwuft, jener ergeht fich pfiffig in halben Andentungen; ja man ift, man trinft, man schläft Reaction" - war, wenn nicht in erster Linie, ficher mit auf bie "Breffe" gemungt, auf welche bie "Ratenmufit" labme Wite machte: fie fei nicht "bie freie Breffe" - ein alteres, feither wieder eingegangenes Journal von ber fie fich vielmehr eben baburch unterscheibe; fie folle überhaupt nicht "Breffe" beigen fonbern "Cenfur" 2c. Bas bie "Allgemeine Defterreichische" verbedt und verblümt, bas fagte ein Flugblatt, bas um biefelbe Zeit erichien, offen und mit Namen. "Sütet Guch! Rauft ja nicht bas Tageblatt bie "Breffe", fo lantete bie Ueberschrift mit großen Lettern, und nun war es ichier rührend zu lefen mit welch einbringlicher Beredfamteit ein nuerfahrenes Bublicum bor ben Befahren gewarnt wurde in bie es fich burch Salten und lefen ber "Breffe" unrettbar fturgen wurde : "Diefes Blatt hat nicht bie Abficht bas Bolt zu belehren, nein es will bie Sache ber Reaction verfechten,

es ist und will schwarzgelb sein . . . Würdige Bewohner Wiens! Lasset Ench burch das große Format dieser Zeitung nicht verlocken sie zu kaufen! Dieses ist kein Blatt für Ench, kein Blatt zur Aufklärung des Volkes. Es ist eine Eensur! Ihre Basis ist Reaction, und ihr infernalischer aristokratischer Gestank dampst aus dem Riesen = Areuzer = Folio . . . Würger, nur wir, das Bolk, kann dieses reactionaire Blatt vernichten . . . Wir wollen kein Riesenblatt um einen Areuzer . . . Bereat der "Presse"!") In der That war eine Zeit hindurch von der einen Seite die Erbitterung, von der andern die Einschüchterung so groß, daß manche der besuchtern Kassechauser, um den Ultras sein Aergernis zu geben, es nicht wagten die "Presse" aufzulegen.

Doch Bang war nicht ber Dann sich burch berlei Dinge abschrecken zu laffen; er trat feinen Angreifern tropig entgegen und gablte ihnen mit Binfen beim mas fie ihm an Grobbeit vorgestreckt. 3hm, bem gewesenen Officier, ware nichts will= tommener gewesen als eine Berausforberung und er wurde, falls er einen ebenbürtigen Wegner gefnuden batte, Diefem angerufen haben wie Girardin bem unglücklichen Carrel: "Une rencontre avec vous sera une bonne fortune pour moi." etwas war in Wien nicht zu beforgen. Die hiefigen Journaliften faunten, mit febr geringen Ausnahmen, feine andere Baffe als bie Feber, und fo fonnte ihnen ber Berausgeber ber "Breffe" auch nur in biefer Beife antworten. Ginen von ihm felbft unterzeichneten Artitel (Dr. 12 v. 14. Juli) begann er, wie um ben Merger seiner Wibersacher noch zu fteigern, mit ber pomphaften hinweifung auf ben "in ber Beschichte ber Journalistit beispiellofen Erfolg" feines Blattes, einen Erfolg "ben wir", wie er "befcheiben" bingufügte, "nicht fo febr bem Werthe unferer Leiftungen als bem gänglichen Unwerthe jener unferer Wegner beigumeffen" haben; er fpottelte fodann über "bas Unisono von

<sup>&#</sup>x27;) 3ch tenne zwei Aussagen biefes Flugblattes (1 Blatt in Rein-Folio "Drud ber D. Lell'ichen Officin"); bas eine unterzeichnet: Moor.

Schmähungen und Lästerungen, mit bewunderungswürdiger Präcision ausgesührt durch die Wiener Journalistik unter Direction des Herrn Capellmeisters Erust von Schwarzer"; rechnete diesem, der doch davon etwas verstehen müsse, zissermäßig vor wie viel die Auslagen sür Sat Papier Druck ze. und wie viel dagegen, bei einer Auslage von nur 10000 Exemplaren zu 1 fr., die Singänge seines Blattes ausmachen, zu dessen Erhaltung es daher teiner "geheimen Hilfsquellen" bedürse; und fnüpste daran die Rutganwendung für das Publicum: "Wenn wir unterliegen se bleibt demselben nur wie vorher die Wahl, entweder für 20 st. die ministeriesen Erlasse des "Moniteur" und die gelehrt sein sollenden Hohlheiten des ehemaligen "Beobachters" zu ertragen, oder seinen Durst nach Wissen für 6 st. in den ekelhaft schmutzgen Tränken solcher Blätter wie der "Gerad" aus", die "Gassetung", die "Constitution" und ihres gleichen zu stillen").

"Die Presse" ging zuerst aus ber Officin ber Sblen von Ghelen'schen Erben hervor, wurde bann ein halbes Mouat, zweite Hälfte Angust, bei Ulrich Klopf senior und Alexander Eurich Bollzeile Nr. 782 gedruckt, dann einige Tage, 1. bis 5. September, wieder in ben Trann'schen Häusern, von da an bleibent bei Gerold Dominicaner-Plat Nr. 667. Im Gegensatz zu den andern größern Journalen Wiens brachte die "Presse" ihre Leit-

<sup>&#</sup>x27;) Diese allerbings etwas trästige Bertheibigung Zang's war Anlaf bag ein Wiener Correspondent ber A. A. 3tg. (Beil. zur Nr. 221 vom 8. Angust S. 3532), offenbar ein Parteigänger herrn von Schwarzer's, der "Presse" vorwarf, sie habe "sich nur dadurch einen Namen gemacht daß ber Redacteur über seinen ehemaligen Ches Schwarzer, der ihn wegen Unbranchbarkeit heimgeschicht hat, auf grobe Beise loszog". Siehe bagegen Wiener Correspondenz \* \* \* vom 13. Nr. 230 vom 17. Angust S. 3669, deren Bersassen dicht zu wissen siehen hab bei der Pariser Unternehmung nicht Schwarzer Ches Zang's gewesen, sondern umgekehrt, wir auch jener und nicht bieser dem Geschäfte bald den Rücken kehrte. Zang psiegte darum, wenn auf jenes Berhästuis die Rede kann, von herrn von Schwarzer nur als seinem gewesenen "Commis" zu sprechen

Artifel in ber Regel ohne Unterschrift ober Chiffre; nur wenn Bang felbst einen Artifel losließ pflegte er ihn entweder mit feinem Ramen ober in feiner Eigenschaft als "Berausgeber" gu Dr. Laubsteiner war in ber ersten Zeit leiblich beim Beug, ichrieb zwei bis brei Leit-Artifel in ber Woche; mehr und mehr trat aber sein arbeitscheues Naturell hervor. Er war geistig ungemein regfam und thatig, wirfte auch in biefer Richtung mit entschiedenem Rugen in ber Redaction; allein fich bingufchen und felbst bie Feter zu ergreifen war ihm von jeher gegen ben Strich, und es fam wiederholt bor bag ber Berausgeber, ber in einer wichtigeren Frage einen Artikel unmittelbar aus ber Sand feines geiftvollen und ichriftgewandten Saupt-Redacteurs wünschte, biefen buchftablich in ein Zimmer einschloß, ben Schluffel abzog und nicht früher öffnen zu wollen erklarte als bis Landsteiner burch Rlopfen bas Zeichen geben murbe bas verlangte Benfum Uebrigens hatte Bang um Mitarbeiter nicht fei ausgearbeitet. gu forgen. Bei ber rafchen Beliebtheit bie fein Blatt gewann, und besonders bei ber Achtung und bem Bertrauen bas es fich in ftets weiteren Rreifen zu erringen wußte, famen ihm Auffate oft fehr bebeutenber Perfonlichfeiten gn und ichlogen fich ihm unaufgeforbert Mitarbeiter an beren einige zu ben vortheil= hafteften Errungenschaften feiner Zeitung gehörten. Giner ber erften biefer Art mar Conard von Ladenbacher, bamale Commiffar bei ber Biener Cameral = Bezirte = Bermaltung. frangofischem Mufter verwendete "bie Breffe" auf bas Tenilleton eine befondere Sorgfalt. Ginen erhöhten Aufschwung nabm bas Bebiet unter bem Strich, ale Bang am 26. September bie Leitung beffelben in die Sante Beinrich Landesmann's, befannter mit feinem Schriftsteller-Namen Bieronhmus Lorm, übertrug ter fich balb jum Rang und Ruf bes erften Feuilletoniften ber Raiferftatt aufschwang.

Der äußere Erfolg ber "Presse" war, wie schon wieberholt angebentet, ein beispielloser, ja, wie sich ihr Begründer zu rühmen liebte, barum ein in seiner Art vielleicht einziger weil biese Zeitung vom ersten Tage ihres Erscheinens nicht blos bie

Roften bedte fonbern Bewinn abwarf. Die Auflage war gleich aufangs zu 15000 Eremplaren, und ber Berausgeber founte fich in bem geharnischten Artitel vom 14. Juli gegen Berrn von Schwarzer rühmen, er werbe bie boppelte Bahl in bie Belt ichicken sobald erft die Druckerei eine hinlängliche Angahl Breffen in Bang gefett haben werbe. Es war aber nicht bas große Bublicum allein bas bem neuen Unternehmen feine Theilnahme zuwandte. In ben Rreifen ber "haute Finance" war man balt aufmerkfam und wandte fich an herrn von Ladenbacher um Bang vortheilhafte Anerbietungen zu machen; biefer aber wollte fich um eines pecuniairen Bortheils willen nicht gefangen geben und hatte es, wie er fich gegen ben Bermittler ausbrückte, "geschäftlich" gar nicht nöthig. Lackenbacher war es auch ber bie Befanntichaft Bang's mit Stadion berbeiführte, und wenn fic jener ben Wiener Bant = Directoren und Banquiers gegenüber fprobe zeigte, fo hielt er es in anderer Beife mit bem berühmten von aller Welt als Bufunfte - Minifter bezeichneten Staatsmann beffen Annaherung Bang nichts weniger als gleichgiltig fein Stadion wohnte in einem ber bamals ziemlich neuen Quai-Baufer unterhalb ber Ferdinandsbrücke wo ihn Bang zuerft auffuchte; und ber lange Stabion wieber ichente bie vier Stodwerte nicht, um in die auf bem Rohlmarft Dr. 1146 ober 1147 gelegene, bamale noch fehr bescheibene Bohnung bee Berausgebers bes balb erften Blattes von Wien binanguflimmen, bemfelben etwas zu "erzählen" ober fich von ihm etwas "erzählen" gu laffen, wie Stabion in feiner leichten Manier felbft von ben wichtigften Unterrebungen zu fagen liebte. Der Berfehr ber beiben Männer blieb nicht verborgen, und es fnüpfte fich baran bas Berücht, bie "Breffe" fei von Stadion gegründet, in's Leben gerufen, und wenn bas nicht, fo ftebe fie bod, unter beffen Gin-Dag erfteres nicht ber Fall war haben wir geseben; aber auch letteres läßt sich fo allgemein nicht behaupten. Sochachtung bie Bang für ben erlauchten Grafen hatte, bei allem Werth ben er auf ben Bebankenaustausch mit bemfelben, auf feine Berangiehung in beffen Rreife legte, behielt er boch Unabnängigfeit genug um Stadion, wenu "bie Presse" mit dem Anfreten des Grasen nicht glaubte einverstanden sein zu können,
gleich jedem andern in die Schule zu nehmen und ohne besonvere Umstände abzusanzeln. Bielleicht geschah das auch nur zum
Schein um dem großen Publicum Sand in die Augen zu
treuen; benn audrerseits war nicht zu versennen daß "die Presse"
die Joeen und Entwürfe Stadion's in ihren eutschiedenen Schut
ahm, und gar mancher Artisel trug unversennbare Spuren daß
Stadion dazu den Anstoß gegeben oder dessen Absaisung mit
einem Rathe begleitet hatte.

## 5. Ein Redacteur im Minifter-Santenil.

Die "Breffe" hatte ihr Erscheinen fieben Tage vor ber erften vorberathenben Sitzung bes conftituirenben Reichstages, 10. Juli, begonnen. Gine Angahl Blatter mar biefem Greignis, bas einen halben Monat früher hatte eintreten follen, vorangeeilt und hatte feither wieber bas zeitliche gefegnet : Bang's "Rleine Reichstags-Zeitung", Die brei "Reichstags-Courier" von Reidl, von Nowaf und von Laciner=Burmann (N. Folge bes "Liberalen"), jeder nur von einer Rumer, bie "Reichstags = Locomotive". 11. Juli erichien bas "Wiener Reichstags-Blatt" von Dr. S. Low, im Format bes "Rabicalen", feine ftenographische Aufnahme, noch weniger parteilose Wiebergabe ber Berhandlungen, mitunter etwas Raisonnement rabicalften Calibers, und am Schluge, wenn ber Raum es geftattete, "Neueftes". Dag alle großeren Blatter Berichte aber bie Sitzungen und Leit - Artifel über bie wichtigern Berhandlungen bes Reichstages brachten, verftand fich eben fo von felbft ale bag bie Phyficgnomie bes Reichstags, bie Gruppirung ber Parteien, bie Charafteriftit ber Führer und hervortretenbsten Rebner bie Febern unter bem Strich vielfach beichäftigten. Die ausführlichften Berichte, außer ber ftenographischen Aufnahme bie aber ber Zeit bebeutent nachhintte enthielt bie "Wiener Zeitung", bie gediegenften Befprechungen "tie Preffe". Aber nicht wenige von ben Reichstage : Abgeord:

neten selbst, die mit dem oft traurigen Ernst des Geschäftes den Tag über im Saale und in den Ansschuß-Zimmern vollauf bezichäftigt waren, begilnstigten in auffallender Weise die Sitzungs- berichte der "Wiener Katzenmusit" oder, wie sich das Blatt seit 2. Angust nannte, des "Charivari" der, wie die Biene aus jeder Blume den Honig, aus den gewiegtesten Verhandlungen das Komische heranszusinden und in oft zwerchsellerschütternder Weise zum Vortrag zu bringen wußte. Lachen ist auch etwas, besonders in Zeiten wo es viel Falten auf der Stirn und Unzuhe im Herzen gibt!

Mit ber Eröffnung bes constituirenben Reichstages fiel bie Reubilbung bes Minifteriums gufammen. Mm 8. Juli erflärte Billereborff feinen Rudtritt; Baron Doblhoff empfing bie Ginlabung ein anberes Cabinet guftande zu bringen. In ber Reichstags: Situng vom 19. Infi murbe bas neue Minifterium proclamirt, ber Name bes Juftig-Minifters Dr. Alexander Bach mit lebhaftem Beifall begruft; auch ale bie Reihe an jenen bes neuen Diniftere für öffentliche Arbeiten fam, gab fich vielfeitige Buftim: mung fund: es war ber Eruft von Schwarzer's, feitherigen Baupt-Redacteurs ber "Alla, öfterr, Zeitung". In ber "Abend-Beilage" vom felben Tage N. F. Nr. 108 las man an ber Stelle wo früher Schwarzer's Rame gestanden hatte : "Begen amtlicher Berhinderung bes Saupt-Revacteurs verantwortliche Redaction &. D. Subner"; er habe, erffarte ber neue Minifter, Die Leitung feines Blattes bem genannten Berrn, "bisherigen Bevollmächtigten bes öfterreichischen Lloyd in London, mit Benehmigung ber von ihm geftellten Bebingung ber ganglichen Unabhängigfeit feines politischen Urtheils übergeben. mit feiner echten beutschen Befinnung", fuhr Schwarzer fort, "feiner unwandelbaren Begeisterung für Freiheit und Fortschritt, zweifle ich nicht bag er im vollsten Dage meine Birtfamteit erseben und ben billigen Ausprüchen ber freifinnigen Lefer genügen Drei Tage fpater fah fich "Ernft Schwarzer" - tal "von" verschwand in diefer Demokratie-fchwillen Zeit - "veranlagt nochmals auf bas entschiebenfte ju erflaren bag er für

bie Daner seines Amtes im Ministerium jeder Einwirkung auf die Redaction der A. Ö. 3tg. vollsommen entsagt habe." Allein obwohl er diese vom Tage der seierlichen Erössnung des Reichstages datirte "Erklärung" wiederholt an die Spike seines Journals seten ließ — Nr. 112 vom 23. und 113 vom 24. Insi — wollte sie beim mistranischen Publicum nicht recht versangen, das sich's nicht nehmen ließ das Blatt, das bisher mit einem so gewaltigen Apparate in Opposition gemacht hatte, habe seit der Theilnahme seines Herru und Meisters an der Regierung nicht nur seinen Ton gewaltig herabgestimmt, sondern scheine mit dem neuen Ministerium durch die nud dinn gehen zu wollen, ja geberde sich jeht "ministerieller als das Ministerium"...

Man hatte, wie es eine gleichzeitige Journal-Stimme gang richtig bezeichnete, Beren von Schwarzer in ten oberften Rath ber Krone berufen "um ben Rabicalen ju zeigen wie die Re= gierung alles erbenfliche für fie ju thun bereit fei, andererfeits um fich eines fo gefährlichen Begners, wie ber Redacteur ber Defterreichischen Zeitung bem ersten Minister ichien, ju entledigen" 1). In welchem Sinne ber lettere Zwed erreicht murbe hat fich uns fo eben gezeigt : im ersteren Buntt bagegen follte man balb jur Ginficht fommen bag man fich verrednet hatte. Schwarzer hatte es feit feinem Bieberauftreten in Bien gründlich verftan: ben es mit allen Parteien zu verberben. Im Dai hatten ibn bie Begirfe Ramuit in Bohmen und Tele in Mahren in bas Frankfurter Parlament berufen, worüber es bei ben öfterreichi= ichen Batrioten argen Berbruß gab; nur Jrrthum und Un= fenntnis von Schwarzer's Richtung, fagten fie, habe jene madern Landgemeinden verleiten fonnen einen Dlaun zu mablen beffen ansgesprochenes Streben babin gebe Lombarbo = Benetien und Galigien preis zu geben und ten blutenben Torfo Defterreich als Proving bem Ginen Deutschlant einzuverleiben. Gleichwohl

<sup>&#</sup>x27;) Georg Emanuel Saas im "Zuschauer" Dr. 145 vom 12. September S. 1166.

hatte Schwarzer, ale es zur Zufammenfetzung bee öfterreichifchen Reichstages fam, feine Bahl in ber Biener Borftabt Bumpenborf burchgesett und es auf nichts geringeres abgeseben benn als Führer ber Linken feine Carriere zu machen. Mit feinen Bernfegenoffen insgesammt, gegen bie er fich allerbings nicht immer fehr famerabichaftlich benommen, ftant Schwarzer auf bentbar fchlechteftem Juge. Es war tanm einer ber ihm Talent, "großes Talent" abgefprochen hätte; allein eben fo fant fich feiner berbei Schwarzer's Ueberzengungs = Treue und Charafter festigkeit rühmend berauszustreichen. "Gesimungen und Freunde wechselnd wie man einen Santichub auszieht" naunte ihn Bed. "Er verfteht wie eine Sache anzufangen und burchzuführen ift", fchrieb Cheling über ibn, "und weiß trefflich bie geeigneten Berfonen herauszufinden. Seine Befinnung ift feine Befinnung gu haben, es aber wo möglich mit feiner Bartei total zu verberben; er weiß in ber Regel was an ber Zeit ift und richtet feine Beschäfte barnach ein". Und "ber Zuschauer" ließ sich ihn burch Quirin Enblich "im Namen bes Farbenprufungs = Comite" folgenberweise ichilbern: "Mit ber Gewandtheit eines Tafchenspielers und fouft routinirten Mannes weiß er feine camaleonifche Weftalt geschickt zu beden; aber ber benfenbe Baterlandsfreund ichlenbert auf fein Saupt ein bonnernbes Damnatur!"1)

So sah sich ber nene Minister von allem Anfang feineswegs auf Rosen gebettet. Die Journalisten fühlten sich burch
bie Bernfung eines ber Ihrigen in ben obersten Rath ber Krone
weniger geehrt, als baß sie ihm seine gewonnene Stellung neibeten und in jeber Weise verleibeten. Der eben erwähnte Artisel
im "Zuschauer" war am 8. Juli erschienen, wo Schwarzer
schon bas Portesenille in Aussicht haben mußte und wo er eine
jo heransforbernbe Schmähung nicht stillschweigenb glaubte hin-

<sup>&#</sup>x27;) "Donau-Zeitung" Rr. 47 vom 18. Mai S. 376; Kolačel's "Monatschrift" 1850 I S. 45; Ebernberg's "Zuschaner" Rr. 108 vom 8. Inli S. 863 s.: "Neuer Plutard. Enthaltend bie Biographie ber ber rühmten Männer der Neuzeit Wiens".

nehmen zu burfen; er belangte Gbersberg vor bem Prefigericht und fündigte bies feinen Lefern an (D. F. Rr. 99 Abend-Bei-Bas Zang betraf fo wurde biefer fanm befonbern Merger lage). barüber empfunden haben bag fein "ehemaliger Commis" einen fo gewaltigen Sprung nach oben gu machen im Begriffe ftanb; body Schwarzer hatte ihn burch feine Angriffe auf bie "Breffe" gereigt und bas verlangte Zurechtweisung. Man ergable, schrieb Bang am 14. Juli, "gur großen Beluftigung bes Bublicums" bağ Schwarzer Minifter werben folle und fo muffe er ihm, ber "mit feiner befannten Ghrlichfeit" feinem, Bang's, Journale "geheime Silfequellen" unterschoben habe, ben giffermäßigen Rachweis liefern daß ties nicht ber Fall fei. "Wir überlaffen ce ben Rechtlichen aller Barteien zu beurtheilen", fchlog Bang, "ob ber Dann vom Fach, ber Mann bem die oberfte Leitung bes Sanbels und ber Juduftrie anvertrant werben foll, einer fo großen Untenntnis fähig fein barf?" Mit biefen wenig ichmeichel= haften Begrugungen bes nenen Ministers war es aber feines= wegs abgethan. Schwarzer hatte fich auf feinem Ehrenftuhl noch nicht warm gefessen als bas Blatt Löbenftein's, "Wr. Allg. 3tg." Nr. 53 vom 28. Inli, einen Auffat gegen ihn schleuberte worin von "Berlängnung jeglicher Gefinnung", von "charafter= lofem fäuflichen jeber eigenen Gefinnung banterotten Wefen", von einem "Gefchöpf bes Erbarmens", von einem "hungrigen Sund", von "feilen Deten" und "Betaren" bie noch "Götter" feien gewiffen "buhlenden Diannern" gegenüber, und noch viel andern ehrenrührigen Dingen bie Rebe mar und ber mit folgen= ben groß und fett gebruckten Worten fchloß: "Wir forbern Ernft von Schwarzer Minifter ber Arbeit öffentlich und feierlichft auf, entweber uns vor ein Preggericht zu ftellen um bort bie volle Rieberträchtigfeit bes burch feine Zeitung gebraubmarften Eruft von Schwarzer zu erweisen und die Strenge unseres beutigen Auffates in ben Angen ber Lefer zu rechtfertigen ober, wenn er biefer Anforderung nicht genugen wollte, aus bem Minifterium ju fcheiben."

Der Artifel machte großes und ärgerliches Aufsehen, und

ba barin auch wiederholt bie Rebe mar baf fich Schwarzer um feines Bortheils willen an bas Minifterium Billersborff habe "verfaufen" wollen, fo glaubte man in Abgeordnetenfreisen nicht mit Stillschweigen barüber hinansgeben zu fonnen. biesfalls von bem Grager Professor Wiesenauer in ber Sigung vom 1. August gestellte Anfrage: ob jener "bie bitterften Schmähungen gegen ein Mitglied bes hoben Ministeriums" gerichtete Anffat bem Beleidigten befannt fei und wie er ber Anfforderung bes Berfaffere gn entfprechen gebeute, erhob fich Schwarzer, blag und erregt, erffarte bereits "bie nothigen Schritte" gemacht zu haben um ben Beleidiger "vor bas Breggericht zu ftellen" und forberte "ben vormaligen Confeile-Brafibenten" auf fich ju außern ob er, Schwarzer, bem frühern Ministerium in anderer Beife benn "als Bublicift" an ber Geite 218 Billereborff bie gewünschte Erflärung gab geftanden habe. und Kraus, ber gleichfalls bem frühern Ministerium angehört hatte, eben fo bestätigte "bag vom Ministerium ber Finangen bem verehrten Mitgliebe irgend eine Buficherung ober ein Beitrag nicht geleistet worben" sei, war ber peinliche Zwischenfall geschlossen . . .

Wir unsern Theils erinnern uns an gewisse 10000 fl.-Verhandlungen bie im Ministerium bes Innern um bie Mitte Mai mit Klang als Vermittler waren gepslogen worben und die allerdings zu teinem befriedigenden Abschluße geführt hatten. Löbenstein hatte auch nicht behanptet daß sich der Redacteur der "Allgemeinen Desterreichischen" verkauft habe, sondern nur daß er sich an Pillersdorss habe verkaufen wollen. Schwarzer aber war geschieft und schlau genug die Frage auf das Gebiet der vollendeten Thatsachen hinüber zu spielen, und da konnten ihm allerdings Doblhoff und Kraus mit gutem Gewissen das gewünschte Leumundszeugnis geben. Löbenstein hat also nicht verläumbet, und Schwarzer hat nicht gelogen. Ob es indessen letztere nachderhand für gut fand seine Zusage, erstern beim Breßgerichte zu belangen, zur Wahrheit zu machen, mag bahin gestellt bleiben; ich weiß darüber feine Auskunft zu geben. Um Anlässe zu Preß = Processen tonnte übrigens ber neue Arbeits-Minister nicht verlegen sein; er hatte ber Anfeinder eine Legion, ber Anhänger und Vertheidiger wenige und barunter ziemlich ungeschiefte').

Am 12. Angust kam Kaiser Ferbinand ber Gütige in seine Hanpt= und Resten; Stadt zurück. Alle lohalen Staatsbürger jubelten, alle conservativen Zeitungsblätter brachten huldigende Artisel, "die Geißel", Nr. 19 vom 13, erschien auf resenrothem Papier zum sichtbaren Zeichen des "rosensarbigen Humors" in dem sie sich besand. Die radicale Journalistit hielt sich entweder still und verschlossen, oder gab ihrem gehobenen Selbstgefühlt durch die Constatirung der Thatsache Ausdruck daß der Hof sich bem Begehren des Boltes als der "beleidigten Partei", dem "Fordern" des "sonverainen" Reichstages gesügt habe.

Als einige Boden früher im Reichstagsfaale bie Angelegenheit ber Rückfehr bes Kaisers berathen worden war, hatte
"der Abgeordnete Stadion" Bürgschaften für die Sicherheit
Biens und die Handhabung der Gesetze, die dem Hose das
Beilen in der Nähe des Reichstages möglich machen, verlangt
und hatte dafür im Signngssaale und angerhalb desselben Hohn

<sup>&#</sup>x27;) In die lettere Kategorie geborte ein Flugblatt von Theober Scheibe unter bem Titel: "Minister Schwarzer, ehemaliger Kipfelbader und feine Tobseinde" (1 Blatt Fol., zwei Auflagen), wie es scheint bald nach seiner Berusung abgefaßt. — Schwarzer's äußere Erscheinung schildert Siegsried Kapper in seinen "Federzeichnungen ans dem Reichstage" ("Bohemia" Rr. 168 S. 2 f.) in solgender Weise: "Wer mag jener Mann dort sein der ganz zu äußerst auf der Ministerbant sitzt, mit einem Kopfe der eine ibeale Copie des seiner Häslickeit wegen weltbekaunten Kopfes Saphir's ift? Der Mann sitzt auf der Ministerbant mit terselben sich ganz angeberen und gewohnt zu thun zwingenden Berlegenheit und Undeholsenheit, mit der ein Schneider in seinem eleganten Sonntagsanzuge allensalls in den Robel-Park sahren, oder ein verkappter Flaueur sich in einem eleganten Salon bewegen möchte, ohne zu bemerken daß ihm aus jeder seiner klinstlich wie gewohnt thuenden Bewegungen die Anstrengung und das Bestreben sich verkelben hervorguckt".

und Spott geerntet. Bedrohlicher war es bem Berausgeber tel "Zufchauer" ergangen ber fich bes verunglinipften Grafen tapfer angenommen batte. Begenüber bem allgemeinen Reldgeschrei, ber Monarch muße ohne Cannnis in ber Reichshauptstadt ericheinen, wobei felbst aus ben Reihen ber Anti-Revolutionaire eingeschüchterte Stimmen in ben Chorus einstimmten, batte Ebersberg ein fühnes Nein gewagt, hatte alles aufgezählt mas bie Behauptung, bag bie vom Sofe verlangten und von Stabion befürworteten Burgichaften vorhanden feien, als eitel Qua und Erng ericbeinen ließ, und batte bie mabren Barantien, angefichts beren ber Raifer allein zurückfommen tonne und burfe, in ben Saben formulirt: "1. Auflöjung ber afabemifchen Legion; 2. Auflöfung bes Sicherheits-Ausschuffes; 3. neue Organisation ber Nationalgarbe; biegu ein neues Ministerium beffen Busammenfetung in bie Baube eines Stabion gelegt werbe!" (Rr. 122 vom 2. August.) Run war ber Sturm gegen Chereberg losgebrochen. Die Aula hatte gegen ihn beim Gicherheits-Ausschuf Rlage geführt, Die Gaffe ihn bes Hochverrathes geziehen, bas Befugnis eine Zeitung berauszugeben ihm entzogen wiffen wollen '). Bulet war eine feierliche Ratenmufit beschloffen worben; als man ihn in feiner Bohnung nicht getroffen, war eine Sorbe von mehreren hundert Arbeitern und Studenten bei Fadelichein gegen ben Rablenberg gezogen an beffen Juge Cbersberg einen befcheibenen Sommerfit befaß, und wahrlich hatte man ihn in ben Räumen, wo man burchstöbernd alles zu oberft und unterft fehrte, angetroffen - er war einige Tage früher nach Baben gereift es wurde nicht gelind mit ihm verfahren worden fein . . . Doch fiehe ba, ber Raifer war faum über eine Boche in Schonbrunn als eine Reihe wilber Scenen fich abspielte, welche bie Be-

<sup>&#</sup>x27;) "Der hochverräther Ebersberg", Fingblatt '/4 Bog. Fol. gebruct bei 3of. Lubwig. Der Schluß lantete: "Ein Berräther barf nicht Rebacteur sein, wenn man ihn schon in ben Manern Biens verbleiben faßt. Darum liebe Sicherheitswache confiscire Rr. 122 bes Juschaners und ber Sicherheits-Ausschuß enthebe ihn ber Rebaction!"

forgnijse Stadion's und die Boranssagnugen Cheroberg's nur zu febr rechtfertigten.

Um 19. Auguft, einem Samftag, wurde beim Auszahlen bes Wochenlohnes auf allen Arbeitspläten Wiens und Umgebung bekannt gemacht, bag hinfort ber Taglohn für Beiber und junge Lente unter fünfzehn Jahren um 5 fr. herabgefett fei, baber jene nur 15, biefe nur 10 Rrenger erhalten wurben. villig Denkende gab bem Arbeits-Minifter Recht; ja felbft von ber radicalen Journalistif') war mehr als eines redlich genug fich biesmal für Schwarzer und gegen jeuen "foftspieligen Dlufiggang" auszusprechen, ben man bei ben Erbaushebungen und Anfcuttungen auf bem Glacis, auf ben Bafteien, im Brater, auf bem Brünnelfeld, bei ber Strafennmlegung im Reichenauer Thale 2c. Arbeit zu nennen beliebte. Man mußte es mit eigenen Augen mit angesehen haben wie biefe jogenannten Taglöhner, in Bahrheit faule arbeitoschene Strolche, Die Zeit verbrachten für welche fie fich mit bem Steuergulben bes in fo harter Zeit um allen Erwerb gebrachten Sandwerters bezahlen ließen, um einzugefteben bag für jenes ichläfrige nichtonntige Schaffen im Sommer 1848 felbft bie 15 und 10 Rrenger binausgeworfenes Allein bie "Brüber Arbeiter" waren bas Schoß-Gelb waren. find ber Mula; Die bemofratischen Bereine bedurften biefer ftart= fanftigen Arnice Die auf ben erften Wint bereit war in bellen Sanfen, bebanbert und bewehrt, in bie Stadt zu gieben und auf Commando Stellung zu nehmen. Daber große Entruftung in biefen Breifen über bas frevelhafte Unterfangen bes Arbeits: Ministers, gegen ben fich ber Unwille fteigerte als man ersuhr, er habe einer Senbichaft bes Sicherheits = Ausschnises nicht nur jebe Burudnahme feiner Berfügung verweigert, fonbern überbies erliart bie Erschöpfung ber Staatsmittel werbe eine abuliche

<sup>&#</sup>x27;) So zu aller Belt Ueberraschung ber "Freimnithige" Rr. 120 vom 23. Angust, und zwar seitens seiner beiben bamaligen Rebacteure: Tv. (Turvra) "Die Arbeiterfrage und bie Geschäftsflockung", und (Isibor heller, "Der Krawall und bas Ministerium".

Magregel bei ben männlichen Arbeitern gur Nothwendigfeit machen. Giner Deputation ber Erbarbeiter vom Brunnelfelb wurde von Schwarzer furzweg gefagt bas Minifterium werbe fich nichts abtroben laffen, wobei er ihnen bas Schictfal bes Barifer Broletariats vorhielt bas in ben beigen Juni: Tagen blutig heimgeschickt worben 1). Das war Montag am 21. tionalgarben und Milig maren aufgeboten, Die Gicherheitsmache ju fig und ju Pferd ftant bereit bie bewaffnete Burgerichaft zu unterstüten. Doch es tam zu nichts ernfterem. hand Befchickungen, mit maffenhaften Ansammlungen, vorzüglich ber Weiber, mit larmenben Auftritten und Ratenmufifen bie mit gefälltem Bajonnet und gezogenem Gabel auseinanbergefprengt werben mußten, verging ber Tag. Es hatte einige Bermunbungen gegeben, mehrere Schreier waren verhaftet worben; aber gegen 4 Uhr NM. war bie innere Stadt von allem aufrühre= rifchen Bolf gefänbert. Die Afabemifer waren unthätig geblieben, was bas gegen fie ichon ziemlich weit gebiebene Mistrauen gu befräftigen ichien. Unter ben Arbeitern hatte fich bas Berücht verbreitet bie Legion folle aufgeloft werben, und eine Abtheilung war auf die Universität geschickt worden bem Studenten-Comité für biefen Fall ben opferwilligen Beiftand ber gefammten Arbeiterschaft zuzusichern.

Der Arbeits - Minister fand es seines Amtes, eine Rechtfertigung ber von ihm getroffenen Maßregel fundzumachen. Es
wurde nachgewiesen daß die Aufarbeitung einer Aubif-Alaster Erde,
bie im Accordwege mit zwei Gulden beschafft werden fonute,
bei dem seitherigen Schlendrian nicht weniger als achtundkwanzig Gulden kostete und daß bei fleißigem Zuthun im
Accord ein Arbeiter 40 fr. bis zu 1 fl. (zu 60 fr.) Conv. M.

<sup>&</sup>quot;) Rach ber Behauptung bes Arbeiters hillisch in ber "Constitution" Rr. 127 vom 25. August S. 1294 hätte Schwarzer ber Deputation gesagt, baß eher tausend Arbeiter erschossen werben sollten ehe er seinen Beschluß zurudnehme, worauf jedoch Schwarzer in ber Numer vom nächsten Tage die "Erklärung" abgab, nie jene Worte gesprochen zu haben gegen beren "verabscheuungswürdigen" Juhalt er sich baher "feierlichst verwahre".

ju verbienen im Stande fei; "allerbinge nur", wie bie Befchoniger bes lungernben Aufftandepobele bohnten, "wenn die Bebungenen vom früheften Morgen bis in bie fpatefte Racht mit unermübetem Gifer fich abplagten" 1). Run, fo burfte man erwidern, wer, ber fein Dlug, feinen Beruf oter feine Frende barin findet fich burch Arbeit seinen Lohn zu verbienen, bat fich benn bom frühen Morgen bis in die fpate Racht nicht abguplagen? Der fleifige Bewerbemann, ber farg befolbete Beamte, ber Comptoirist, ber Journalist? Entnimmt nicht ber Denfer, ber Forfcher, ber Arbeiter auf bem bornehmften und ebelften Bebiete menschlicher Thätigfeit ber Racht bie Stunden, Die Inbere bem Schlafe widmen, ju feinem geiftigen Schaffen? Und nur bei ber rein forperlichen Thatigfeit bes Erbaushebens und Karrenschiebens ware es Unmenschlichfeit zu forbern bag, wer mehr als Andere in's Berbienen bringen will, fich mehr als Anbere mühen folle ?! . . . Alls in ber Reichstags : Sitzung vom 22. Auguft ber Minifter vom herrn von Thinnfetd über bie Borgange vom gestrigen Tage interpellirt wurde, rechtfertigte Schwarzer bie getroffene Dagregel burch bie hinweisung bag fich in ben Borftabten und auf bem Lanbe ein großer Mangel an Arbeitern zeige; bag bie Leute, auftatt fich in ernftlicher Beichäftigung verwenden zu laffen, es vorzögen "im Brater und in ber Brigittenau in Gefellichaft nichts zu thun"; bag befonbers von Beibern und Rinbern ein folches Buftromen ftattgefunden habe daß es nicht mehr möglich gewesen sei "sie vollkommen jn berüchfichtigen", und es baber gerathener geschienen habe jest einen Answeg zu ergreifen wodurch ein großer Theil lohnenberen Beschäftigungen zugeführt werbe, ale bie fchlechte Jahred= zeit abzuwarten wo man bann in Berlegenheit fame 14 bis 15000 Arbeiter ju verforgen und mit Brod zu betheilen; fibri= gens fei ber Befchluß "im Ginverftanbniffe mit bem Minifterrathe" gefaßt worden und sei das Ministerium entschlossen selben mit unnachgibigem Ernft burchzuführen; es batten allerbings am

<sup>&#</sup>x27;) Smets G. 490 Mum.

gestrigen Tage Unruhen stattgesnuben, "aber die Regierung", sügte Schwarzer unter lebhastem Beisalte eines großen Theiles der Bersammlung bei, "ist mit Kraft und Energie den Forderungen der Arbeiter entgegengetreten und hat nichts zurückgenunnnen; ich glaube daß dieses seit Monaten das erstemal war wo das Ministerium einer Boltsbewegung nicht nachgegeben hat."

Der Dieuftag verging rubig. Bielleicht bag man bie Irbeiter auf bie Berhandlungen im Reichstage vertröftet hatte. Als fie nun aber bie Antwort Schwarzer's vernahmen, Bach mit ber Berficherung zur Geite getreten war bag bas Ministerium "anarchische und republicanische Bewegungen" nicht bulben, benfelben vielmehr mit aller Entschiedenheit entgegentreten werbe, ba fannte bie Wuth ber verhätichelten Leute feine Brangen. In ber Brigittenan, bei ber Tabor-Linie, im Brater gab es Zusammenrottungen wo bie tollsten Racheplane geschmiebet wurden. Gie verfertigten Bopange ans Lehm und Strob bie ben Arbeits-Minister vorstellen follten, und richteten fie mit einem Krenzerftuck im Mund ale Bilbfauten auf, oder verauftalteten einen Leichengug für ben Dahingeschiedenen - "vier habe er verfchluckt, beim fünften fei er erftickt" - mit Trauerfahnen und fröttischem Rtaggefang. Bietleicht noch mehr als ber "Fünf-Brenger = Dieb" war ihnen bie Gicherheitswache verhaßt, beren Cabeltlingen fie am geftrigen Tage zu vertoften befommen: in ber Brigittenan gruben fie brei Graber und schmudten bas mitttere mit Blumen, barin feien bie ihnen abgezogenen fünf Rrenger begraben für beren "arme Seelen" fie bei Bufchauern Belb fammetten; bie beiben andern aber ließen fie offen, barein wollten fie ein paar Minnicipal-Gardiften lebendig begraben.

Der Erbitterung ber Arbeiter gegen die Sicherheitswache entsprach jene der letztern, ja fast der gesammten Bolts, und Bürgerwehr gegen die menterischen Hansen. Die fast unausgesetzten Bereitschaften Alarmirungen Ausrückungen, wobei sich bewaffnete Macht Hohn und Schinnes gefallen lassen mußte ohne vom Leder ziehen zu dürfen, hatten die Stimmung der

Stadt: und Burgerwehr in einem Grade hinaufgeschranbt baß fie barnach ledzten enblich einmal bem nichtewürdigen Gefindel eine Lection zu geben. Am 21, batte die Municipalgarte alles mögliche erbuldet, Fauftschläge, Bersuche ihnen die Waffen gu entreifen. Steinwürfe, ebe fic, felbft ohne höbern Befehl, mehr gur Abwehr als zur Buchtigung von ihrer Baffe Gebranch Dafür burfte fich am 22. ein Bereinzelter von ihnen in ber Rabe von Arbeitern faum blicken laffen ohne von biefen auf's Rorn genommen und mishandelt zu werben; es famen Fälle vor wo bie Butheriche fich anschickten ihren Opfern auf cannibalifche Beife ein Ende zu machen, als fie noch zur rechten Beit baran gehindert wurden '). Mittwoch ben 23. waren 6 Mann Giderheitemache zur Babeanfficht in ben Brater, und eben fo viel an ben Tabor beordert. Nachmittags zwischen 1 und 2 wurden lettere von einem wilden Sanfen mit Anitteln und Steinwürfen angegriffen und einer ichwer verwundet. bie Nachricht von biefem Ueberfall rückte eine Abtheilung von 160 Mann gu Tug und 15 Reitern, benen fich 40 Mann Barben vom V. Begirt aufchlogen, burdy bie Jagerzeite gegen ben Brater wo nun ber Strauf begann.

Denn um biesetbe Zeit bewegte sich aus ben Auen heraus ein langer Zng mit Haden Schanseln und Krampen bewaffneter Bente mit einer Bahre auf welcher eine aus Lehm gesnetete, in Empen gehüllte Puppe lag, von beren Brust ein Papierstreisen mit ter Aufschrift: "Der Fünf-Kreuzer-Winister" herabhing. Der After Conduct richtete sich gegen die Stadt deren Handtsichen wollten. Nachdem sie vom Eingange der Jägerzeile, der von einer Abtheilung National-Garben besetzt war, zurückgewiesen waren, stießen sie beim Einleusen in die Franzensallee-Gasse auf die Sicherheitswache von der sie ausgesierdert wurden unverzüglich auseinanderzugehen. Das brachte

<sup>&#</sup>x27;) "Genaue Detaillirung ber Arbeiterunruhen am 21. und 23 Angust" in ber "Geißet" Beilage zu Rr. 36, woselbst mehrere Fälle biefer Art angeführt werben.

Die Leute in Die bochfte Aufregung. Bom Bortwechsel tam es jum Schimpfen, jur Berausforderung; befonders die Beibebilder geberbeten fich wie Furien : "auf bie rohefte emporenbfte unfittlichfte Art wurde bie Barbe beleidigt", beift es in einem gleich= zeitigen Flugblatt von Martin Rlans wo einzelne Auftritte angeführt werben. Durch bie Marm-Trommel berbeigerufen rudte Leopolbitabter Garbe im Sturmidritt berau, bon welcher bie Arbeiter angerufen murben ibre Bertzeuge nieberzulegen. aber forberten mit Trot, vielmehr bie Sicherheitswache fei gu entwaffuen, nud empfingen bie Bolfewehr, ale biefe mit gefälltem Bajounet gegen fie berammarfdirte, mit Schreien Bfeifen und Run tobte ber Rampf immer wilber; benn es gab Steinwürfen. unter ben Arbeitern folde bie, wie fich nachberhand berausstellte, ihre Sauen und Rrampen icharf geschliffen hatten; viele trugen Stangen mit langen Gifenspiten bie mit Gffig und Schwefelfäure beftrichen waren um bie Bunben gefährlicher zu machen; auch Flinten gab es bei ihnen. Der Saufe ber Aufwiegler mar bald zum Beichen gebracht und flüchtete theils in ben Brater theile in bie nadiften Strafen . . . In ber innern Stadt herrichten Angft und Befturgung; benn es hatte fich bas Berücht verbreitet, bie Arbeiter batten bie Barbe gurudgebranat und gogen in aufcmelleuber Daffe burch bie Leopolbstabt beran. Die Marm= Trommel ertonte, Gewolbe und Sansthore murben in unruhiger Saft gefchloffen, Die Nationalgarbe eilte auf ihre Sammelplate, bie berittene Municipalgarte fprengte bem Rothenthurmthor gu, über die Ferdinandsbrucke, die Jagerzeile hinab, wo ihr ichon Bagen mit Bermunbeten und von Barben begleitete Saufen eingefangener Menterer entgegenkamen. Nicht mindere Aufregung herrichte unter ben Beiggarbern, am Erbberg und auf ber land= ftrafe mo es von Mund ju Minud ging, Die Arbeiter aus bem Brater wollten in Daffe über bie Razumovffij-Brude herüber bringen. Auf Befehl bes RO .- Ober Commando wurde Alarm geschlagen, eine Compagnie besette ben gefährbeten llebergang, brei andere unter bem MG. Major &. Bodnar, benen ber Bezirfe-Chef fpater brei andere nachführte, marschirten im Sturmfchritt über bie Brucke burch ben Brater auf ben Blat vor bem Nordbahuhof. Jugwischen hatten fich bie in die Auen geflüch= teten Arbeiter wieder gefammelt, waren burch Buguge aus ber Brigittenan verftärft worden und hielten, feche bis achthundert Mann ftarf, ben Damm beim Universum besett, wo fie von ber Landstrager Nationalgarbe umftellt und vom Commandanten aufgeforbert wurden auseinanderzugeben und ihre Baffen abzulegen. Die Aufforderung murbe ein zweites- und brittesmal wiederholt, während bie Barbe ben Rreis um bie Arbeiter immer enger machte und gulett mit gefälltem Bajonnet vorrückte; ba erfolgte ber gemiffe verhängnisvolle Schuf, man wußte nicht von wo und von wem, und nun gab es ein arges Bemetel, leichte und ichwere Berwundungen, einige Tobte auf beiben Seiten 1). Huch auf andern Bunften murbe gerauft. Bon ben Arbeitern tes Nordbahnhofes murbe bie bom Prater heraufziehenbe Gicherheits= mache ausgepfiffen, mit Steinen beworfen, beim Ginbringen in ben Bahnhof mit eifernen Spiegen angegriffen, Amboje und anderes flogen auf ihre Ropfe, felbit Schuge fielen, wofür bie Stürmenten mit entfeffelter Buth Bergeltung nahmen. Ginen burch bie Taborftrage herangiehenden Saufen, ber fich nicht ger= streuen wollte, empfingen Bewehrfalven ber Nationalgarbe, bie bann rafch vorrückte und bie Fliehenben in die Brigittenan und über bie Taborbrücke jagte. Im Brater gab es feinen Kampf mehr, nur Berfolgung ber Berfprengten; von ben Tischen ber Braterschäufen, unter bie fie sich verfrochen, wurden einzelne Flüchtlinge mit bem Gabel beransgefuchtelt wobei auch andere Lente, bie fich unberufen in's Mittel legen wollten, übel meggefommen fein follen . . .

Der constituirende Reichstag hatte nach 10 Uhr BM. seine gewöhnliche Sigung begonnen; es war die Berathung über ben Rublich'schen Antrag fortgesetht worden, Branner Lasser Stadion u. a. hatten gesprochen, um halb brei NM. war die Sigung

<sup>&#</sup>x27;) Amtliche Relation bes NG.-Majors 2. Bobnar, 1 Bog. Fol. Staatsbruderei.

geschloffen worden. Es war jest schon befannt bag es nicht bie Arbeiter waren welche bie Oberhand behalten hatten, und gablreich ftromten bie Bewohner ber Stadt, viele Reichstagsabgeord nete barunter, in ben fratern Nachmittagftunden gum Rothenthurmthor hinaus, wo fich bald bie gange Breite ber Jagerzeile mit einer auf und ab wogenden Menschenmaffe aufüllte. Gegen feche Uhr gab fich eine nengierige Bewegung fund, ale über ben Röpfen der harrenden Menge ein Bug Berittener fichtbar wurde ber vom Praterftern in bie Jagerzeile einlenfte : es war bie vom Rampfe gurudfehrende Sicherheitswache mit erbeuteten Arbeiterfahnen, ben "Fahnen vom 26. Mai", in ber Sant, bie Catos mit Blumen und grünen Zweigen geschmuckt. Allebald öffnete fich eine Baffe, und von Bravo- und Boch-Rufen, von Beifallflatschen und Tücherweben begrüßt, was sie baufent und ihre Waffen sentend erwiederten, ritten fie bie Jagerzeile herauf, burch welche nun auch, als trauriges Gegenstück, Karren und Tragbahren mit ben gablreichen Bermunbeten famen und in die Taborftrafe zum Spital ber Barmbergigen Brüber einbogen. bie wenigen Stunden vom erften Zusammenftog bis gu ber Bete im Brater hatten manche Opfer gefostet: nach einem Ausweis ber Stadthauptmannschaft waren von ber bewaffneten Dadht 5 Mann gefallen ober vermift, 56 verwundet worden; Arbeiter und beren Zugehörige aber hatten 18 burch Tod verforen und 282 Berwundungen, wovon die Mehrzahl schwer, babon getragen.

Anch wußte die Regierung ihren Sieg auszunnten. In einem, wie viele Lente meinten, nur zu schweichlaften Schreisben gab der Minister des Junern dem Sicherheits-Ausschuffe zu verstehen daß er seine Rolle ausgespielt habe indem "die gegenwärtigen außerordentlichen Umstände die Concentrirung der exercativen Verwaltung in den Händen des Ministeriums nöthig" machten; am 25. trat berselbe zum letztenmal zusammen, um sodann für immer auseinander zu gehen. Sine audere Maßregel, die Ausschlung der seit dem tactlosen Fuchsmarsch bei der faiserlichen Revue am 19. doppelt verbehmten alademischen Legion,

erfolgte leiber nicht, fo bentlich bie Bevolferung, und befonbere bie Nationalgarbe, ihre Abneigung gegen biefelbe zu erkennen gegeben hatte. Bei bem nachmittägigen Marm in ber innern Stadt hatte man lant bie Lente fagen boren: "Daran find wieber bie Studenten Schuld!" Dan bohnte bie Aula, biefes "Drafel ber Arbeiter", biefe "menfchgeworbene Intelligenz", bie gleichfam mit ben Stänfern ihren Theil mit befam. ber gahlreichen Ausrückung am 23. eine Compagnie Afabemiter an einem gefährbeten Buntte erschienen mar, hatte bie Leopolbstädter Garbe fie fcmobe abgewiesen; barauf hatten fich auch bie anbern Abtheilungen ber Legion gurudgehalten und waren nur im Umfreise ber Universität bis in bie Racht binein in Bereit-Aber Doblhoff hatte eine Schwäche für bie ichaft geblieben. Anla, und vielleicht schwebte bem Ministerium ber verunglückte Berfuch vom 26. Mai vor, ber zu ben Barricaben und gur Bettmachung alles beffen geführt hatte was man mit ber Stimming am 18. gewonnen glaubte.

Am 24. Angust machte ber Minister bes Junern unausgessorbert bem Reichstage Mittheilung von den bedauerlichen Vorssällen bes gestrigen Tages wobei er, vermuthlich über die wahre Zisser noch nicht ausgeslärt, von "vielen" Verwundeten und sechs Toden sprach. In der Situng des 25. erhob sich Umlaust um "mit schmerzlicher Vetrübnis" noch einmal auf das Ereignis zurückzutommen: es sei zum erstenmal in den Mauern Wiens Vint von Vürgerhänden vergossen worden, wer den Veschl dazu gezeden? Der Sicherheits Musschuß, dieses "Boltwert der Freisheit", sei gefallen: was geschehen sei num allsozleich eine nene vollsthümtliche Vehörde sin Wien zu schaffen? Gerüchte von bevorstehender Austössung der afademischen Legion durchzögen die Stadt: was daran wahres sei? Keine der drei Fragen traf den Arbeits-Winister, sondern Doblhoss erhob sich und beantwortete sie so aut und schlecht er konnte.

Mit Ansnahme bes Punftes wegen ber afabemischen Legion batte bie nach Ruhe und Ordnung verlangende Mehrheit ber

Bevolferung Wiens fich ben Ernft ber Regierung unr zu loben. Die Rundgebungen am 23. Auguft, ber Beifall ben bie Erklärungen Bach's und Schwarzer's im Reichstagsfaale gefunden, ber theil= nahmsvolle Buruf ber bie von ihrer Ausrudung gegen bie meuterischen Taglohner beimtehrenbe Sicherheitswache in ber Jagerzeile begruft hatte, bilbeten ein Seitenftuck zu ber Biener Stimmung am 18. Dai nach ber Abreife bes Sofes. Wie bamale ungefünstelt und mit Dadit bas bynaftische Gefühl ber beffern Glemente ber Sauptstadt jum Durchbruch getommen war, jo hatte fich am 23. August ber lang gurudgehaltene Draug, enblich einmal aus bem beillofen allen redlichen Berkehr und Erwerb ftorenben Bewirre beranszufommen, Befet und Gitte gu gebührendem Unseben, Uebermuth und Frevel zu verdienter Büchtigung gebracht zu seben, in nicht zu misbeutenber Beise Luft gemacht. Die rabicale Journalistit that zwar bas möglichfte um biefe Stimmung in ein anberes Beleife gu leiten. "Constitution" Rr. 127 vom 25. enthielt zwei Leit-Artitel: "Gebanten eines Arbeiters" von Sillifch und "Jagdfreiheit" von Hrefa worin von nichts als von "Menschenjagd", "Treibjagt auf Menichen", von bem "eblen Wild" auf bas im Brater geschoffen und eingehauen wurde, "und wie die armen Menschenhafen liefen und wie ihre Jungen fo angsterfüllt bas weite fuchten", die Rebe mar. Die "National=Zeitung" Wilhelm Ehr= lich's schäumte vor Buth, sprach von "Blut welches auf eine unnütige, ja absichtlich hervorgerufene Art geflossen ift", von "fiebenzigjährigen Beibern, faugenden Mittern welche vor ber Municipalgarbe biufnieten und fie ale unschuldig um Schonung ihres Lebens baten", von ber Entruftung eines großen Theiles ber Barbe "welcher gegen bie Arbeiter auszurucken verweigerte" 2c. (Mr. 32 vom 25). Gelbft Ffidor Heller, ber zwei Tage früher im "Freimuthigen" fo manuhaft für bie Burechtweisung ber Arbeiter fein Wort eingesetzt hatte, ftimmte jett einen andern Ton an (Nr. 122 vom 25: "Die Bürgerschlacht"). Auch unterließen die demokratischen, die Arbeiter., Frauen-Bereine zc. nicht gu Ehren ber Befallenen eine großartige Leichenfeier zu verauftalten,

wozu, um ben Andrang möglichst zahlreich zu machen, ein Sonntag, der 3. September gewählt wurde; auf dem Bähringer Friedhof wurden Trauerlieder gesungen, Reden gehalten, Awrum Cheizes sprach, Ludwig Eckardt forderte die Versammelten auf auszuharren bis zum letzten Blutstropfen: "Wir schwören" hallte es wieder von Tausenden von Lippen u. das.!)

Doch die andere Partei blieb die Antwort nicht schuldig. Ein Flugblatt von Q. J. Bera: "Erwiederung auf die ichand= lichen Ausfälle gegen bie N. G. von Seiten bes Tagesblattes : "Broftitution für anarchisches Treiben und Bolfsverführung", anmagenterweise , Conftitution für Boltebelehrung' genannt" (1 Bogen in Folio, gebruckt bei Ueberreiter) war rafch in vier Auflagen vergriffen. Die Nationalgarbe habe, bieg es barin, "weil nicht aus unfehlbaren Göttern fonbern aus Menschen aufammen= gesett", manche Disgriffe begangen bie man ihr nachschen muffe; "aber nie wird fie ber Folgen wegen bor Gott und ben Menschen ben Disgriff verantworten fonnen bag fie am 18. Mai bem Bolte abwehrend in ben Weg trat als es die Diebacteure obiger Zeitung verdientermaßen aufhängen wollte" . . . Bas bie "wehrlosen Beiber Rinder und Greife" betrifft bie bei rabicalen Schilberungen berartiger Ereigniffe eben fo regelmäßig wiederkehren wie die weißgefleideten Jungfrauen bei Berichten über irgend eine lopale Festlichkeit, so war nachgewiesen bag nicht "vielleicht zwanzig wehrlose Rinber auf bas gräßlichste verftummelt" wurden, fonbern bag fich unter ben Bermunbeten ein einziger Junge von breizehn Jahren befand. Die Weiber aber, weit entfernt wehrlos und unschuldig zu sein, waren gerabe bie erhitteften in ber Berausforberung und im Angriff, baber gang begreiflicherweise nicht wenige von ihnen Berletungen bavon trugen; ein Namens-Bergeichnis aus bem Barmbergigen-Spital führt neben 53 Mannern 10 Beiber auf. Begen bie Behauptung endlich, bie Bermundungen hatten meift von rud:

<sup>1) &</sup>quot;Defterr. Courier" Rr. 213 vom 5. S. 859 vgl. mit "Buschauer" Rr. 143 vom 7. September S. 1148 f.

wärts stattgefunden, hieß es in einem halb-amtlichen Berichte über den Vorfall beim Universum: "Nicht Unbewaffnete, nicht Kliehende wurden verfolgt, es war ein Kampf Mann gegen Mann, die Bunden wurden meist vorn angebracht").

Das wesentliche aber war: erftens baß sich, wie Schwarzer im Reichstage mit Jug und Recht betonte, bie Regierung jum

<sup>1)</sup> Selbft ber bodrothe Glaferer-Gefell Friedrich Unterreiter in feiner berüchtigten "Revolution in Bien", Die complet, 8 Banbden ff. 80, gebrudt bei Dt. Lell, ju ben großen Geltenbeiten gebort, gab biesmal ben Arbeitern Unrecht: "Das Ministerium benahm ihnen nicht bie Belegenheit burch Accord-Arbeit fich taglich 1-2 fl. C. M. ju verbienen, mas fie mit Fleif tonnten, aber lieber ju faullengen borgogen". Bas ber Berfaffer ber Regierung jum eruften Bormurf machte, war einzig baß fie ihre Dagregel "obne ben alles Bertrauen geniegenben Giderheits-Ausschuß" getroffen; 5. Bb. 6. 75, 77, 81 . . . Bezeichnend ift bag unter ben gablreichen Flugblattern taum biefes ober jenes mar bas fich um bie Arbeiter anbers annahm als bochfteus vom Standpuntte eines bie getroffenen Opfer bedauernben Mitgefühls und ber ihnen nothigen Gilfeleiftung. Es fei geftattet, weil bie Flugblatter einen fo darafteriftifchen Bestanbtheil ber Revolutions-Literatur ausmachen, bie auf unfer Greignis fich beziehenben in Rurge bier anguführen. ber D. Lell'iden Officin: Martin Rlaus "Blutiger Rampf ber Arbeiter" 2c. (zwei Ausgaben); auch unter bem Titel: "Große Arbeiter-Revolution"; beffelben "Scenen aus bem Arbeiter-Aufruhr" 2c. ; 3. Ullmaver "Namene-Bergeichnis ber verwundeten Arbeiter" 2c. ; anonym "Die Blumen ber Berfohnung auf bem Grabe ber Gefallenen"; eben fo "Deffentlicher Dant ber armen vermunbeten Arbeiter bei ben Barmbergigen Brubern" ac.; item "Bort nub richtet uns! Gin Bertheibigungswort von ben Arbeitern" (amei Ausgaben). - Gebrudt bei Frang Eblen bon Schmib : anonym "Der blutige Rampf megen ber Arbeiter" ac. ; Baul Bobe "Arbeiter-Unruben ober ber Rampf am 21. und 23. August und bie Bermurfniffe ber R.-G. und ber Studenten-Legion" (zwei Ausgaben). - Drud bon Stodholger bon Birfchfelb: 2 . . . m "Wer tragt bie Schulb an bem Arbeiter - Aufftanb?" 2c. - Gebrudt bei Jof. Lubwig: 28. Giegl "Grofes Leichenbegangnis ber Biener Arbeiter". - Done Drudort: "Einige Bemertungen über bie Biener Arbeiter-Greigniffe fammt Dutauwendung". - Alle biefe Rlugblatter maren 1 Blatt Fol.; bagu bie o. a. Beröffentlichungen von Bera und Bobnar, je 1 Bogen in Quer-Folio, und bie mannigfachen amtlichen Runbmachungen vom Minifterium, Gemeinberath, MB . Dber-Commando 2c.

erstenmal seit ben Märztagen ber Gasse nicht nachzugeben ermannt, und zweitens daß die Nationalgarde die Fenerprobe ihrer praftischen Wirksamkeit bestanden, daß sie sich als ein ergänzender Theil der Executiv-Gewalt bewiesen, daß endlich die Bürgerschaft Wiens die Mahnung der "Warnungsstimme aus Italien":

> Und traget ihr die Baffen so brauchet fie ben Aufruhr bei euch zu verhindern — Die Baffe werbe zum Spielwert nie in ben hanben von großen Kinbern —

ju beherzigen angefangen hatte. Wenn hierbei ohne Frage ber Saupttheil bes Berbienftes ber Weftigfeit und Thatfraft bes Arbeits: Minifters zufiel, fo wußten Fachkundige auch von Schwarger's amtlicher Thätigkeit nur rühmenswerthes zu berichten. "Bas biefer von Neid und Unverstand vielfach geschmähte Mann in ber furgen Zeit von faum zwei Monaten geleiftet", fo ließ fich anfangs September eine folche Stimme vernehmen, "wird von ben hiesigen Blättern forgfältig verschwiegen. Die innere Organisation seines Ministeriums ift burch gabtreiche Ernennungen anerkannter Capacitäten nabezu vollendet, und es barf nicht unerwähnt bleiben bag auch nicht einer ber Freunde bes Minifters burch Protection in's Umt tam. Die Bahn über ben Sommering wurde in Angriff genommen, die Telegraphenlinie von Cilli nach Trieft und Italien, bann im Norben bis Oberberg fortgefest; bie nördliche und fübliche Linie wird nun im Minifterium bes Innern und im Minifterrathe-Saal bes Reichetages burch unterirbifche Drahtleitungen vereinigt und ber Bebrauch für alle Privaten unter Anwendung gewiffer Borficht8= magregeln freigegeben. Die verhaften Steinfohlenschurfungen auf Staatstoften wurden eingeftellt, und ber Brunbfat ausge= sprochen bei allen Bauten die fleineren Unternehmer vor ben größeren zu berücksichtigen. Die Gränelwirthschaft auf ben Bauplagen in und um Wien, bas luberliche Leben bes fünftlich ber= angezogenen Broletariats wurde eingestellt, burch Berabsehung bes Taglohns ben Gewerben wieder bie Möglichkeit gegeben Arbeitslente gu befommen, bie Confcription und Sichtung von nahezu 20000 Arbeitern bis unter 10000 burchgeführt, kurz eine Riefenarbeit vollführt bie zu jeber andern Zeit ben freubigsten Dank bes Baterlanbes zur Folge gehabt hätte."1)

In folder Beife murbe Ernft von Schwarzer bei feiner Arbeitefraft und ansgesprochenen Befähigung ohne Frage einen tüchtigen Minifter abgegeben und wurde bie Regierung ber er angehörte fich feiner Mitwirfung ju frenen gehabt haben, wenn es nicht in feiner Berfonlichfeit und in feiner frühern Saltung Dinge gegeben hatte bie ihm von gemiffen Seiten nie verziehen wurben. Nicht bag Schwarzer ber einzige gewesen ware ber im Jahre 1848, aus ben Reihen einer phrasenreichen Opposition auf einen maggebenben Boften in Regierungefreifen berufen, fich von andern Unschauungen und Zielpunften geleitet zeigte ale bie ihm in feiner frühern unpraftischen Stellung ichienen vorgeschwebt Rur war bei Schwarzer ber Umschwung ber Jreen gar ju unvermittelt und gewaltig als bag nicht felbft ruhigere Leute baran hatten Mergernis nehmen follen. Beftern noch in bem Aufgeben Defterreichs in Deutschland bas einzige Beil erbliden, und heute ben Wiberftand Defterreichs gegen bie beutsche Central = Bewalt 3. B. in ber Cocarren = Frage bes Militaire. predigen; geftern noch wiber ben italienischen Rrieg in grimmigen Berwünschungen losziehen, und hente über bie Siege Rabecty's und bie Demüthigung Carlo Alberto's ambrofianische Lobgefänge anftimmen; geftern noch für Louis Blanc und Broubbon, für bie Bflicht ber Regierung schwärmen jedem Staatsbürger Arbeit ju verbürgen, und heute bie Bermeisung ber Arbeiter-Anspruche in bie gebührenden Schranfen ale Grofthat ansposannen laffen, bas waren benn boch etwas auffallenbe Sprunge und boten ben

<sup>&#</sup>x27;) A. A. Zig. Rr. 260 vom 16. September S. 4124. Die Rebaction machte bazu bie Aumerkung: "Daß Schwarzer ein Mann von ungewöhnlichem Geist und hellem Blid für bas Bertehrsleben im großen ist, hat er in seiner frühern Stellung in Triest gezeigt. Jeber ber ihn kennt wird beklagen baß ber Strubel ber Revolution, ber auch auf ihn eine Zeit lang sinnverwirrend gewirft zu haben scheint, ihn so schnell in seine Tiesen gezogen bat".

gablreichen Teinben, bie fich Schwarzer in ber Zeit feines journaliftischen Wirkens in Wien gesammelt hatte, nur zu willtom= mene Angriffspuntte. Der "Philosoph" Jelinet nahm Abschied von ber "Allgemeinen Defterreichischen" wo er fich nicht mehr mit ungebundenem Behagen auslaffen fonnte, und widmete feine fritische Feber bem "Rabicalen" wo fein Rame gum erstenmal Ir. 49 vom 13. August erschien; es war bie verhängnisvollste Acquifition bie ber unglückliche Becher machen fonnte! Denfelben Weg ging einige Tage fpater ber hochbegabte und vielberebte jungere Stifft, ber in einem "Vae victis" überschriebenen Artitel ("Rabicale" Nr. 60 vom 26. Angust) seinem früheren Redactions= Chef bie Borte gubonnerte : "Benn ein Minifter aufgebort hat für bas Bolf zu fühlen und zu arbeiten; wenn er ihm ben Tag-John als Brobflumpen vor bie Guge wirft und es einer Bor = bereitung nicht werth halt bag berfelbe fünftig wird fleiner gefnetet werben; wenn er fein Bort ber Bermittlung finbet unb nicht lieber fein eigenes Leben preisgibt als bas eines Mitbürgers ju opfern; wenn ein Demofrat' Arbeiter ichlachten läßt, bann ift bie Minifterbant nicht beffer als bie Bant bie ben Galeeren-Sträfling trägt!" Den ichlimmften Streich aber fpielten ihm bie Beiben als fie im "Charivari" Dr. 63 vom 31. Auguft S. 248 mit ihren vollen Ramen erflärten, "bag Berr Bubner nur nomineller Rebacteur ber A. Ö. 3tg. fei", weil es "von bem Belieben bes herrn von Schwarzer" abhange "ob Auffate abgebruckt werben burfen ober nicht."

Schwarzer sah ein daß im Amte nicht länger seines Bleisbens sei, und reichte seine Entlassung ein die aber nicht sogleich angenommen wurde, sei es daß das Ministerium auch hierin seine neu gewonnene Festigkeit behaupten, sei es daß es sich die ersolgreiche Thätigkeit Schwarzer's nicht entgehen lassen wollte. Im Publicum wußte man bald um seinen Schritt. Schon in den ersten September-Tagen wurde von dem bevorstehenden Rücktritt Schwarzer's gesprochen ), Hauptmann Möring vom Genie-

<sup>1) 3</sup>m "Desterr. Courier" Rr. 213 vom 5. September ließ ein Dr. C. W. aus Anlag bes Geruchtes, Die "Wiener Zeitung" solle ihren Rebacteur

## III. Vor Bericht (coram judice).

## 1. Die Alten und die Jungen — Nationalitäts-Organe — Aus dem radicalen und aus dem anti-revolutionairen Cager.

Wenn man im Geifte bas vormärzliche Wiener Zeitungswesen gegen jenes im Hochsommer 1848 hielt, so machten sich nach ben verschiedensten Seiten große Unterschiede bemerkbar.

Biele ber ältern Journale waren eingegangen, hatten bas Feld bem heranwachsenben jüngeren Geschlechte geräumt: ber "schwarze Domino" und die "allgemeine Damenzeitung" mit Ende März, die "Gegenwart" mit 29. April, die "Zeitschrift sir ben Landwirth" (mit 1. Mai ?), der "musikalische Anzeiger"

wechseln, "horribile dictu einen folden in ber Person bes f. g. Minifters Schwarzer's erhalten", einen Brand-Artifel los: "Soll bas eine Sinecur sein bie ber ju flürzenbe Minister sich beizeiten reserbirt hatte?!" Das Ministerium Doblhoff mitze burch einen solchen Schritt "nicht ben letten Schein von Ehrlichteit gestissentlich opfern" 2c. 2c.

<sup>1)</sup> Rapper "Feberzeichnungen" in ber "Bobemia" Rr. 168 G. 3

mit 25. Mai, bas "Morgenblatt" mit 30. Juni, bie "Mufit-Beitung" mit 4. Juli. Wie man fieht waren es meift Fachblätter welche ber Tob getroffen: geregeltem Unterricht und Erwerb war allerbings bie Zeit überbiemagen ungunftig. Mufit hatte beibe ihre journalistischen Organe eingebußt, bie Landwirthichaft bas eine und altere. Das zweite jüngere, bas "landwirthschaftliche Wochenblatt", gleich bem "pabagogischen" Raifer's, erhielt fich burch bas gange Jahr, allein jenes nicht ohne große Störungen und zeitweise Luden; von ben "Berhandlungen ber f. f. Landwirthschafte-Gesellschaft" fonnte nur eine Bandeshälfte ansgegeben werben. Die "Gefellschaft ber Merzte gu Bien" batte in ben brei erften Monaten bes Jahres ihre all= gemeinen Situngen, fo wie jene für Pharmatologie Pathologie Sygienie Therapentit gehalten und am 24. März ben von Brofeffor Raimann abgelesenen "Sahresbericht" über bie Leiftungen ber Befellichaft im abgelaufenen Jahre vernommen; von ba au aber war vollständiger Stillftand in ben Befchaften bis gum Februar 1849, wo bie Protocolle ber "letten" Situngen vom 3. 22. 2c. Marg 1848 gur Berlefung tamen. Die "Zeitschrift" ber Gefellschaft bie mit 1848 ihren fünften Jahrgang gurudlegen follte, fam, wie es fcheint, in biefem Jahre gar nicht berans, fonbern es erschienen zwei Banbe mit ber Jahreszahl 1849 für 1848 und 1849 gemeinschaftlich. Bon ben beiben juribifch-politischen Fach-Zeitschriften hielt bie Wagner'sche tapfer aus und bann noch lang über bas Jahr 1848 hinüber; Wilbner's "Jurift" bagegen verfümmerte in ber zweiten Balfte bes Jahres und erichien 1849 nicht mehr. Professor Architett Forfter ichloß im April ben II. Band ber "Ephemeriben" feiner "allg. Bangeitung" und ließ nach einer mehrmonatlichen Paufe im September bafur ein "Notigblatt" erscheinen. "Im Boligei= Staate war bie Baugeitung ber Cenfur unterworfen", fchrieb er im Borwort ju letterem ; "jebe icharfe Rritif über Staatsbeamte und Staate-Organe, wenn fie auch nichts ben Staat gefährbenbes enthalten tonnte, wurde geftrichen; felbft auf Titel und Ginrichtungen unferes Blattes hat bie Sofftelle Ginflug genommen.

Frei geworben in biefen Beziehungen" 2c. . . Bezüglich ber allgemeinen Literatur behielten bie alten "Jahrbucher", völlig unberührt von ber Zeitströmung, ihre ftreng wiffenschaftliche Saltung bis zu Enbe bei; bas Jahr 1848 mar aber auch bas lette ihres unverfürzten Beftanbes, 1849 erichien nur jum Abfchluß ein General-Regifter-Band. Die Schmidl'ichen "Blätter" bagegen hatten mancherlei Schwanfungen zu erbulben und gingen, wie es scheint, im November 1848 völlig ein. Die Mobe= Journale, Die "Biener Glegante", ber "Wiener Galanthomme", bie Dlobe-Bilber ber "Theaterzeitung" hatten unter ben Er= eigniffen wenig ju leiben : bie neuen Coftume fur bie Rational= garbe und bie verschiebenen Corps, bie allerhand vom bunten Bander= und Cocarben-Treiben beeinfluften Trachten, fowohl für Manner als für Frauen, gaben ihnen bas gange Jahr hindurch vollauf an thun.

Bon ben übrigen alten Blättern war faum eines bas nicht mehr ober minber seine außere Bestalt ober seinen Charafter ober beibes verändert hatte; manche waren im neuen Gewande gar nicht wieber zu erkennen. Wer g. B. ber es nicht wußte, würde aus ber "Allgemeinen Defterreichischen" ben altehrwür= bigen "Beobachter" herausgefunden haben! Bon ben Umftaltungen bie ber "Wanberer" und bie "Theaterzeitung" erfuhren war ichon bie Rebe. Der bemofratifirte "Ferbinand Sepfrieb" und fein neuer Compagnon Anguft Silberftein thaten auch alles mögliche um ben neuen Titel bes alten Blattes ju recht= fertigen; es war ihnen aber, wie bie boje Welt behanptete, bie Anftrengung anzumerten. Mit bem 24. September nahm auch ber "humorift" eine neue Geftalt an : ein "Bolitischer Borizont" überwölbte ibn; fein Format ftredte fich in bie Bobe, mahrend ber Wit und Muth feines herrn und Meifters mehr und mehr einschrumpfte. - Guftav Norben's "Fremben-Blatt", ursprünglich ein einfacher und trodener Gafthof- Anfunfte- und Abreife=, Etabliffement= Cours= und Theater=Anzeiger, hatte am 4. Mai Dr. 123 mit einer bagwischen geschobenen Rubrif "Taged-Neuigkeiten" begonnen, worin erft in möglichfter Rurge

und Bemeinfaglichteit allerhand Nachrichten, auch politische gebracht wurden. Allmälig trat einige Rritif, auch wohl Bolemif, vorwiegend in anti-revolutionairer Richtung bingu; bie Rubrif gewann unmerklich an Ausbehnung, füllte gegen Enbe September mit großer und fetter Ueberschrift bie gange vierte Seite, bis fie gulett an die Spite ber jeweiligen Rumer trat und fich über bie erfte und zweite Seite berfelben ausbehnte. Die fnappe Form feiner Mittheilungen, für bie große Maffe bes Bublicums leicht und bequem, trug bas meifte gur machfenben Beliebtheit und Berbreitung biefes Journals bei. — Bachmann's "Wiener Beitschrift", urfprünglich reines Unterhaltungeblatt, war feit bem Umschwung ftart mit Politicis verfett; baffelbe fant in noch höherem Grabe bei bem "Zuschauer" und beim "Sansjörgel" ftatt. Frantl's "Sonntagsblätter" waren aus einem belletriftisch= literarifchen Journale fast gang ein politisches geworben; allein wie bie außere Form und Ausftattung fich von Anfang bis gu Ende gleich blieben, fo mar bies auch mit Ton und Sprache ber Fall worin ber Berausgeber, obwohl er gegen ben Berbit ju ftarf in links arbeiten lich, nie bie Brangen bes Anftanbes überschritt. Dazu brachten bie "Sonntageblätter" eine Reihe eingebender Artifel beren Werth über bas vorübergebende Intereffe bes Tages hinansragte : fo "bie brei Tage ber Revolution in Wien, von Angenzengen und Theilnehmern gefchilbert" (S. 147-169), "Galigien in biefem Augenblide von Dr. 28. Conftant" (Burgbach G. 277-287), bas "Tagebuch eines aus Italien geflüchteten Deutschen von Beig" (G. 390 ff., 417 ff. 2c.). Frankl's "Abendzeitung, tägliches Erganzungsblatt ber , Countags= blätter", trieb burchaus im liberalen Fahrwaffer babin unb. erhob fich nicht über bie Phraseologie ber ben Martt beherrschen= ben Meinung. - And bas zeitältefte und rangerfte Blatt ber Monarchie war noch nicht am Ente seiner Wandlungen angelangt. Mit Decret vom 8. September übertrug Doblhoff bie Rebaction ber "Wiener Zeitnug" an Andolph Gitelberger von Ebelberg, bisher Docenten ber "Theorie und Beschichte ber biltenben Rünfte" an ber Universität; wie es scheint, mar es bie

finanzielle Gebahrung Schmidl's was beffen Entfernung herbeisführte . . .

Die feit bem 15. Marg entstandenen Blätter geborten gang eigentlich bem Gebiete ber Revolutione-Literatur an, gum allergrößten Theile im schlimmen und schlimmften, nur zu einem febr geringen im beffern und guten Ginne bes Bortes. Fach-Literatur war von vorn herein schwach vertreten und überbies fast ansnahmstos, wie es fanm anters fein tonnte, mit in bie politische Stromung bineingeriffen. Dabin gablten, und gwar für bas induftrielle Fach : bas "Central-Organ für Sanbel Bewerbe und Bolitif" (früher "bie neue Zeit"), Sandrini's "Commercieller Bolferbund", Wertheimer's "Wiener Gefchaftsbericht und Renigfeitebote", ber "Bahnhof" von Randnit, Die "Defterr, Topographie" und bas "Defterr. Buchbrucker-Organ"; für bas ötonomische: Rietsch' "Defterreichischer Land-Bothe" nut "ber Landwirth" Bregecefo's, mahrend bie "Bauernzeitung" Mabler's ausschließend politische Zwede verfolgte; fur bas pabagogifch-scientifische: Laug's "Schulzeitung" und "die Univerfitat" von Chiolich, mogegen bas "Stubenten Blatt", fpater "Stürmer", ber "Stubenten-Courier" und "ber Stubent" mit Dibattit und Babagogit nichts zu thun hatten; bie ein-numerige "Theater-Chronif" Bollrabe's; enblich bas lebensfraftigfte und charafteriftischeste aller nachmärzlichen Fachblätter bes Jahres 1848: Birtenfelb's "Defterreichischer Solbatenfrennb". Den Fachblättern muffen auch mehr ober minber bie verschiebenen Nationalgarbe-Beitungen beigegablt werben: bie amtliche "Beitung für bie Wiener Nationalgarbe", bas "Wiener MG.=Central=Blatt", "bie Boltswehr", "bie Barbe"; bann bie firchlich = religiofen, und zwar bie fatholischen: Brunner's "Rirchenzeitung", "Aufwärts" Organ bes eben bamale entstandenen Wiener "Ratholikenvereins", ber "Sprecher für Staat und Rirche", Donin's "Friedens-Bote"; bann bie israelitischen: Bufch' und Letteris' "Defterreichisches Central=Organ für Glaubens-Freiheit Cultus Befchichte und Literatur ber Juben" und, mit einiger Beschränkung, Low's "Defterr. conftitut. beutsche Zeitung . . . mit besonderer Bezugnahme auf bie focialen Berhaltniffe ber Juben". Durfen wir bie verschiebenen Arbeiter-Blatter unter bie Fach-Literatur ein= reiben? 3hr Titel war nur Ausbängschild für revolutionaire ober antisrevolutionaire Tenbengen! Doch feien fie bier ge= nannt : "An meine Bruber Arbeiter" von Leopold Schich, bas "Br. allg. Arbeiter-Blatt" von Grigner und Bafner, die "Arbeiter = Zeitung" von Sillifd, ber "Arbeiter = Courier" Rülfe und Balbed, bie "Concordia" bes gleichnamigen Biener Arbeiter-Clube. Befondere Zwede für bie armere Claffe verfolgten : "Der allgemeine Nothhelfer. Central-Organ bes Wiener Schulbentilgungs= Silfe= und Berforgunge:Bereine" und "Der Berold, Organ für Dienstgebenbe und Dienstsuchenbe", beibe von febr furger Dauer. Fachblätter auf politischem Gebiete wollten Deffenhaufer's "Boltstribine" und Jelinet's "Rritifcher Sprechfaal" fein, weil fie jum Biele hatten politische Fragepuntte bes Tages in mehr eingehender Beife zu behandeln; fie waren barum auch nicht Zeitungen fonbern Zeitschriften in zwanglosen Seften, fonnten fich aber eben beshalb in jenen fo fchnell babin lebenben Tagen nicht halten.

Bon ben politischen Tageblättern hatten einige eine bestimmte nationale Richtung. Eine slavische wie die "Allg. flavische Zeitung", ber "Bibensty Bosel". Ober eine ungarische eigentzitch magharische, wie der "Bölferbund" und Töltenhi's "Ungarn und Deutschland", letteres mit dem eben so zarten als bescheisbenen Motto: "Reize den Ungar nicht!", welchem erst später, ad eaptandam benevolentiam germanicam, beigeschaltet wurde: "In Interesse beider Nationen". Ober eine panteutonische wie vöhner's "Schwarz-Roth-Gold" mit dem Motto:

Deutschland, Deutschland über alles, über alles in ber Belt -,

bie "Br. Stubenten=Zeitung", früher "Stubenten = Blatt", bie vom 12. Inli an die Spige stellte: "Alles für Deutschlands souveraines Bolf!" Anch von den übrigen politischen Tages blättern waren die radicalen und liberalissirenden durchweg schwarz-roth-gold getränft, mindestens angehaucht, was sich jum

Theil schon in ihrer stofflichen Anordnung zu erkennen gab. So war die erste Anbrik im "Gerad' aus" überschrieben: "Bereinigte beutsche Staaten" wobei man so herablassend war Wien den ersten Platz zu gönnen; umgekehrt berichtete der "Radicale" unter der Ansschrift "Insand" auch über Franksurt Berlin zc., dann kam unter: "Ausland" die französische Nepublik Groß Britaznien zc. Abzesehen von dieser national politischen Tendenz geshörte die gesammte Zeitungs-Presse Wiens im Jahre 1848 dem deutschen Sprachzeitete an; eine Ausnahme machte nur der vor-märzliche "Poligrass Austriaco" und die armenisch geschries bene und mit armenischen Lettern gedruckte "Europa", dann von den nach märzlichen Blättern der böhmische "Vidensky posel" und die französische "Trinité politique".

In ihrer änßern Gestalt schieden sich die Blätter nach dem Format, und offenbarte sich bei jenen denen eine längere Dauer beschieden war das Streben sich zu vergrößern: so bei der "Constitution" die von Octav zum Quart, bei dem "Freimüthigen" der vom Quart zum Groß-Folio überging, beim "Gerad' aus" der sich vom Octav zum Quart und zuletz zum Groß-Folio ausereckte zc. Abgesehen von der "Biener Zeitung" die mit 1. Jusi ihr früher riesiges Format in Groß-Quart unwandelte, war es meines Wissens ein einziges Blatt das in dieser Hinsicht thalsabwärts ging: die "Resorm" die mit Folio begonnen hatte, dann auf Groß-Quart und zuletzt auf Klein-Quart zurückging.

Eine eigenthümliche Erscheinung in ber nenen Journalistit Wiens war jene ber ich bie Bezeichnung "Fliegende Blätter" gegeben. Um die Mitte August hatte eine "Bauernzeitung" zu erscheinen begonnen, die im Ganzen nur sieben Numern erlebte und in der ersten Häfte September einging; Redacteur war teiner genannt, nur der Drucker; eben so wenig gab es Numer und Datum. Bei den von mir s. g. Fliegenden Blättern nun sehlte selbst ein Titel. Es war immer nur ein einzelnes Anartsblatt das an seiner Spitze eine auf die Ereignisse oder Persönslichkeiten der Zeit sich beziehende Abbildung im Holzschnitt trug. Die Zeit der Ausgabe bieser sliegenden Blätter läßt sich heute

nur aus dem Inhalt der als Tagesneuigkeiten gebrachten Mittheilungen bestimmen. Diesem Kriterium zusolge erschien das erste Blatt um den 9. September. Sie müssen reißenden Abzgang gehabt haben, was sich daraus ergibt: 1) daß sie dis zum Ende der Revolution danerten, 2) daß von einzelnen Numern verschiedene Auflagen genacht wurden, selbst dis zu drei und vier, 3) daß drei verschiedene Firmen in ähnlichen Unternehmungen einander Concurrenz machten: Joseph Ludwig Josephstadt Nr. 52 hatte begonnen; M. Lell Leopolostadt Weintraubengasse Nr. 505 ahmte nach, zuletz trat Franz Raffelsperger Leopolostadt Nr. 237 ein. Es ist einer der Stolze meiner Sammlung daß es mir gelungen ist mehr als achtzig verschiedene Stücke zusammenzubringen. Ihrem Inhalte nach waren sie durchaus Kinder ihrer Zeit und folglich, je verworrener und fesselsoser Wechselbälge.

Ein zeitgenöffischer Schriftsteller begaun um bie Mitte Juli einen: "Die Wiener Journaliftit" überschriebenen Artitel ber Brager "Bobemia" (Dr. 116 v. 3. 1848 Chriffre "-d", wohl Siegfried Rapper) mit ben erbaulichen Borten: "Eau de mille fleurs ober wenigftens Rolner Baffer follte jeder bereit halten ber biefes Thema berührt. Die Breffreiheit wird eben vier Monate alt und wir wollen ein wenig bie Jungen betrachten bie fie zur Welt brachte; Lowen find feine barunter, aber bie Naturgeschichte ber Literatur muß auch bas Ungeziefer rangiren." Und ein throlischer Chronist jener Zeit (Abolf Bichler A. b. Marg- und October-Tagen ju Bien; Innebrud 1850 S. 46) fagt geradezu: "Die Entwicklung gemiffer Seiten ber Wiener Journaliftit bleibt ein unausloschlicher Schanbfled in ber Beschichte beutschen Lebens; wir haben weber in alten noch in neuen Tagen ein Beispiel bag. irgendwo ber naive Kinderglaube eines Bolfes, fein Bertranen auf bas gebruckte Bort zu fo schändlicher Ungucht bes Beiftes misbraucht morben mare."

Die Mehrzahl ber radicalen Journale Biens hatte eigent=

lich fein Brogramm, fein Shitem, fonbern unr eine Dethote: alles was nicht wie fie war zu begeifern und augubelfern; Betteifer fcbien es unter ihnen feinen ju geben als fich gegenseitig an Gemeinheit zu überbieten. Das zeigte fich ichon in ben Titeln und Aufschriften, was mit ben Mouaten immer ärger wurde, fo baf felbft Blatter bie mit einer anftanbigeren Bezeich: nung begonnen hatten biefelbe, um bie Concurreng mit ber um fie berum ftets üppiger treibenben Robbeit und Unflätherei aushalten zu tonnen, vergemeinern zu muffen glaubten. Beispiele haben wir ichon früher gesehen. Bu Anfang August zeigte fich "Der politische Efel" mit bem Langohr als Titel-Bignette, erft mit einem Biffen Ben im Maule, in ben fpatern Rumern mit Begafus = Flügeln und hinten ausschlagend. Journal bezeichnete fich felbft als "Tag= Rlatich= und Schimpf= blatt" und feine Berausgeber als "Efelstreiber" Bringinger und "Gfeld-Reiter" Rahlenberger. Gine von Ludwig Eckardt heraudgegebene "bemofratische Zeitschrift" trug ben Titel: "Die rothe Müte" mit einem Sonntageblatt "Der politische Sarletin"; erftere brachte es auf fünf Rnmern, bas andere nur auf eine. Bon bem "Biener Rrafehler" und bem "Ohnehofe" war ichon bie Rebe, welcher lettere auch burch bie Urt feiner Unfündigung und Berbreitung ärgerliches Aufsehen machte. Die Sache mar jo grell bag felbft ber Sicherheitsausschuß, ber fonft viel ber: tragen founte, baran Anftog nahm und bie Unterbrückung bes frechen Anfzuges wie bes "in boppelter Sinficht anftögigen" Titele becretirte ').

Von der Sprache welche diese Organe der öffentlichen Meinung führten, haben wir schon Proben erhalten und werden ihrer noch einige bekommen. Als bezeichnend kann es gelten daß in ihren Schimpfereien Polizei und Spigeln, in ihren Gleich-

<sup>&#</sup>x27;) Siehe oben S. 90 f. — Schulz Marginalien S. 238 will inbeh nicht gelten laffen baß ber Sicherheits-Ausschuß obiges in uneigennühiger Entruftung verfügt habe, indem "biese anscheinend im Geifte ber Ordnung getroffene Maßregel" eigentlich "eine handlung ber Rache" an Redacteur Blumberg gewesen sei ber ben Ausschuß "gar hart mitgenommen" habe.

niffen Strick und Galgen eine fo große Rolle fpielten. Dit ber Brivat = Ehre murbe in ber zügelloseften Beise verfahren. Doctoranben Abolph Ungar "Wiener Tageblatt für alle Stände" eröffnete Dr. 1 vom 5. Juli G. 2 eine Rubrit: "In Angelegenheiten bes Clube ber chemaligen geheimen Bolizei, zu beutsch Spigeln", bie es Dr. 2 und Dr. 5 fortfette, bann aber, mahr= icheinlich ben Staatsanwalt fürchtenb, ploglich abbrach. Darin war von nächtlichen Berfammlungen bie Rebe welche biefes "faubere Belichter" einigemal in ber Woche im Fürft Lichten= ftein'schen Balais am Erbberg "in einem fest burch Jaloufien verrammelten Theile im erften Stock oberhalb ber Stallungen" ober in ber Stifft'ichen Bohnung Ed ber Brunangergaffe Dr. 833 1. Stod abhalte; Brafibent biefer "Ballunten" fei Beter Ebler von Muth, "muthlofer Boligei-Director, Gpit aller Spigeln"; unter ben Mitgliebern parabirten ber altere Baron Stifft, ber Seibenhandler Schent, "Johann Soffmann Befiger ber Berrichaft Altmanusborff" 2c. Gin verfappter "A. R. S-t. Garbe" im "freien Wiener" (Dr. 21 vom 9. Juni G. 82 f.), ber mit bem Berausgeber bes "Zuschauer" ein Buhnchen ju pflücken hatte, that es in folgender finnigen Beife: "Brüter wollt ihr nicht biesen Rerl, ber wie ber Bater in ben Räubern spricht, bas oberft zu unterft unter's Firmament wie einen Regel auffeten? Berbient Cbersberg nicht einen Strict? . . . Diefer elende Sund, diefer Rabelift Novelletiter und Journalift, beffen Beitwifch nur ein erbarmliches Beichmier von Bopf-Philosophic und Bopf = Moral enthält, ein Spiegburger Rannegieger und Tagefubler, ein Mann ber erbarmlichften eigenen Meinungen ber nicht werth ift bag man ihn unter ben Schriftftellern Biens länger buibet ic. In ber "Barricaben = Zeitung" (Dr. 3 vom 9. Juni G. 4) war von bem Entwurf zu einem neuen Orbens= banbe bie Rebe: "ein einfacher Strict" ber "an hiftorischen (sie!) Großen verliehen werben" folle. Satte ein alter Mitarbeiter ber "Theaterzeitung" fo Unrecht, wenn er bie Aufforberung weitere Beitrage gu liefern mit ber Bemerfung ablebute: "Jett ift bie Cenfur unerträglicher als früher; früher brohten

Striche, jest broben Stride" (D. Courier Dr. 229 vom Bom Wort ging man jum Bilb 23. September S. 924). über, wie z. B. bie "Ratenmufit" Dr. 3 vom 15. Juni C. 10 einen verschlungenen Strid ale "bas neuefte Orbensband" barftellte. In ber "Br. Borftabt-Reitung" Rr. 3 mar unter ber Ueberichrift: "Bafner hangt icon!" ein Balgen mit einer baran hängenben Disgeftalt zu ichauen; ber erflarenbe Text barunter aber belehrte ben freundlichen Ranfer und Lefer, nicht Safner fei ce ber ba bange und ber "fo Gott will und wenn bie gute Sache fiegt" auch nicht gebangt merben folle, fonbern "bie Reaction". Der "Wiener Rratehler" zeigte feinen feinfühligen Lefern Dr. 1 G. 4 bie gange Regierung an fieben Balgen bangend : "Das Minifterium bat bie bochfte Stufe von Bolfethumlichfeit erreicht", mar barunter zu lefen. Go weit wie gegen bie oberften Rathe ber Krone ging unn wohl ber Chnismus biefer "Gaffentoth = Literatur", wie Gbereberg fie nannte, noch höher hinauf nicht; boch waren barum bie Erzberzoge, ja bie Berfon bes Monarchen bor ben Schändlichsten Angriffen nicht ficher. Das bohnenbite meffen man fich in letterer Begiehung erfrechen tonnte, war wohl jene Rotig in ber "rothen Mübe" (Dr. 4 vom 4. August G. 15): "In Throl geht, wie Reisenbe ergahlen, bas allgemeine und festverburgte Berucht bag ber Raifer am 16. abbanken werbe. Warum wiffen wir in Wien nichts babon? Wir fonnen eben fo gut Bivat' rufen wie bie Throler". Ueber bie Ernennung bes bentichen Reichsverwefers brach Ungar's "Tageblatt" in fchwarg-roth-goldenen Jubel aus; bie Ueberschrift bes Artifels Dr. 27 vom 7. Juli erinnerte an bie Sprache ber erften frangofischen Revolution: "Johann Lothringen beutsches Reiche=Oberhaupt". . .

So bedanerlich, ja verabschenungswürdig derlei Ausschreitungen waren, eines darf man, um nicht ungerecht zu sein, nicht aus dem Auge lassen: "tout comprendre c'est tout pardonner", sagt der Frauzose. Es war eben der erste ungewohnte und darum ungezügelte Gebrauch, den das damalige Schriftthum von einer Freiheit machte die es unmittelbar aus den beengendsten

nd willführlichften Teffeln in ben vollen Bebranch feiner Beregungen gefett hatte, und wo es ein Bunber mare zu nennen ewefen wenn es gleich bas rechte Biel und Dag getroffen hatte. Darin lag bie ungebeure lleberlegenheit ber "Breffe" bag ihre feiter aus Banbern und Berhaltniffen tamen mo fie in bie Edule politischer Reife und Besonnenheit gegangen waren. Die inbeimische Journalistif, fanm ber Zuchtruthe entlaufen unter er fie mit Bahneknirschen und verbiffenem Sag berangewachsen var, hatte nichts gefehen und gelernt als bie verrotteten Bu= tanbe gegen beren Wieberfehr fie jest losbonnerte, auf beren collftanbige Bernichtung fie binfteuerte. Denn die radicale Journalistit von 1848, fo Scharf bas Berbict gegen bie Form bie fie mabite, gegen bie Sprache beren fie fich bediente, ausfallen mag, fie meinte es im großen Durchschnitt ehrlich mit ihrem Ingrimm, mit ihrer Erbitterung'); fie war nicht erfauft, wobei allerbings in's Bewicht fällt bag es bamals an Ranfern und folglich an Belegenheit fehlte um lohn ju bienen. noch eins: Das obscone Benre, jene schlüpfrigen Fenilletons und Berichtsverhandlungs-Berichte, bie es bente beforgten Aeltern faft unmöglich machen ihren heranwachsenden Töchtern irgend eines unferer Journale in die Sande ju geben, es war wohl in vereinzelten Flugschriften und Bilbern, aber, fo weit meine Rennt= nis reicht, nicht in ben regelmäßigen Tageblättern vertreten . . .

Schließlich kann, wenn von der Presse Wien's im Jahre 1848 die Rede ist, ein Moment nicht unberührt bleiben: das hervortreten des Judenthums. In der Flugschriften-Literatur, die über kein Thema reichhaltiger war als über dieses, sindet sich bei M. Lell gedrucktes Blatt in klein-Folio (ohne Datum): "Die jüdischen Feder-Helben oder das politisch-literarische

<sup>&#</sup>x27;) "Grenzboten" 1848 II S. 489 f. wo es von ber "Constitution" bifit: "Es ift ein Bolteblatt, roh wie bas Bolt, aber auch gesund und thelich wie basseles"; Safner sei "ein Mann von hartem Gemüth" und beibe "jogar als böswillig geschildert, aber Charaftere bieser Art sind in ber Politit consequenter unerschiltterlicher als bie wetterwendische Gutmilthigkit ber Entbustasten".

Schabesgärtle in Wien von Max Beitel Stern" (natürlich ein Pfenbouhm) mit bem Motto:

Gottes feine Bunber, was hoben wir für e Leut', Mle fint fe gescheibt!

Darin werben nun Jelinet Rolifch Englander, Gibor Beller 2c. 2c. mit wenigen Strichen charafterifirt, und ale bie brei Schredensmänner, "fchanerlich ungeheuerlich, mit Buillotine und Schaffot, mit feuriger Beitsch'", bingeftellt: Robespierre-Löbenftein, Danton-Deutsch, Marat-Silberftein. Um ichled: teften fommt aber auch bier Mabler vom "Freimuthigen" meg, "in ber Biffenschaft ein Alexander Sumboldt, in politischer und historischer Bilbung ein Dahlmann, in parlamentarischer Runft ein Bagern", über beffen Werth und Behalt nun einmal alle einig gewesen gu fein scheint. "Aus ber Borbe ber hungrigen Scribler Wiens", fchrieb med. Dr. hermann im "Buschauer" (Dr. 107 v. 7. Juli S. 853), "ragt Mahler burch Bilbunge lofigfeit bes Beiftes, burch Bermorfenheit feiner Befinnung, burch eine unbegränzte Bitlofigfeit, burch vollendete Strafen: jungen-Polemit, ferner burch gemeine Feigheit bervor"; und Quirin Endlich (ebenda Dr. 108 vom 8. Juli G, 860) nennt ihn einen gemeinen Burfden "ber ichon zu wiederholtenmalen aus öffentlichen Localitäten binausgejagt worden ift und beffen freches Maul nur mit feiner Unwiffenheit gleichen Schritt halt." Nach allem was über ihn zu lefen scheint Dahler ein Seiten ftud zu Awrum Cheizes, genannt Dr. Abolph Chaifes, gemejen gu fein über ben ja gleichfalle nur eine Stimme berrichte'), und Individuen folder Urt waren allerdings geeignet von ben Dr ganen ber Wiener Breffe feine bobe Achtung einzufloßen. Denn es war ja jum geringften Theile confessionelle Abneigung, Religionshaß, was nicht etwa blos die eigentlichen "Judenfreffer" à la Cbereberg, Quirin Endlich, fondern bie Bevolferung im allgemeinen gegen bie "jubifche Schandpreffe" in Sarnifch brachte, und mit Recht meinte bas o. a. Flugblatt "bag bie beffern

<sup>&#</sup>x27;) S. meine Beschichte Defterreichs 2c. I. Anm. 29).

Juben felbft bas Treiben bes größten Theiles Diefer Literaten verbammen und bag es fie mit Betrübnis erfüllt biefe allüberall mit ben grellften Farben mablen und fich bervordrängen gu seben". Das aber burften auch ruhiger Urtheilende einigermaßen fouberbar finben bag eine Sippfchaft, bie weitaus ben geringften Bestandtheil ber Seelengahl ansmachte und überbies nach Stamm und hertunft, nach Glauben und Sitte von bem Sauptstamm in fo hohem Grade abstach, fich ben Beruf anmagie über bie Buniche und Bedurfniffe ber Besammtheit bas große, bas ent= Scheibenbe Wort zu führen, und babei nicht einmal ben Tact befaß bie abweichenden Gefühle und Anschanungen jener Mehr= beit, befonders in religios : firchlicher Begiehung achtungsvoll gu ichonen. In dieser Sinsicht mar es nicht blos bie Journalistif, es waren bekanntlich auch bie akabemische Legion und ber Sicherheite-Ausschuß, also jene beiben Factoren bie mahrend ber gangen Biener Revolution eine fo verhängnisvolle Rolle fpielten, wo bas überwiegende Bervortreten bes jubifchen Elements alle Unbethei= ligten mit gerechtem Unmuth und Wiberwillen erfüllte.

Uebrigens hieß es auch in biesem Stücke über die Schnur hauen wenn man, wie dies allerdings häufig geschah, "schlechte Presse" und "jüdische Presse" als Shuonhma behandelte. Kein geringer Theil der subversiven Journalistik befand sich in nichtzjüdischen Händen, "und was der Hauptpunkt ist", wie ein Corzespondent der A. A. Itg. (Beil. zu Nr. 220 vom 7. August S. 3514) mit Grund bemerkte, "sie alse sündigen an Bernunft und beschalb weil sie. Inden oder Christen sind, sondern weil und so weit sie Menschen ohne Bildung und ohne Kenntnisse sind." Die "Geißel" (Nr. 43 vom 10. September S. 175) theiste die Rollen des revolutionairen Journalisten-Triumdirats anders aus als der pseudonhme "Max Beitel Stern": Robespierre—Häsner, Dauton—Haut, Marat—Grigner, und diese waren alle drei, meines Wissens, von Haus aus Christen.

Jenen "Boltsschranzen" gegenüber, wie sie im Gegensah zu ben "Hofschranzen" von Beter Struwwel in bessen "Handsbüchlein für Wühler" (Leipzig Gustaw Mayer 1848) genamt wurden, hatte begreiflicherweise die anti zevolutionaire Journalistit einen schwierigen Stand. Nicht das bedeutendste Organ berselben "die Presse"; benn diese war von ihrem ersten Aufstreten eine Macht, und nicht sie hatte die Andern, sondern die Andern hatten sie zu fürchten. Die "Wiener Zeitung", seit der burchgreisenden Umstaltung die sie mit 1. Juli ersahren, stand außerhalb des Gewühles der Parteien in deren Hader sie sich nicht nischt; sie ging mit der Regierung durch dick- und Benufe. und von das war, so mußte sich jeder sagen, ihres Umtes und Berufs.

Aber alle bie Rleineren bie es feit bem 15. Marg verfucht hatten gegen ben Strom zu ichwimmen, wie viel waren ihrer gleich beim erften Anlauf untergegangen, von ben rafch babin schießenben Wogen überfluthet worben um sich nicht wieber emporguringen! Brofeffor Frang Unton Rofental, ber fchon im Januar mit feinem "Poligrafo Austriaco" Fiasco gemacht hatte, versuchte später wiederholt ein conservatives Journal ju begründen. Sein "Wochen = Telegraf", 18, Juni, und feine "golbene Mittelftrage, Bolfegeitschrift für Butgefinnte", 29. Juni, erlebten gleich Bahrmann's "Batriot", 15. September, je eine Rofental fchnf bann noch einmal eine "golbene Mittelftrage, populares Organ ber gemäßigten Partei", 4. September, und mit biefer gelang es ihm fo ziemlich fich über bem Baffer ju erhalten. Um 3. Juni erschien eine "Bahrheit", in Octar, bie bis gegen Mitte Juli währte und auch einen Rofental, aber Rlemens, nicht Frang Unton, jum Rebacteur hatte. tung war bei beiben Namensvettern biefelbe, am bezeichnenbften ihre entschiedene Borliebe für Billersborff, den fie bei jeder Belegenheit als Mufter eines Miniftere priefen um beffen Befit alle anbern Staaten Defterreich zu beneiben hatten . . . allgemeinen taun von einem eigentlichen Confervatiomus in ber nachmärglichen Achtundvierziger-Journaliftit nicht gefprochen merben : richtiger ift es, ben Rabicalen ober Revolutionairen bie

Anti=Revolutionairen entgegenzuseten. Denn ber Conservatismus von bamale mar im Grunde nur ein Rampf gegen bie Tenbeng bes Umfturges: bie Regierung murbe vertheidigt, ber Raifer und das faiferliche Saus mit Chrfurcht und warmer Unhänglichfeit genannt, Rabecky und bie faiferliche Armee gepriefen und gefeiert. Daneben aber hielt man bie beutsche Fahne boch empor, versette Metternich und, in ben erften Monaten, ber Ariftofratie überhaupt einen Seitenhieb nach bem andern - man wollte ja nicht "reactionair" fein ober icheinen! -, ichimpfte um die Wette mit ben Radicalen auf bie Jefuiten und felbft auf bie "Bfaffen", nur bağ man letteren - benu man war ja confervativ! - bie "wahren" Briefter gegenüberftellte. Mit folder Ginfdrankung war auch Schweidharbt's "öfterr. Biene", bie fich vom 3. Juli bis in ben October hielt, unter bie confervativen Organe gu rechnen. Entichiebenes Blud nuter ben fleineren Blattern biefer Richtung madte blos bie "Beifel", und zwar baburch bag fie, wie icon früher auseinandergesett wurde, die Rücksichtslofigkeit ber Sprache, ben Chnismus ber Form mit jenen theilte beren Biele und Strebungen fie in allem und jebem befampfte.

Die fatholifchen Blätter: Beith's "Aufwarte" - biefe "liebliche Maiglocke unter ben Dornen", wie Brunner fie nannte -, ber "Friedens-Bote", ber "Sprecher für Staat und Rirche", waren von Sans and anti-revolutionair, und im eminenten Sinne mar bies bie "Wiener Rirchenzeitung" bie überhaupt zu ben bebentenbsten jonrnaliftischen Erscheinungen bes Jahres 1848 gahlt. 3mar hielt fich Sebaftian Brunner ftreng an das Programm feines ben Intereffen ber tatholischen Rirche gewidmeten Blattes; allein in einer Zeit wo bie Politif jo oft und ftark auf bas Bebiet ber Rirche binübergriff, tam biefe ichon um ber Abwehr willen hänfig genug in die Lage in politischen Fragen feste Stellung zu nehmen. Run verwahrte er fich wohl gang entichieben bagegen, irgend einer politifchen Bartei anzuge= boren. "Der Ratholiken=Bereiu", ichrieb er am 20. Juli (Rr. 48 S. 189), "trägt fo wenig eine "reactionaire", eine fcwarzgelbe' Farbe baß in bemfelben nach ber politischen Ueber=

zeugung ber Mitglieber gar nicht gefragt wirb, baf neben als ichwargaelb bezeichneten Chrenmannern wieber anbere Chrenmanner als Leiter bes Bereines fiten bie bas Brogramm bes Ausschuffes jur Bahrung ber Bolteredite' gang vornan unterzeichnet haben." Dennoch führte es bie Ratur ber Cache mit fich bag Brunner und feine Mitarbeiter bem politischen Umfturg. ber auch Religion und Kirchthum in ben Abgrund gieben mußte. ihr Beto entgegenriefen was fie mit Muth und überlegenem Biffen thaten. Die einschneibenbften Auffate maren jene von Brunner felbst bei bem sich vielseitige Belesenheit mit einem urwüchsigen Sumor verschwisterten. In einer "Nachtgebaufen eines Bolksmehrmannes" überfchriebenen langen Reibe von Artiteln ließ er biefen feine "politischen und gefellschaftlichen Anfichten" entwickeln. 3m I. Artifel (Dr. 69 vom 7. September) gerath ber Bolfswehrmann auf bas Thema von Gin= und Zweifammer-Shitem, auf bie Cholera-Berichte aus Rufland und ber Türkei, auf Tob und Brab - bas große Gintammer : Spftem, "feche Bretter und zwei Brettlein, und ber Ginfammerer wirt hineingelegt ohne bag ihm babei ein Rammerer=Schluffel gelaffen wird" -, und troftet fich babei "mit ein paar weltlichen Gebanten", wie g. B. bag man babei "im Buge ift bie lette Barricabe, ben Tobtenbügel ju überflettern; bag ber welcher uns eine Grube grabt gulett felber bineinfällt; bag une bie Arbeiter-Frage nimmer fummert und bag man mit ber noch viel schwierigern Faullenzer = Frage nichts mehr zu thun bat" x. Denn wie bei ben andern fatholischen Blättern mar es auch bei ber "Rirchenzeitung" bie fociale Frage, mar es bie große Maffe bes Bolfes beren los einer unabläffigen Beachtung gewürdigt Der wachstehende Boltswehrmann sieht abends "bie Broletarier von ben öffentlichen Arbeiten beimtebren" und ihr betrübender Anblic führt ihn auf ben Wegensatz bes bochfahren= ben Schlagwortes von "Bolts-Souverainetät" womit die Demagogen ben leichtgläubigen Saufen zu töbern fuchen. ber achte Sochverrath an ber Bolfe = Souverainetat?" fragt er. "Der achte Sochverrath ift: burch taufenberlei Lügenfünfte bas

arme Bolf um fein einziges troffliches und erhebentes But bringen, um bie Religion, um Gottes ausgleichende Gerechtigfeit! Mit ber Religion ift ber Mensch und fühlt fich ber Menschin all' feiner leiblichen Armuth ale eine moralifche Berfonlich= feit, er hat ben Abel ber Rinbichaft und ben Abel ber Gben= bilblichfeit Gottes ben er fich nicht abkaufen lägt. Jene lieblichen Tageshelben aber, bie ba wollen Aufruhr und Blutvergießen um ihren Willen burchzuseten, fie fühlen fich gebemmt in ihrem Fortschritt wenn ihnen ein armes, aber an Gott gläubiges, ein religiofes Bolf gegenüberfteht . . . Wer fühlt fich nicht von heiligen Born burchglüht wenn er einen erbarmlichen Rerl fieht ber bie Lente mit ten Borten begrußt: , Souvergines Bolf!' und ber hundertmal biefen Gruß über seine Lippen bringt, und ber im Bergen fich benkt : D ihr bummen Tenfel, ich halte euch nur biefe Speckfeite bin um euch in bie Falle ju loden, um euch borthin zu führen wo ich euch eben nothig habe" (Dr. 70 vom 9. S. 277 f.). Dann wird ber Sag ber Urmen gegen bie Reichen geschilbert. "Wie bie Shane ben im Buftenfand vericarrten Leichnam wittert und ihn ausgräbt und auffrift, fo wollen achte Proletarier auch einmal über bas tobte von Reichen verscharrte Gold herfallen und sich bamit gutlich thun . . . 3ch beiße fie nicht Shanen weil fie arm fint", fahrt ber Bolfewehr= mann fort, "fondern weil fie Proletarier find, aber gu Brole= tariern und Shanen habt ihr fie gefliffentlich gemacht ober fie bagu machen laffen, indem ihr ihnen ben Simmel genommen und fie auf bie Erbe angewiesen habt; auf ber Erbe aber tount ihr fie nun nicht befriedigen" 2c. (Rr. 71 vom 12. G. 281). Brunner ift zwar im weitern Berfolge feiner Artifel ber Rolle bes nachbenkenben Bolfswehrmannes nicht treu geblieben und allmählig in bie bes bocirenben Briefters übergegangen; boch tren geblieben ift er ber Rolle bes Anfampfers gegen bie hohlen Schlagworte ber Beit, gegen bie Abirrung ber verschiebenen Stände von bem Wefen ihres Berufe, gegen bie Uebel und Schrecken bie unausweichlich foldem Bebahren entspringen muffen. Es thut mir mahrhaft leib bag ich bie Rirdhof=3bhlle und bie

Geschichte von bem geistesarmen Tobtengräber und bem "aufgeklärten" Regierungerath A . . . nicht hersetzen kann, sondern ben empfänglichen Leser auf Nr. 85 vom 14. October & 341 f. verweisen muß').

Daß Freund Sebaftian feine ichonungelesen Angriffe von ber anbern Geite nicht mit Artigfeiten beimgezahlt befam läßt fic Der "Bfaffe", ber "Jefuit", auch wohl ber "jefuitifche renfeu. Schuft" waren bie gewöhnlichen Chrentitel womit fie ibn bebachten; baneben glaubten fie ihre Leferfreise mit allerhand jungenhaften Erfindungen unterhalten zu burfen : er fei mit einer Schaufpielerin vom Josephstädter Theater burchgegangen; Montez habe ihm ein foftbares Strumpfband jum Beichente gemacht; ober fie bilbeten ihn als Mitglieb ber Camarilla im Kreise von Sofbamen ab u. bgl. m. Gleichwohl stand Brunner mit seinem Kachblatte ben großen Leserfreisen etwas fern; lettern gegenüber mar es eine Trias ber alten Wiener Journaliftit, bie als Bertreter ber anti = revolutionairen Intereffen galt und bedhalb von ber rabicalen Bartei als "Saupt = Reactionaire", "Ur-Jöpfe", "Finfterlinge" 2c. 2c. verschrieen und verläftert wurde: Bauerle - 3. B. Beiß - Ebersberg.

Der ehrliche und liebenswürdige Bouvivant Bänerse war zwar mit seinem Blatte, noch vor der Aenderung von dessen Titel, gleich so vielen Andern ans dem belletristischen Lager in das politische übergegangen; aber wo früher sein "'s gibt nur a Kaiserstadt, 's gibt nur a Wien" in frästigem Dur erklungen hatte, da töute es jeht in schwermüthigem Moll, und gewis wurde kein Aulas versäumt wo Bänerse und seine Mitarbeiter L. Rauduih, E. Kaska, Dr. Mitrichter, Dr. Constantin Burzbach u. a. ihren gemäßigten Ansichten, ihren sopalen und patrietischen Gesühlen Ausbruck geben konnten. Auch Pannasch, Caskelli, Betti Paoli psegten sich, wenn sie etwas auf dem Herzen hatten was in den andern Blättern kann würde Auf

<sup>&#</sup>x27;) Ueber Brunner's fonstiges Birten im Jahre 1848 f. beffen Bober? Bobin? II S. 189-268, und Schulz Marginalien S. 80 ff.

nahme gefunden haben, in bie Spalten ber ehemaligen "Theaters geitung" ju flüchten.

Der "constitutionelle Sansjörgel" hatte es auf bie Juben icharf, fagte ihnen mitunter unangenehme Dinge und murbe bafür von ihnen nichts weniger als glimpflich behandelt; ja ber "Sansjörgel" mar fogar unter ben allererften bie aus biefem Grunde ben Saf Braels auf fich luben und einen fleinen Flugichriftenfrieg gegen fich entflammten 1). Das war genug ibn jum Bopf und Reactionair ju ftempeln, und er hat auch in jeber anbern Richtung burch bie gange Zeit ber Revolution bie Sache ber Befetlichfeit und Ordnung, fo gut er es verftand, in feinen Schutz genommen. Rur verftant er es wohl nicht immer am besten, und wenn er einerseits zu schlau war um nicht, wenn es mit einem Anstrich von Freifinnigkeit geschehen konnte, ben Studenten und Arbeitern, "ben beiben Glementen ber Intelli= geng und ber Rraft" um ben Bart ju geben, fo verpagte er andererfeits feine gunftige Belegenheit fich über bie eben fo "bumme" ale "fchlechte" "Camarilla" auszulaffen, ber Erzberjogin Sophie wohlmeinende Lehren zu geben tag fie ihren Thronerben in einer andern Buft als unter "friechenten Sofichrangen, volkefeindlichen Ariftofraten und pfäffischen Beuchlern" beranwachsen laffe (Seft 23 S. 13, 18) u. bgl. m. Bas ihm gleichwohl in ben Augen ber Liberalen vom Fache nichts half . . .

Sigmund Ebersberg hatte ben Umschwung unserer politiichen Zustände im März und April mit aufrichtiger Frende begrüßt; boch mit eben so unwerhohlener Entrüstung war er gegen
bie ersten Ausartungen ber neugewonnenen Freiheit zu Felde
gezogen und ließ in biesem Kampse nicht nach, trot all bes

<sup>&#</sup>x27;) "Nur teine Juben-Emancipation ober ber geputte Sans-Jörgel". Bon Rubolph Beinberger Garbe im afab. Corps. Drud von U. Klopf sen. und Alex. Eurich; 8° 2 Blatt. — "Offenes Schreiben an ben Sans-Jörgel". Bon Ebnard Tirmann R. G. Gebruckt Josephftabt Langegaffe Rr. 58; 2 Bl. in fl. 4°. — "Abfertigung und lettes Wort an Sans-Jörgel" 2c. (oben eine Misgestalt bie obne Zweisel ben Abressaten vorstellen sollte); unterzeichnet; R. Beinberger 2c. 1 Bi. in fl. Folio.

maglofen Unglimpfe ben er burch bie gangen Monate ber Revolution in ber mannigfaltigften Beife zu erbulben hatte. Anfangs Dai hatte Cbereberg mit feinen "politischen Fabeln" begonnen bie er an bie Spite ber jeweiligen Rumer feiner Zeitschrift gu feten pflegte. Es waren was Erfindung und Dache betraf weber Aefopifche noch Agrippa'iche noch Leffing'iche Fabeln, und von vorn herein war es ein feltsames-Unterfangen in einer fo brangvollen und fturmischen Zeit mit einer harmlofen Dichtunge: form wie die Fabel auf die Bemuther wirfen zu wollen. unter fculugen fie fogar etwas aus ber Art, wie g. B. bie von bem auf's Land giebenben Stadtherrn bem in ber erften Racht bas Begirpe ber Beimchen, bas Quaden ber Frofche, bas Rnuppern ber Manfe bie erfebnte Rube ftort bis er fich nach und nach baran gewöhnt, worans, man ftaune! bie Moral: bag man fich in Zeiten ber Freiheit auch bie Ragenmufiten gefallen laffen Cbereberg befam bann auch von muffe (Mr. 73 vom 8. Mai). feinen ftillen Berehrern wohlmeinende Rügen bag er fich in Sinfunft Themata anderer Art aussuchen moge. Doch bas maren nur zeitweise Berirrungen; er nahm bie Mahnung bin und forgte bafür nicht wieber ju ftrancheln, fich als ben Dann gu bewähren ber, wie er fich rühmen burfte, "beute nicht anders fpricht ale er vor fünfundzwanzig Jahren bei Antritt feiner literarischen Laufbahn gesprochen" (Dr. 125 G. 994). berg's journalistische Bequer nannten allerdings ben "Inschauer" ein "unentbehrliches Erganzungsblatt zur fomischen Tages - Literatur", bie Berbreitung beffelben fei "bie eines Lachblattes". Sie gaben fich ben Anschein als fei ihnen, mas er fcbreibe, völlig gleichgiltig; "ber "Bufchauer" fei zu unbedeutend und verbiene feine Beachtung", hieß es einmal im Gicherheits = Ausschuß. Allein ber That nach zeigten fie bas Gegentheil. Man tonnte Ebersberg gewiß nicht ben Borwurf machen irgend eine Antwort schuldig zu bleiben, einen Angriff unabgewiesen zu laffen : er vergalt es feinen Wiberfachern; er scheute fich nicht fich mit ihnen "im Roth zu finben", in bie Cloafe binabzufteigen und fich ba mit ben unfaubern Befellen berumzubalgen. Lang bever

"bie Beifel" in biefem Artifel ju arbeiten angefangen, maren es Cbersberg und feine Mitarbeiter im "Bufchauer" bie mit unbarmherzigen Streichen jenen Theil ber Journaliftit behanbel= ten bem fie mit bem Ausbrucke "Schandpreffe" bas Rainszeichen aufbrückten'), und über bie fich barum bie gange Fulle bes Borns und Haffes berfelben ergoß. Nach einem Arbeiter-Rramall in ter zweiten Balfte Juni beging "ber Unparthebische" bie Baffen= buberei, unter bem Ramen "Wiener Tagesneuigkeiten" bas Berücht mitzutheilen : "unter ben eingefangenen Aufwieglern bie als Arbeiter verkleidet biefe zu immer unverschämteren Forberungen aufftachelten" habe fich auch ber Rebacteur bes "Wiener Buichauer" befunden; "fo etwas hatten wir une von einem Ebersberg nicht verhofft!" (Dr. 20 vom 22. Juni G. 80 : "Gin Arbeiterauswiegler"). Mit welcher Gemeinheit ihn Frang Tuvora b. 3. behandelte überfteigt alle Begriffe; nicht blos bag er ihm die gemeinsten Titel gab - "ftupider Ignorant", "Schwach= topf", "ber niebrigfte Behilfe eines Canalranmers erscheint uns achtbarer und fein Ausspruch rudfichtewurdiger ale ber Schrift= fteller Gbereberg" 2c. -, fo griff er auch beffen burgerliche Chre, ja beffen Privatleben, beffen Familien-Berhaltniffe in ber ungezogenften Beife an. Bum Schlufe bieg es: "Aus zuverläglichfter Quelle erfahren wir bag ber öfterreichische Buschauer im Golbe ber Reaction fteht; bie Männer biefer Partei haben nämlich

<sup>&#</sup>x27;) Siehe 3. B. ben Artikel: "Die Umtriebe ber rabicalen Journale" von Ebersberg Nr. 96 vom 17. Juni S. 763 f.; "bie Schandpresse" von Quirin Endlich Nr. 108 vom 8. Juli S. 860 f.; "bie Journalisten im Reichstagssale" von Ebersberg Nr. 156 vom 30. September S. 1268. Au letzerer Stelle hieß es: "Lieber mit Strässingen Gemeinschaft und Umgang haben als mit jenem persiben schmach und schanbebebedten Gessindel das den Namen "Literat" oder "Journalist" entehrt. . . Feigheit Treulosigkeit Berrath, schamlose Liederlichkeit, Unwissendeit, genußsüchtige Trägheit Anmaßung und Frechbeit, Irreligiosität und Mangel aller eblern Gessibe, nur das haben wir, mit sehr wenig Ausnahmen, in jenen Männern lennen gelernt die sich Literaten zu nennen wagen und deren Mehrzahl dem Judenthum angehört. Dieses geist- und darakterlose Gesindel hatte die böllische Best der Tensur nur zu wohl verdient".

gusammengefteuert und laffen ihm jahrlich zwei Baar Stiefeln auf ibre Rechnung borbeln. Allerdings nun eine fo verschwenberifche Unterftutung locken und verführen!" Und all bas ge ichab in einem Blatte ("Bolfsfreund" Dr. 62 vom 13. Juli S. 250 f.) unter beffen Berlegern ein Mann fich befant ber, ale armer frember Anabe nach Wien gefommen, von Gbereberg wie ein eigenes Rind auferzogen und behandelt, in beffen Saufe "nicht blos bas Recht bes Gaftes fonbern bie Liebe bes Cobned genoffen. Das hat mir eine Stunde fcmerglich getrübt", fchrieb Gbereberg barüber; "es war mir einer ber bebauerlichften Bemeife, wie bas Gift einer ichlechten Breffe felbit alle Bante ber Dautbarfeit, ber Liebe, ber Chrfurdyt gerfrift!"1) Aber noch in anderer Beije batte man es auf Chersberg abgefeben : man wollte bas Berfonale ber Ueberrenter'ichen Druckerei verheben ihm ben Dienft aufzufundigen. Buerft ber "Charivari" (Dr. 39 vom 2. August S. 154) und nach ihm mehrere andere Blätter, barunter bie "Constitution", verfündigten ihren Lefern : ber "Inichauer" werbe nicht mehr ericheinen, ba bie Geger nub Druder erflärt hatten nichts fonne fie bewegen noch ferner für ein foldes Blatt zu arbeiten. Diesmal wendete Cbereberg noch bas ärgste ab, er fonnte in seinem "Buschauer", ber nach wie vor erichien, bas Bange für eine "in ber boswilligften Berfibie erfundene Liige" erflaren und feinen Beinden bie Worte entgegenichleubern : "Alfo eine Cenfur bes Gegers und bes Druckers?! Statt gegen ben Bebanten eines folchen Schrittes - treffe er was immer für eine Bartei : er trifft ja bie Freiheit bes Wortes! - wie ein Mann fich zu erheben, regen fie, tie Rorpphäen ber Freiheit, bagu au, regen bie Arbeiter au! Geht mir ihr Eleuben, ihr feib bes Bormurfs aus bem Dannb eines ehrlichen Mannes nicht werth! 3hr versteht bie Freiheit wie Diebe und

<sup>&#</sup>x27;) "Bufchauer" Nr. 113 vom 17. Juli S. 898—900: "Eine Keine Geschichte als Auftration zu einem Schand-Artikel" . . . Ebersberg wohnte in ber Stadt am f. g. "Ochsenberg", Alfergrund Bergstraße, und auch bieser Umstand gab seinen Gegnern Ansaß zu Angriffen und gemeinen Witen.

Räuber, die euch nur so lang gut ist als sie euren schändlichen 3weden bient!" (Mr. 125 vom 7. August S. 995). lieb es nicht beim Berlaftern und Geschimpf, er wurde, wie wir viffen, mehr ale einmal in feiner perfonlichen Gicherheit bebrobt, was ihn nicht hinderte immer wieder auf bem Rampfplat gu richeinen und Biebe nach allen Seiten auszutheilen. Frenude verübelten ibm letteres nicht, fie flatichten ibm vielmehr Beifall zu bag er fich fo gut auf bie Revanche verftebe. "Deinen herzlichften Dant, meine aufrichtigfte Bewunderung", fo fcbrieb einer berfelben an ibn, "für ben fubnen Muth womit Gie, ein Boratius Cocles 3hr Baupt ben unterirdischen Mächten weibend, inmitten ber Sturme einer von fanatischen Rotten in ben innerften Tiefen aufgewühlten Wegenwart es magen, an bie bethorte von Leibenschaften bingeriffene Menge auch beute noch Die Stimme ber Bernunft ju richten, heute wo eine bemoralifirte Breffe fpftematifch mublend Gift und Brandfadeln unter bie Maffen ichleubert und burch confequenten Angriff auf alles beffere und bobere ihr lob jum Tabel, ihre Lafterungen ju Chren= Diplomen ftempelt, und wo bie wenigen Befferen misbilligend, aber auch ichen und rathlos fich jurudziehen, ber Agitation bie Arena überlaffend und in bumpfer Paffivität ihr bie Entscheidung über bie wichtigften und beiligften Rechte anheimgebend" (Dr. 105 vom 3. Juli G. 834).

Diese Worte, etwas schwülstig zwar, bezeichneten in ber That ben Charafter ber bamaligen Zeit und bie Stellung bie Eberseberg inmitten berselben einnahm. Seine Gegner in ber Jouralistik höhnten ihn aus baß er ihnen gegenüber bei jedem Anlasse ben "ehrlichen Mann" herauskehrte. Doch er durste das, er war es vom Scheitel bis zur Sohle und dazu, was bamals nicht hoch genug anzuschlagen war, ein tapferer, ein muthiger Mann. Man mag über seine politischen Ausschaungen, über seine schriftstellerische Begabung urtheilen wie man will, seinem sittlichen Erust, seiner unerschrockenen Ausdauer werden heute, wo die Leidenschaften von damals sich ausgetobt haben, selbst Gegner Auerkennung zollen. Ebersberg hat in den schwersten

gefahrvollsten Tagen eine Ueberzeugungstreue, eine Festigkeit und Unerschütterlichkeit, eine Consequenz schriftsellerischen Wirkens bewiesen die nicht so bald ihres Gleichen finden.

## 2. Schwurgerichts-Derhandlungen.

Die geanberte provisorische Borfchrift über bas Berfahren in Breffachen mar am 18. Dlai erfchienen. "Ueber bie Frage ber Schulb ober Richt=Schulb", bieg es im S. 2, "entscheitet ein Beschwornen-Bericht welches bem Richter-Collegium von Fall ju Fall beigegeben wirb. Die ftrafgerichtliche Berfolgung geichieht im Wege bes Untlage-Processes, bas Berfahren ift offent: lich und mündlich (§. 3). Das Gericht fann jedoch eine gebeime Situng anordnen wenn nach feinem Ermeffen aus ber Deffentlichfeit ber Berhandlung Berletung ber Sittlichfeit erfolgen würde (S. 25). Die Beschwornen find an feine bestimmten Beweisarten gebunden fondern urtheilen nach ihrer innern Ueberzeugung; fie find nicht schuldig bie Brunde ihrer Entscheidung anzugeben. Bur Schutb-Erflärung find wenigftens zwei Drittel ber Stimmen erforberlich (§. 29). Gine Berufung gegen ben Andfpruch bes Brefigerichtes findet nicht ftatt; wegen Berletung wesentlicher Formen bes Berfahrens und eben fo megen geset= widriger Ausmessung ber Strafe ober fouft unrichtiger Anwenbung flarer Befete tann bas Urtheil im Wege einer Befchwerbe an ben oberften Berichtshof angegriffen werben" (8. 39). Der Abschnitt II SS. 45-51 handelte "von der Zusammensetzung bes Beschwornen = Berichtes". Die in bie Beschwornen = Liften einzutragenden Berfonen werben "von ber gefammten mahlberechtigten Bevolferung ber Stadt in welcher bas Brefgericht feinen Sit hat burch Bahl ernannt". Als mablberechtigt murben alle in bem Orte "anfässigen öfterreichischen Staatsburger männlichen Beschlechtes welche selbständig, vierundzwanzig Jahre alt und im Bollgenuffe ihrer burgerlichen Rechte find, ohne Unterschied bes Glaubensbefenntniffes" erflart, als mahlbar "jeber Babler" ber in ber Stadt "ober in ber nachften Umgebung" feinen Wohnfit

hat. "Da bas Umt eines Geschwornen", bestimmte ber lette Baragraph, "sowohl eine Bürgerehre als eine Bürgerpslicht ist so kann niemand ber bazu berusen wird sich besselben entschlagen; gegen biejenigen welche sich ber Erfüllung bieser Pflicht ohne rechtsertigenden Grund entziehen, ist von Seite bes Prefigerichtes mit angemessen Uhndung vorzugehen".

Dag es an Unläffen bas Berfahren in Bregfachen praftifch ju machen von allem Anfang ber errungenen Breffreiheit nicht man= gelte, braucht nach allem mas bisher an Beispielen von ben mitunter maglofen Ausschreitungen einzelner Biener Journale geliefert wurde feines Beweises. Auch war fich bie radicale Breffe febr wohl bewußt wie reich fie im ichwarzen Buche bes Preggerichtes angeschrieben sein muffe. Um bie Monatewente von Inni und Juli fprach man in ihren Rreifen von 170, ja von 200 Rlagen in Preffachen, Die fich bereits in ben Santen bes Staatsanwalts Allein fie glaubten nicht recht bag es bamit Ernft werben fonne, und schrieben und fündigten barauf los als ob es ein Preggeset gar nicht gabe und ein Preggericht gar nicht gu= Auch hatte ber Staatsanwalt in jeber jammentreten fonne. Beziehung einen schwierigen Stant. Da es feine Bflicht-Gremplare mehr gab fo tam ihm in amtlichem Wege gar nichts zu, er mußte auf bie Zeitungen abonniren bie fich Prefübertretungen ichulbig machen tonnten, "fo bag", wie Windler (Beriobische Breffe Desterreichs G. 79) gang richtig bemerft, "ber Staat jene Blatter noch bezahlen mußte bie auf feinen Ruin losftenerten". In ben Journalen felbit fant fich eine folche Rulle beffen worauf er greifen konnte um feines Amtes zu walten, bag er fich in einer buchstäblichen Berlegenheit der Auswahl befand, mährend

<sup>1)</sup> Correspondenz aus Wien vom 24. A. A. Ztg. Rr. 180 vom 28. Juni S. 2868, "Freimithige" Nr. 81 vom 7. Juli, wogegen die "Allgemeine Desterreichische" Abendb Nr. 104 vom 15. "aus sehr glaubwürdiger Quelle" versicherte, ce erlägen die zum 7. im Ganzen bei der Staatsanwaltschaft nur zwölf Anzeigen, "von benen auch nicht alle soudern nur einige gegründet besunden und im Interesse der dabei betheiligten Frivat-Kläger zur gerichtlichen Bersolgung gebracht worden".

im Publicum die Keckheit, die unmittelbar nach der scharfen Magregelung seitens der Censur eingetreten war, geradezu verblüffend wirkte so daß es aussah als sei man gar nicht recht zur Besinnung gekommen wie man sich wohl solch unerhörten Angriffen gegenüber zu verhalten habe.

Unter ben erften bie gerichtlicher Berfolgung entgegenfaben waren Sigmund Englander und Willi Bed, bie beiben Rebacteure ber "Wiener Raten-Dufit". Um bie Mitte Juli ') erfolgten feitens bes f. f. nieber-ofterreichischen Canbrechtes "ale Brefgericht" zwei Berfetnugen berfelben in Unklageftand auf einmal: die erfte auf Brivat-Rlage ber Freiherrn Frang, Frang Beter, Johann R. Marcus und Johann N. Georg von Schloif: nigg wegen bes in bem Brogramm biefer Zeitschrift enthaltenen Abfapes 3: "Die Schloifinigge ober Auspfänder, eine Rubrit für Bucherer Sansherren und andere Menschenfreunde"; bie andere auf Ginschreiten bes öffentlichen Minifteriums megen eines in Nr. 21 vom 12. Juli G. 84 enthaltenen "leitenden Artifels" ber gegen Winbifdgrag und bie "Solbaten-Berrichaft" in Brag, gegen bie "Solbatesca" überhaupt und bie Officiere insbesondere - "ein robes freches stolzes ungebildetes aristofratisches Bad" - in ber brutalften Beife loszog. Nach bem Befete waren bie Rebacteure verpflichtet bie erfolgte Berfetung in ben Anflageftand in ihrem Blatte auguzeigen. Engländer und Billi Beck thaten es (Dr. 24 vom 15. Juli S. 93 f. und 25 vom 16. S. 100), aber in einer fo frivolen, ja bobnifden Beife bezüglich ber amtlichen Beschlaguahme ihrer "Lieblings-Numer" 21 3. B. trofteten fie fich bamit bag "glücklicherweise von unferer Auflage von einer Million Exemplare nur mehr brei übrig geblieben", boben ben Namen bes unterfertigten Bice-Brafibenten von Werhowit als "ben einzigen Wit in biefer gangen Anklage"

<sup>&#</sup>x27;) Unerklärlicherweise findet sich unter ben beiben amtlichen Schriftstücken in ber "Katen-Musik" ber 7. Inni abgebruckt, während boch bas erstere ein Bergeben betraf bas vom 15. bis 21. Juni, bas andere eines bas vom 12. Juli batirte.

hervor 2c. —, daß sie badurch unr neuen Grund zur Mage gaben die ihnen seitens der Freiherrn von Schloifinigg nicht erfrart wurde (Nr. 27 vom 19. S. 108).

Richt fo glüdlich gegen fie wie bie lettern war ber Beraudgeber bes "Zuschaner" als Privat-Aläger. Die "Raten-Dlufit" hatte in einem Artifel vom 2. Inli (Dr. 13 G. 50), überichrieben : "Der fürftbischöfliche Rath Cbereberg", benfelben als einen Mann hingestellt von bem es befannt fei bag er in ben Berfammlungen ber Rebacteure ben Spion mache und barüber bobern Ortes Bericht erftatte. Da fich bas Blatt hiebei auf bie Beugenschaft eines Mannes berufen hatte ben es ale "ehrenhaft" bezeichnen fonne, murbe Englander im "Buschaner" (Dr. 114 rom 19. S. 905 ff.) aufgeforbert biefen Mann binnen acht Tagen zu nennen, mas jener in einem Artitel, ber neuerbings Injurie auf Jujurie häufte, abschlug ba man ihm nicht gu= muthen fonne erwiesenes Bertrauen zu täuschen (Dr. 31 vom 23. S. 121 f.). Run flagte Cbereberg, murbe aber noch am jelben Tage, 25. Juli, mit ber allerbinge eigenthümlichen Dotivirung abgewiesen bag ibm in bem angeführten Artifel "feine bestimmte Sandlung, und insbesondere auch feine folche Sand= lungeweise jur Laft gelegt" werbe "welche auf fein Fortfommen ober feinen Gefchäftsbetrieb einen ichablichen Ginfluß haben fonnte." Ebereberg wollte Bernfung einlegen; ba aber folde nach bem provisorischen Brefigesetze nur bem Geflagten nicht bem Mläger guftand, fo tounte er fich nur baburch schablos halten bağ er Sigmund Englander "öffentlich für einen ehrlosen Schurten" erflärte ("Buschauer" Dr. 118 vom 27. Juli S. 944, Nr. 147 vom 15. September S. 1184 ff.).

In ber Masse ber Bevölkerung ließ man ber "Raten-Unsit" mauche Ungezogenheit hingehen weil sie babei Lachpulver ausstrente, bessen man in so ernster Zeit wahrhaftig bedurfte. hier wandte sich die Entrüstung mehr gegen die großen politisichen Blätter, vor allem gegen den "Freimuthigen" dessen Resdacteur in der zweiten Hälfte Juli, da der Staatsanwalt noch immer ruhig barein zu schanen schien, zu einem Act eigenthum-

licher Lbuch-Juftig anderseben murbe. Gine Ungabl von Nationalgarben verabrebete fich nämlich Dahlern eine Lection zu ertheilen, wobei man fich aber jeber banbareiflichen Rundgebung feiner Befühle enthalten wollte; man legte einen langen Bapierftreifen nach Art ber jubifden Banufluche gurecht worauf alle Bergeben Mabler's, mit Bezeichnungen bie an Deutlichfeit und Derbheit nichts zu wünschen übrig ließen, aufgeschrieben waren. ericbienen die Manner ber Bolf8=Ruftig, bei zwangig an ber Babl, im Rebactions-Locale bes "Freimuthigen" wo über biefen unerwarteten Besuch Bittern und Zähneklappern eintrat. Wir wollen und mit ben Ginzeluheiten ber Scene bie fich unn abspielte nicht befassen, sondern gur Charafteriftit berfelben nur anführen bag bie Borlefung bes Papierftreifens mit ben Worten begann: "Elender nichtenntiger Schurfe, verworfener Jude", worauf Mahler bie Bande faltend fleinlant einwarf: "Sie irren fich, meine Berren, ich bin ein Chrift"; bag ein vorwitiges Jungelden, welches fich erkundigte wer benn ber Berr fei welcher porleje, offenbar um zu erfahren an wen man fich fpater zu halten habe, von einem nach bem andern abgewiesen wurde bis er gulett an ben Unrechten tam ber ihn mit einer flatschenben Ohrfeige zur Thure hinausbrachte; bag Dlahler blag und mit fchlotternben Anien, ein Bilb bes Jammers und ber Feigheit, alle ju thun, alles gn leiften, alles zu geloben erflärte was man nur von ihm verlangen wolle, worauf er Abbitte leiftete unt gulett von feinen Behmrichtern, beren einer fich bie einzige That lichfeit erlaubte ihm zur großen Erheiterung ber Andern bie rabenichwarze Berrude zu verschieben worunter bas brennreibe haar jum Borfchein tam, mit ber Mahnung fich von nun an ju beffern verlaffen wurde; bag er Tage barauf, 21. Juli, nichts eiligeres zu thun hatte als in ben Sicherheits-Ausschuß gu laufen wo er fich einerseits als muthigen Belben andrerfeits als Marthrer ber Preffreiheit hinftellte; bag bie bei bem Borfall betheiligten Nationalgarben als "ehrlos und infam", ale "Schurfen" bezeichnet und eine Dlenge Antrage: Ausstoffung ber Betheiligten aus ber Bolfsmehr, ftrenge Untersuchung bes Borfalles, Erlaffung eines öffentlichen Aufrufe, beschloffen wurden; daß man endlich die nächsten Tage bas Redactions-Locale bes "Freimuthigen" von einer bewaffneten Schutwache befett halten ließ'). Die radicale Journalistif erhob natürlich ungeheures Befchrei, bas ärgfte Mathias Emanuel Löbenftein in feiner "Wiener Allgemeinen", Dr. 49 vom 24. Juli S. 196, ber in einem "Der Pfaffenbube" überschriebenen Urtifel voll maglojer Schmähungen gegen ben Clerus und ben Ratholifen = Berein -"Dummföpfe", "Schurfen", "nichtswürdige Rotte", "Rur mit bem letten Pfaffen ftirbt ber lette Feind ber Freiheit" (gefperrt) u. bgl. - gerabezu Gebaftian Brunner, ben "bornirten Subler einer Rirchenzeitung", als Unftifter und Unführer bes gegen Mahler gerichteten Attentates bezeichnete, wofür ihn biefer vom Staatsanwalte anflagen ließ. Gine wichtige Folge hatte aber ber Auftritt in Mahler's Redactions = Locale bennoch. 6. August erschien ber "Freimuthige" in Groß-Folio, mit Dabler theilten fich in die Redaction Joj. Tuvora und Ifitor Beller. Der Ton ber bisher verrufenen Zeitung murbe von ba an ein auffallend auftanbiger, bie beiben Mit-Rebacteure hatten bies gur Bedingung gemacht, und Dabler behielt fich nur bie lette Seite vor, wo er fich unter ber Rubrit "Eingesendet" einen neuen Tummelplat für fein frivoles Rrafehlen eroffnete. Es lager. biefen Artifeln mitunter wirkliche Briefe und Bufchriften gu Grunde, bie aber Dahler mit feinem gewohnten Chnismus ober, wie fich Cheling anstrudt, "mit mahlerischem Wit und Bramarfie", fo piquant und nach allen Seiten bin verlegend als möglich auszustaffiren wußte. Die Sauptsache mar ihm babei bag er burch bie beigefügte Claufel, bag "für ben Inhalt ber Einsender ausschließend verantwortlich" fei, ein für allemal ben

<sup>&#</sup>x27;) Brunner Bober? Bobin? II S. 228-233 und "Geißel" Rr. 100 bom 16. December 1848 bgl. mit "Freimulthige" Rr. 93 vom 21. Jusi S. 380: "Die freie Breffe wird unterbrudt! Das Leben siberaler Rebacteure ift bebroht!"

Schlingen bes Preggefetes und ber übeln Lanne bes Staatsanwalts entgangen ju fein glaubte 1) . . .

Der anständigere Theil bes Bublicums lechzte nach einem Lebenszeichen ber richterlichen Gewalt. Doge boch endlich einmal, schrieb ein Wiener Correspondent ber A. A. Rtg. (Beil. ju Dr. 213 vom 31. Juli G. 3406), "bie ichlechte Preffe an Die Existeng bes Brefigesetes erinnert werben bamit ber fich bereits zu ben nieberträchtigften Berfibien versteigende Rabicalismus aufhore ein Broberwerb elenter Subjecte zu fein. Der Staatsanwalt will, wie man bort, nur mit einem eclatanten zweifellofen Kall aufangen, er will voraus miffen bag er nicht ben fürzeren ziehen tann. Das ift feltfam. Processe sind beshalb Brocesse weil sie so gut verloren geben als gewonnen werben Uebrigens burfte er, anch wenn er bie ihm angeschulfonnen. bigte Brille fefthält, nicht in Berlegenheit fein, und bie Berechtigfeit verlangt bag an bemfelben Tage, wo einem Rebacteur wegen bes in feinem Saufe erlittenen Ueberfalls Benugthung antheil wird, auch bie Bilbung bie ihrige erhalte bamit ber mahre Freund ber Freiheit, ber eben barum weil er biefes ift nicht alle Tage va banque fagt, gegen bie Berbachtigungen und Beschimpfungen bes falschen geschützt sei, wie er es fein muß wenn er wirfen foll." Auch ergaben fich gerabe in jenen Tagen zwei Källe fo grellen Charafters bag Berfouen aus bem Bublicum die Berichte öffentlich interpellirten, wann fie benn einmal von ihrer unerflärlichen und unverantwortlichen Saumfeligfeit laffen würben.

Es war die Zeit wo die Rückfehr des Kaisers nach Wien "gesordert" wurde, als die "Wiener Allgemeine" einen Artikel: "Der Kaiser" (Nr. 55 vom 31. Juli S. 218 f.) mit einem "Quousque tandem" eröffnete: wie lange solle noch das Land "burch die Unschlüßigkeit seines Regenten, durch bessen Mangel an Willenskraft" leiden? "Wenn es wahr ist daß die Fürsten

<sup>1) &</sup>quot;Bufchauer" Rr. 144 vom 9. September G. 1160 : "Berrn Dabler's nenefter Geniestreich".

berufen find bas Befte bes Landes zu forbern und nach Rraften gu mabren, fo icheint biefe Behauptung feinen Bezug auf bie Handlungen unferes Monarchen zu haben" . . . Rachtem ber Schreiber bie vom Sofe gestellte Bebingung : bag in Wien vor allem Ordnung und Rube bergeftellt werbe, mit ber unberschämten Liige: "Wie foll etwas hergestellt werben was nie geftort worben ift?" von ber Sand gewiesen, bieg es weiter : "Wenn ber Raifer von Defterreich nicht feine Pflichten erfüllt verzichtet er auf seine Rechte . . . Die Berson bes Monarchen ift beilig unantaftbar, aber biefe Beiligfeit gibt ihm bas Befet : nur fo lang er fich innerhalb ber gefetlichen Gränzen bewegt ift er unfer Monarch; er bort aber auf es gu fein wenn er ben Rechtsboben verläßt . . . Sollte ber Monarch weber nach Wien gurudfehren noch auf bie Rrone zu Bunften feines Rachfolgers verzichten, alfo weber felbft regieren noch regieren laffen wollen, bann werben wir, bas fouveraine Bolf von Defterreich, burch un= fere Abgeordneten über ben Thron verfügen" . . . Die Entruftung über biefen Brand = Artifel mar eine fo ungweibeutige bag bies= mal bie öffentliche Beborbe nicht faumte ben Unflagestand anszusprechen, die Beschlagnahme aller noch vorhandenen Eremplare anzuordnen und zugleich bem Redacteur eine Caution von 100 fl. abzuberlangen, welches lettere nach ber Prefordnung S. 16 nur in bem Falle ftatt hatte wenn es fich um ein Berbrechen han= belte bas eine Strafe von fünf Jahren fchweren Rerfers nach fich gieben fonnte 1).

<sup>1)</sup> Das fuhr Löbenstein benn boch in die Glieber und er ließ in berfelben Rr. 59, beren lette Seite die gesetzlich vorgeschriebene Anzeige ber ersolgten Bersetzung in ben Anklagestand enthielt, S. 233 f. eine offene Anfrache "an den herrn Staatsanwalt" erscheinen, unterzeichnet von einem Dr. Joseph Bollat, worin die völlige Grundloszeit der erhobenen Auschlich bigung nachgewiesen werden wollte. Könne man "eine freimützige wiffenschaftlich begründete Meinung über handlungen des Monarchen" Lästerung, böswillige Bersetzung der Ehrsurcht nennen? Zugegeben daß es nicht richtig sei was "viele der großen Staatsrechtssehrer alter nud neuerer Zeit ertlären", daß nämlich die Regierungsgewalt blos aus dem Bolte entspringe, so liege ihr doch jedensalls ein wechselsseitiger Bertrag zugrunde,

An bemselben Tage an welchem bie "Br. allg. 3tg." bie Anzeige jener staatsanwaltlichen Berfügung brachte (Nr. 59 vom 4. August S. 236), war in einem andern radicalen Journale, ber "rothen Mütze", jene Notiz über die Resignation des Kaisers Ferdinand, worüber man "Bivat" schreien solle, zu lesen, von der schon früher (s. oben S. 144) die Rede war. "Ein Bürger aus der Zosephstatt" richtete an die Redaction der "Geißel" (Nr. 13 vom 6. August S. 52) die Frage: ob denn augesichts einer so offenbaren Majestäts-Beleidigung, für welche der Bater Eckardt seinem Jungen "vorderhand einen Schilling verabreichen" solle, das Prefigericht noch immer lahm und stumm bleiben könne?!

Am 24. August, einen Tag nach bem blutigen Rummel im Brater und in ber Taborstraße, nahm ber erste öffentliche PreßeBroceß in Wien seinen regelmäßigen Berlauf. Es war ein Ereignis ersten Ranges sowohl für bie Journalistif als für bie Justiz, und wir besigen barum eingehenbe Beschreibungen ') bie uns in bie Lage seben uns ein vollständig klares Bild bavon zu machen.

Die Anklage betraf ben "Studenten-Courier", ein Blatt worin von unreifen und kenntnistofen aber mit um fo fräftigerer Einbildung erfüllten Leuten Politik oberflächlichsten Schlages ge-

und könne man dann in dem beanständeten Artitel etwas anderes als "aus den Principien der Vertrags-Theorie fließende logisch richtige Folgerungen" erblicken? "Können Sie läugnen, herr Staats-Procurator, daß übernommene Pflichten erfüllt werden müssen? Wenn ich sage daß Sie, posito casu, Ihre Amspflichten nicht erfüllen, lästere ich Sie?"... Bulett wird der Schreiber weicher; seine gerechte Entrüsung nach Platz einem großmüthigen Erdarmen über das was der Staatsanwalt vielleicht nicht ans Bosheit, nur aus mangelnder Ersenntnis gesehlt: "wenn der Staatsanwalt die vorbenannte Anklage blos aus misverstandener unrichtiger Auffassing des der Anklage zugrunde liegenden Artikels gründete, so bedauere ich es und ermahne ihn gutmeinend zur Borsicht."

<sup>1)</sup> Extra Beil. 3. "Rabicalen" Rr. 59 und "Studenten Courier" Rr. 57 vom 25. August; Ebeling Zahme Gefchichten S. 57-72.

trieben murbe. In Dr. 16 vom 11. Juli hatten fie unter ber Ueberschrift : "Der Republicaner in ber Alfer = Borftabt" einen Borfall ergablt mo ein Birthebaus-Bolititer, weil er in feinem Bemafch bas Wort "Republit" fallen laffen, von ber Nationalgarte verhaftet, auf bie Bolizei-Ober-Direction geführt und "nach einer ziemlich groben Behandlung" feitens bes Polizeis Commiffare wieder entlaffen worben mar. "D Biener!" rief ber Berichterftatter aus, "gewöhnt Gud einmal an biefes Wort und verwechselt Republit nicht mit Anarchie! Rur unter einer republicanifden Berfaffung tann bas Beil und Glud bes Bolfes fich mahrhaft entwickeln". In ber nächften Dr. 17 vom 12. hatte ein Leit-Artifel: "Die Republit in Wien" bas Thema jener Apostrophe weiter ausgesponnen und überbies bem Sicher= beite-Ausschuß, "ber einzigen tonangebenben Regierung in Wien", einen Somnus gefungen : "Er leitet bie Angelegenheiten unferer Stadt und forbert Rechenschaft über Schritte welche bas Wohl bes Bolfes gefährben, er fturgt fogar bas Ministerium wenn es auf ber Seite ber Fürsten und nicht auf ber Seite bes Bolfes ift. Und bebenft Wiener bag biefer Ausschuß gang und gar an eine republicanische Berfassung erinnert, wo ebenfalls ein Ausichug aus gewählten Mannern bes Bolfes beftebend an ber Spite ber Regierung fteht . . . Ihr werbet endlich auch gu ber Ginficht tommen daß bie Erhaltung einer monarchischen Regierung fammt bem gleigenben und glangenben Sofftaate mit unenblichen Roften verbunden ift und bag bas Bolf mit Mühe und Schweiß faum jene Steuern erschwingen fann welche bie Soflinge verpraffen". Beibe Artifel, befonbere ber lettere, hatten weitverbreiteten Unwillen erregt. Biener Burger bie bis babin, noch von ben Tagen bes erften Marg = Enthusiasmus ber . Stubenten in Roft und Wohnung gehalten, batten ihnen beibes vom Bled weg aufgefündigt (St. C. Dr. 18 vom 13. und Dr. 19 vom 14. Juli); laut mar bas Ginfchreiten ber Gicherheite-Beborben angerufen worben ein fo freches Blatt nicht langer cir; culiren zu laffen, mas benn auch erfolgt war und zwar bezüglich beiber Nummern 16 und 17. In ber Beilage jum "Freien

Wiener": "Die entschiedene Linke" Dr. 1 G. 3 war ber Artikel bes St. C. "Die Republit in Bien" vollinhaltlich abgebrudt worben; bie Staatsanwaltichaft hatte baber ihre Anflage auch gegen 3. Dl. Schleichert, Rebacteur jenes Blattes, ausgebehnt. Der gerichtliche Erlag mar von Schleichert im "Fr. Br." (Dr. 34 vom 22. Juli S. 134 f.) pflichtschuldigft abgebrudt, aber qualeich, wie bas ichon bei ber rabicalen Journalistif bamale Unfitte mar, mit einigen bobnifchen Worten begleitet mor-"Bas habe ich zu befürchten?" bieg es u. a. "Gingefperrt zu werben? Run gut. Dann erhalten meine Lefer politische Artifel aus bem Arreft'. Doch hoffe ich bag meine Bertheibigung bermagen ausfallen wird bag bas löbliche Breggericht mich weber hängen noch rabern noch einsperren wird ... Bewaltthätiges habe ich nicht unternommen, ich habe bas Belf nicht aufgereigt, ich werbe es nie thun; aber ich werbe vor jedermann es offen gefteben bag ich eine republicanische Berfaffung für bas hochfte 3beal einer Berfaffung halte" . . .

Der Zubrang ju ber erften Schwurgerichte = Berhandlung ber neuen Mera war ein ungeheurer. Dazu bie Berfonlichfeit ber beiben Saupt-Angeflagten : Atabemifer, Legionaire, Rebacteure bes "Stubenten-Courier", bes Orafels bes unreifften Theiles ber Studentenschaft und ber von biefer beeinfluften untern Schichten ber Bevolferung. Auch hatte bie junge Universität bafür geforgt baß sich ihre Leibgarde gablreich einfinde, mabrend von polizeis lichen und militairischen Borfehrungen nichts wahrzunehmen Gine nach Taufenben gablente Dlenge umschwarmte von ben erften Bormittageftunben bas Landhaus = Bebanbe in beffen großem Saal bie Berhandlung ftattzufinden hatte, barunter gable reiche Arbeiter beiberlei Geschlechtes, nicht gewißigt und gewarnt, vielmehr gereizt und erhitt von ben Borgangen am geftrigen Der Saal felbit wo fich, wie faum erwähnt zu werben brancht, bie Stubentenschaft am gablreichsten vertreten zeigte, mar lang bor Beginn ber Sigung berart überfüllt bag bie Nationals garbe ben weiteren Bubrang abwehren mußte. "Bon ben Want ben", fo ichilbert ber Reporter bes "Rabicalen" bie Rämmlichfeit,

"saben aus ben Rahmen bie ernsten Gesichter ber österreichischen absoluten Herrscher auf bas ungewöhnliche Schauspiel herab; hinter bem Tische bes Präsibenten bas stets milbe Antlit Ferdi-nand's, über bem Bilbe sein Wahlspruch: Recta tueri."

Bereits hatten fich bie Angeflagten eingefunden, Buchbeim und Schleichert blag, Decar Falte, recte Georg Beter, breift und munter; sie waren in ben Waffenrock ber akademischen Legion gefleibet, ein auffallenbes fcmarg-roth-golbenes Band über bie Bruft. Etwas nach 10 Uhr trat bie Behörbe in ben Saal: ben Borfits führte ber nieb. öfterr, Lanbrath Ludwig Graf Breba, als Staatsanwalt fungirte Dr. Johann Beigmann, Abjunct ber t. f. Sof= und nied, öfterr. Rammer=Brocuratur. Bon ben ein= berufenen 36 Beichwornen waren 31, von ben neun Ersatmän= nern 6 anwesenb. Der Staatsamwalt machte von feinem Rechte 12 Beschworne abzulehnen feinen Bebrauch, um fo ansgebehn= teren Buchheim namens ber Angeklagten von bem ihrigen : er recufirte von ben Geschwornen bie volle Bahl von 12, von ben Erfatmännern 2, barunter Dr. Leopold Schindler, Joseph Bermann, bie Abvocaten Dr. Burth Senior (?) und Binceng Richter, Die Med. Doctoren Ferdinand Marouschet und Joseph Moos, furz alles mas bie Borausfetung boberer Bilbung und gereifteren Urtheils für fich hatte. Was übrig blieb waren gang unbefannte Leute, wie es scheint aus ben minter gebilbeten Bollsichichten; als Obmann erschien ein gewiffer Georg Svoboba.

Nachbem bie Beeibigung ber Geschwornen vorgenommen hielt ber Borsitzende eine würdevolle Ansprache au sic, worin er ihnen ben Bernf und die Pflichten ihres über Schuld und Nichtschuld ber Angeklagten entscheibenden Amtes anseinandersetzte, ließ die incriminirten Artikes ans Nr. 16 und 17 des "Stud. Courier" vorlesen und gab sodann dem Staatsanwalt das Wort zur Begründung seiner Anklage die sich in erster Linie gegen die beiden Redacteure des St. C. richtete. Dr. Weismann begann mit der Versicherung, er wolle sich jeder Leidenschaft enthalten, nur das Gesetz solle sein Leitstern sein; er werde mit Freuden von seiner Anklage zurücktreten solle man ihn eines Bessern

belehre. "Wir haben Preffreiheit", fuhr er fort, "aber nicht Breffrechbeit". Der freien Preffe muffe es unverwehrt bleiben alle Staatsformen, folglich auch bie republicanische, auf ruhigem wiffenschaftlichen Wege zu erortern, aber Aufreizungen mußten verboten fein. In ben vorgelefenen Artifeln aber fei nichts von wiffenschaftlicher Erörterung zu finden, wohl aber von Aufreizung. Die Berfaffer appellirten an ben "gefunden" Ginn ber Wiener ber fie bei bem bisher Errungenen nicht werbe fteben bleiben laffen. "Gie fennen alle ben Urfprung bes Sicherheite Musichnifes", fuhr Beigmann fort, "man wollte burch benfelben feineswegs bie Zeiten bes Barifer Wohlfahrts = Ausschuffes und Convents zurückrufen, man gab ihm tein Manbat für die Republit. Sier aber will man bie Wiener belehren bag fie bereits in ber Republit feien, und barin besteht eben bie Macht ber Berführung bag, um ber Gunbe theilhaftig zu maden, man lehrt man habe bereits gefündigt" (Gingelne Bravos und um fo heftigeres allfeitiges Bifchen). Gine Sprache wie fie ber Schlug bes Artifele in Gegeneinanderhaltung von Monarchie und Republif enthalte führe nur Frechheit und Lige. Uebrigens fei bie gange Tenben bes "Studenten-Courier" eine gefährbenbe, und bies muffe als erschwerender Umftand gelten. Als Beigmann bierauf eine Stelle aus einer anbern Rumer lefen wollte, wurde er von ben Angeflagten unterbrochen:

Falfe: "Ich protestire gegen Berlesung von Artikeln gegen welche keine Untersuchung eingeleitet ist" (Beifalloklatschen ans bem Publikum).

Buchheim: "Ich bitte die Versammlung ruhig zu sein da sonst die Verhandlung gestört und eine geheime Sitzung anberaumt werden fönnte".

Borfitenber: "Es ist eben so wenig gestattet ben Staatsanwalt zu unterbrechen als bas Publicum anzureben".

Nachbem sohin Dr. Weißmann noch einen ober zwei Artikel aus dem St. E. zum Beweise seiner früheren Behauptung vorgelesen, kam er zu seinem Antrage. Als erschwerenden Umstand hob er hervor daß das Journal, worin die beiden tizenden Anffätze enthalten, vorzüglich unter den minder geten Classen der Bevölkerung verbreitet sei, als milbernden: Ingend der beiden Angeklagten; als Vergehen dessen sie sich big gemacht bezeichnete er "versuchte Aufreizung gegen die sitution des österr. Kaiserstaates", als Strafe beantragte er chen Arrest von sechs Wochen.

Georg Beter, ber jett bas Wort übernahm, nur zeitweise feinem Benoffen Buchbeim unterftütt, begann bamit ben iteanwalt zu Rebe zu ftellen, wie er fich habe berausnehmen en burch Borlefung einzelner zu verschiedenen Zeiten ge= ebener aus bem Bufammenhang geriffener Stellen ben Grolf Beichwornen gegen bie Angeflagten beraufzubeichwören; gens muffe er ihm, fette er fpottifch bei, bas Beugnis geben er gut vorzulefen verftebe. Der Staatsauwalt icheine nicht viffen mas eine republicanische Regierungsform, und bag bemofratische Constitution auch republicanischer Natur fei. e Republit", rief er aus, "ift bas 3beal ber Freiheit. Die ten find nicht von Gott eingesett, fonbern unfere Borfahren n fich Führer aus freier Machtvollfommenheit erforen. Dar= ift bas Fürftenwesen entsprungen. In ber Bibel lefen wohl bag Gott Menschen aber nicht Konige geschaffen, und Juben gab er fpaterbin Ronige, wie es in ber Bibel ausflich beißt, um fie megen ihrer Berberbtheit gu guichtigen. waren bie Könige ausbrudlich eine Blage". Bur Zeit wo angefochtenen Artifel erichienen, nach ber Entfernung bes ere, unter bem Balten bes Sicherheite-Ausschnifes, bei bem igel einer anerkannten Verfaffung, feien bie Buftanbe Wiens iadlich republicanische gewesen: "indem wir also ber repu= mifchen Berfassung bas Wort rebeten haben wir gerabe für tamalige Constitution bes Lanbes gesprochen, und es hatten nehr alle jene in Antlagestand verfett werben muffen bie für alte Shitem geschrieben; biefe waren aber fo glücklich vom atsanwalt verschont zu werben . . . In der Appellation an gesunden Sinn ber Wiener, ber bei bem was bisher erlangt ben nicht fteben bleiben werbe, liegt feine Aufreigung" . . . . Buchheim: "Der herr Staatsanwalt scheint uns ein Ber chen baraus zu machen bag wir an ben gesunden S ber Wiener appellirten: hätten wir etwa an ben un sunden Sinn ber Wiener appelliren sollen ?" . .

"3ch bestreite", fuhr Georg Beter fort, "bag jett bie n archifche Regierungsform existirt, und welche Regierungsi wir haben werben, bas hangt nicht vom Berrn Staatsan' fonbern bom Reichstag ab". Er ertfarte fich für zu ftels bie Jugend als milbernben Umftand zu acceptiven, bielt über bie Behauptung Beigmann's auf bag ber "Stuber Conrier" unr bei ben untern Ständen Berbreitung fi "weiß ber Berr Staatsanwalt ob nicht Aristofraten unter m Abnehmern find ?" und fprach zulett zu ben Gefchwor "Sanbeln Gie nach Recht und Gerechtigfeit! Es fteben ! glieber einer Körperschaft vor Ihnen bie am 13. Märg Waffen für bie Freiheit ergriffen! Bebenten Sie bak burch une bier fiten! Berurtheilen Gie une, unfere 3 bleiben boch bieselben! Wir weichen nicht einen Schritt unferer Bahn, mag auch ber Staatsanwalt fo grob fein m publiciftifche Befähigung anzugweifeln!"

Buchheim: "Ich habe noch hinzuzufügen daß der §. 12 Prefigesetzes offenbar eine wirkliche Anfreizung vor sett. Die angesochtenen Artikel enthalten nicht ein eine Aufforderung, geschweige eine Aufreizung. E kann nicht aufreizen gegen etwas was gar nicht exis denn wir haben keine Constitution, wir sollen erst bekommen".

Staatsanwalt: "Bas die Angriffe auf meine Person be so weise ich diese mit Berachtung zurück. In der E haben wir allerdings noch keine Constitution, aber haben das constitutionelle Princip, und dieses muß schützt werden."

Buchheim: "Auch bas längne ich. Da ber Reichstag bie Souverainetät bes Bolfes reprafentirt ein confi renber ift, fo fann er mas immer für eine Regierungsform einführen, auch ben Albsolntismus".

Beter: "Ich protestire gegen ben Ausbruck Berachtung' bessen sich ber Staatsanwalt bebiente. Werbe ich verurtheilt so werde ich ihn nach wiedererlangter Freiheit darüber zur Verantwortung ziehen. Ich trage ben Rock eines Witgliedes ber akademischen Legion und barf die Versachtung nicht auf mir sigen lassen".

Da niemand mehr das Wort verlangte sprach der Vornde den Schluß der Verhandlung aus, legte den Geschwornen Fragen vor und ließ sie in den Berathungssaal abtreten. h einem kann halbstündigen Beisammensein kamen sie heraus Georg Svoboda machte unter lautloser Stille der Anweren das einstimmige "Richt = Schuldig" der Geschwortund. Ein donnerähnlicher Judel brach los, minutenlanges jauchzen und Hutschwensen, wobei die Kameraden sich an die gesprochenen Redacteure drängten. Beter wollte noch einmal ichen, was ihm jedoch vom Gerichte verweigert wurde. Der autsamwalt dagegen erklärte daß er angesichts des eben erzten Urtheils den gegen Schleichert eingeleiteten Proceß fallen e, was von den Anwesenden mit höhnischem Lachen aufgeumen wurde.

Und nun stürmte es, die freigesprochenen Redacteure in der itte, zum Saale hinaus, die Stiegen hinab, unter fortwähsem Jubel und Jauchzen was auf der Straße dranßen tanshitimmigen Widerhall sand. Peter und Buchheim wurden i der Menge buchstäblich in den Fiacre getragen und bis in kedactions-Locale des St. C., Studentens (Obere Bäckers) raße Nr. 761 begleitet, wo sie noch eine dausende Ansprache t der Bersicherung hielten "daß sie von ihrer freissungen ndenz nie und nimmer lassen, vielmehr immer und ewig em Motto tren bleiben würden: Der Freiheit eine Gasse!"

Berfen wir einen Rudblid auf bie Berichts=Berhandln am 24. August jo offenbarte fich an ihr ein Charafter Unreife und Ungeübtheit, wie mehr ober minder an allem jenem Jahre ber Bermirrung von welcher Geite man bas Schi fpiel betrachten mochte. Es war ein erfter Berfuch, und ! fonnte allerdings zur theilweisen Entschuldigung bienen, meiften bei ben jungen Leuten und bem fehr gemischten Bublicu benen Ernft und Burbe ber Sandlung, an ber fie theilnabn ober ber fie beimobnten, unbefannte Dinge maren. Man hat bem Präfibenten nachrühmen wollen, Bureau! habe bie Berhaublung mit Milbe und ftrenger Unparteilich geleitet. Mit Milbe? Ja! Mit Unparteilichteit? Doch w nicht! Wir erfahren von einem einzigen Zwischenfalle wo er beiden Jungen in Die gesetlichen Schranfen verwies : ben Git weil er ben Bortrag bes Staatsanwalts unterbrochen, ben ? bern weil er bas Bublicum unmittelbar augerebet. aber Buchheim mehr als einmal gethan. Beter hat in feit Bertheirigungerebe ben Staatsanwalt wieberholt gehöhnt, ja fultirt; er bat, was er in feinem Blatte geschrieben, mit b gesprochenen Worte noch gesteigert, hat die Monarchen eine Ple ber Menschheit genannt, bat fich angefichts ber Gerichtsbebo ben Vorbehalt einer Berausforberung jum Zweikaunpf erlau hat folglich zu ber Uebertretung wegen beren er vor Beri ftand eine Reihe neuer hinzugefügt : und in alle bem bat ! Borfitente nicht einmal einen Anlag gur Dabnung, gur 3 rechtweisung, ja auch nur jum Schute feines Berufsgenoff bes Staatsanwaltes gefunden ?! Bon letterem bleibt es un flärlich bag er, einer Bertheibigung gegenüber bie fo gri Blogen zeigte, jo nabe liegende Sandhaben gur Gegenwehr b nicht ben Willen zeigte bie erhobene Anflage aufrecht zu halt In feiner erften Rebe mitunter heftig und nicht ohne Leibe fchaft, wehrte fich Dr. Weißmann bann eigentlich nur gegen ! perfonlichen Angriffe bie er erfahren und ichien gulett, über ! freche Drohung Beter's ihn außerhalb bes Berichtefaales " Berantwortung" ju gieben, vollende feine Faffung verloren

haben. Friedrich W. Ebeling, den gewiß niemand einer Voreingenommenheit gegen die Wiener Journalistif zeihen wird,
nannte den Vorgang am 24. "eine traurige Komödie, wo zwei
faum zwanzigjährige junge Menschen, weil sie einen furzen Arrest
nicht schenen, durch ein slegelhaftes Benehmen die Bürde des
Gesebes maltratiren und ein freisinniges Institut bei seinem
ersten Auftreten in den Angen des Volkes zu discreditiren suchen;
wo die Angeklagten eine Ueberstürzung und persönliche Frechheit
zur Schan tragen weil sie wissen daß, wie auch das Urtheil
ansfalle, vor den Pforten des Gerichtshauses mehr als tausend
Arbeiter bereit stehen alles zu zerschlagen wenn man jenen nur
einen Tag Freiheitsstrasse zuerkennt").

Dies lettere Moment haben Ginige als weitern Entichul= bigungegrund für bie fahrläffige Saltung bes Borfitenben und für bie Entmuthigung bes öffentlichen Anklägers anführen wollen. In einem Berichte aus jener Zeit hieß es gerabezu: bie Angeflagten feien freigesprochen "und fo neues Unheil verhütet worben"; benn man hatte beforgt, eine Berurtheilung berfelben fonne bei ber gereigten Stimmung ber untern Bolfeclaffen einen Bufammenftog berbeiführen. Allein, fo barf man fragen, ließe fich ein folder Umftand ju Bunften ber Saltung bes Bureaus am 24. August geltend machen? Bewiß nicht! Es gibt in jedem Wirknugefreife Lagen wo an ben Berufenen bas Pflichtgebot bes Solbaten herantritt : tapfer und unerschrocken ben Blat gu behaupten ber einem angewiesen worben, mas auch immer für Berlockungen an ihn beran=, ober für Drohungen und Schreck= gespenfter gegen ihn auftreten mogen. Wohlgemertt es will bier nicht behauptet werben bag Graf Breba und Dr. Weigmann fich burch bie brobende Saltung ber Baffe einschüchtern liegen,

<sup>&#</sup>x27;) A. a. D. S. 72. S. auch A. A. Zig. Ar. 241 vom 28. August S. 3837 Correspondenz aus Wien: "Was können die Studenten besseres wünschen als daß sie abermals Gegenstand bes Stadtgespräches sind, daß zwei von ihnen bestimmt waren die segensreiche Institution des Geschwornengerichtes zuerst au sich zur Anwendung gebracht zu seben und siegreich aus dem Kampse gegen das sormelle Recht hervorzugehen?"

senbern nur daß die brohende Haltung der Gasse für sie nie ein Grund sein durfte sich einschücktern zu lassen. Es sell vielmehr alles was am 24. nicht ganz in der Ordnung gewesen, einzig auf Rechnung des "ersten Bersuchs" geschrieben werden. Bei diesem ersten Bersuch blieb es nicht, und ohne Zweisel werden Präsibium und öffentliches Ministerium bei den spätern Berhandlungen, über deren Einzelnheiten uns feine so aussührzlichen Mittheilungen zur Berfügung stehen, sich ersahrener und geschulter gezeigt haben als gegen die Redacteure des "Studenten-Courier" und des "Freien Wiener" am 24. Angust. Jedenfalls liesen nicht alle Processe so ersolglos ab wie dieser.

Dies zeigte fich gleich beim zweiten Fall am 31. Anguft me Drd. Aboluh Ungar, gewesener Redacteur tes "Wiener Tageblatt", wegen falicher Meineids Beschuldigung einer armen Fran ') 311 breiwochentlichem Urreft vernrtheilt wurde. Deufelben Ungat traf bas gleiche Schickfal noch zweimal. 21m 4. September ftand er wegen einer abnlichen Injurie vor Bericht, wegen welcher Cbereberg ein paar Bochen früher ben Rebactenr ber "Raben-Musit" fruchtlos belangt batte; jett entwickelte Dr. Jojeph Baner, Anwalt bes Angegriffenen, in einer ichwungvollen Rebe ben Begriff ber politischen und burgerlichen Ehre und forberte Die Geschwornen auf, bei feinem Rlager biefes beiligfte Gut eines freien Mannes zu schützen2); Ungar wurde schuldig gefprochen und verurtheilt. Gin paar Tage fpater, 7. Geptember, hatte er brei Anklägern auf einmal Rebe zu fteben. Mitgliedern bes von ihm angeschwärzten "Spitel-Clubs" (f. oben G. 143); er wurde gegen alle brei fachfällig und erhielt im Gaugen neun Tage Arreft. "Wenn bas fo fortgeht", schrieb ber "Deftert. Courier" Dr. 216 vom 8. September S. 871, "tann Dr. Ungar fein Quartier auf langere Zeit funbigen, ba ber Staat für

<sup>&#</sup>x27;) 3ch fenne ben incriminirten Artifel nicht, ba in ben mir zugänge lichen Zeitungs-Rotigen jebe nähere Angabe fehlt und die betreffenden Acten, wie ich zu meinem Bebauern an maßgebender Stelle erfahren, nicht mehr aufzufinden, also wohl in die Stampfe geschickt worden find.

<sup>2) &</sup>quot;Zuschauer" Mr. 147 S. 1185 f.

fein Gratis-Logis Sorge trägt". Er saß seine Strafzeit im ehemaligen Liguorianer-Kloster ab, bas für bie Aufnahme ber in Preß-Brocessen Berurtheilten hergerichtet war.

Beffer erging es mit feinem erften Bref = Brocef bem "Charivari" ("Raten-Dufit"). Am 5. September verloren bie Schloignigg's vertreten burch Dr. Joseph Ellinger ihren Recht8= ftreit gegen Sigmund Engländer; er vertheibigte fich felbst und entrang in einer fast zweiftunbigen Rebe voll Leben und Bit ben Beschwornen bas ersehnte Richt=Schuldig, was er noch ben= felben Tag ben Lefern feines Blattes (Dr. 67 G. 261) voll Siegesfreude mittheilte und ihnen babei verfprach, "obwohl im Rechte geblieben", fie "nie mehr mit Angriffen auf Die Freiherrn Schloifnigg zu langweilen"1). Nicht fo glücklich war berfelbe Englander mit feinem zweiten Bref-Brocef am 11. September obwohl er Tags zuvor (Nr. 71 vom 10. S. 277) voll munterer Laune "Freund und Feind geziemend" bagu eingelaben hatte. Dr. Stifft jun. hatte ihm bie Bertheibigung jugefagt, ber feine Aufgabe in glanzender Beife lofte aber gleichwohl bie vollftanbige Lossprechung nicht errang. Die Auflage betraf ben bereits früher erwähnten "leitenden Artifel" in Rr. 21, und die an die Beichwornen gestellten Fragen lauteten: ob fich ber Rebactenr ichuldig gemacht habe a) bie Ehre bes Fürsten Windischgrät und b) jene ber "Mehrzahl ber Officiere ber öfterr. Armee" angegriffen ju haben? Da bie Weichwornen nur die lettere Frage bejahend, bie erftere verneinend entschieben, sette ber Staatsanwalt feinen urfprünglich auf vierzehntägige Baft lautenben Antrag auf bas geringfte Strafausmaß von brei Tagen einfachen Arreftes berab, worauf tenn auch bas Bericht erfannte 2).

<sup>&#</sup>x27;) Eine icharfe Kritit ber behördlichen Berfeben und Fehlgriffe bei biefem Proceffe f. im "Defterr. Courier" Rr. 221 vom 14. Geptember G. 890.

<sup>3) &</sup>quot;Kațen-Mufit" Nr. 73 vom 13. September S. 288 . . . lleber Stifft's Rebe "Desterr. Courier" S. 888 Nr. 220 vom 13. und S. 890 Nr. 221 vom 14. September.

Die Berurtheilungen waren von ba an an ber TageBerb: unng, ein Beweis bag nur in ben grellften Fällen ber gefunde Sinn und bas Rechtlichfeitsgefühl ber Beschwornen angerufen wurbe. Um 18. September wurde Miguel Etienne ichulbig gesprochen und über ihn auf brei Wochen Arrest erfanut: er hatte im "Wanberer" Dr. 135 vom 6. Juni G. 2 bei einer Befprechung ber Mai : Tage bie Barben bes Rarthner= und Schotten = Biertels, bie fich von ber bamaligen Maffen = Demonftration loggefagt hatten, "elenbe Schanbbuben" genannt bie "burch bie schwarzgelbe Rational = Bure, bie Wiener Reitung, gelobhubelt und in bie Bolten erhoben" worben feien; Rechtefreund ber flägerischen Nationalgarben war Dr. Maber von Drei Tage fpater, 21., hatte fich Sigmund Alio=Rußbach. Rolifch wegen eines Fenilleton-Artikels im "Rabicalen" Dr. 19 vom 11. Infi : "Briefe an bie Wiener Franen" gu vertheibigen, ber von Ausfällen gegen bas Militair ftropte; bie Befchwornen sprachen ihn schuldig - wofür ihnen am folgenden Tage ber "Stubenten-Courier" S. 331 f. Dr. 81 ben Text las - und bie Richter erfannten auf brei Wochen Arreft. Als bas Urtheil verfündigt wurde rief eine Stimme Bravo, Andere gifchten, ber Bräfibent ertheilte eine Rüge.

lleberhampt hatte sich Graf Breda rasch in die schwierige Rolle hineingesunden die ihm als Organ der ernsten Gerechtigseitspstege in einer Zeit toller Zügellosigkeit und Misachtung aller Gesetz beschieden war. Das Lob der Milte, das ihm von Ansang seines Auftretens entgegengebracht worden, hat er sich bewahrt, aber er hat daneben das zweite, der Würde und des Anstandes, sich errungen, und ohne Zweisel war es der Einslusdes geistvollen und thatfrästigen Justiz-Ministers der ihm dabei zustatten kam. Ungezogenheiten wie sie bei dem ersten PreßProces mit den beiden Studenten vorgefallen, sanden nicht mehr statt. Als am 11. September bei der brillanten Vertheidigungserebe des jüngern Stifft das Publicum in ranschenden Beisall ausbrach, gebot Breda Stille, drohte mit Ränmen der Zuhörers Tribune, und die Ruhe war herzestellt.

Dem Biener Richterstand, und so auch bem Geschwornen-Institute, wie sie damals unter unsaglich schwierigen und bedrohlichen Zuständen ihrer Aufgabe gerecht zu werden verstanden, war alle Anerkennung zu zollen.

## 3. "Schwarz-gelb" und hochroth.

Sei es baß die radicale Journalistif der vom Ministerium in der Arbeiterfrage bewiesenen und vom Beifall der besseren Classen begleiteten Thatkraft gegenüber ihre selbständige Kraft, ihren Einfluß auf die Bevölkerung zu prüfen und zu zeigen entschlossen war, sei es daß sie sich durch den Eintritt der richterslichen Thätigkeit in ihrem doctrinairen Articismus doch etwas gehemmt fühlte und ihrem Wirten ein neues Gebiet eröffnen zu mussen glaubte, genug an dem, vom September an machte ein entschiedenes Streben sich bemerkar aus dem Redactions-Locale auf die Straße hinauszutreten.

Um 6. September brudte "bie Constitution", welche lange Beit ben Brager Abgeordneten Borrofch als Rechten und als "Czechen" verhöhnt und verspottet, aber ihm jett, ba er bem Ministerinm in einer grundfätlichen Frage in ben Weg getreten war, ihre volle Gunft zuznwenden beschloffen hatte, an ber Spite ihres Blattes (Dr. 137) mit großen Lettern: "Wir forbern auf, bem Berrn Abgeordneten Borrofch ben Dant bes Bolfes burch einen Facelgug bargubringen". An ber Spite ber nächsten Rumer (138 vom 7.) fonnte fie mit gleich großen Lettern ihren Lefern die Nachricht bringen: "Geftern murbe bem Abgeordneten Berrn Borrofch ber Dant bes Bolfes burch einen feierlichen Fackelzug bargebracht". Und in bem unmittelbar barauf folgenden von Bafner felbft unterzeichneten Leit-Artifel bieg es: "Bir muffen ben Rampf nenerbings beginnen und an allen Orten; benn wir find nicht Willens unfer Saupt mit Afche zu bestreuen und einem angstrollen Traume von Freiheit nachzuweinen. 3hr Evangelium wurde überall wieder verläugnet, bie Bemeinheit hat die Singebung, die Sinterlift die Begeifterung besiegt, und es bleibt ihren Jüngern nur mehr übrig ihre Fahne noch einmal aufzupflanzen und die selbstgeschaffenen Gögen dieser Welt herauszusorbern zu einem Gottesurtheile — über Tob und Leben!"

Den Anlag zur Berhimmelung Borrofch' hatte ber "Conftitution" bas fleine Bortden "Bereinbarung" geboten, bas ber Minister Bach "ber ewig lächelnbe" bezüglich Buftaubetommens ber Berfaffung amifchen Krone und Bolfsvertretung "fvielend bem Reichstage ins Geficht zu ichlenbern" gewagt hatte und welchem Borrofch mit ber Hinweisung auf die Thatsache bes 15. Mai, auf ben barnach allein maggebenben Boltswillen , auf bie Couverainetat bes conftituirenben Reichstages, und mit einer hierauf fich beziehenden Interpellation: was bas Minifterinm unter "Bereinbarung" verftebe, entgegengetreten mar. Bon ber rabicalen Breffe, bom bemofratischen und liberalen Berein ertonte ibm Beifall und Lobpreifung gu, mahrend fich gegen Bach und bas Ministerium überhaupt, beffen "nicht leitender aber integrirender Bebaute" jener fei, ihr Ingrimm in maflofer Beife aufbaumte. "Das Ministerium ift gefturgt", . rief Safner triumphirent aus, "und braucht nur noch entfernt zu werben. Bis Donnerstag wird es fein fieches bereits verftummeltes Dafein friften, bann wird es in fein Nichts verfinken ober burch Lüge fich rettent burch weitere Lugen bas Staateleben verpeften, ben Strom unferer Entwicklung zur Rloafe einbammen, bis neue Sochmaffer ben nicht fortgeschafften Schlamm vollenbs binwegschwemmen" . . .

In Wahrheit war bas Ministerium weber gestürzt nech wurde es entsernt, und als am Freitag bem 7., nicht am Donnerstag wie Höfner erwartet und gewünscht hatte, Doblhoff im Namen bes Gesammt-Ministeriums die Interpellation Borrosch' beautwortete, wurde nichts von dem zurückgenommen was Bach am 4. gesagt hatte und die Mehrheit der Bersammlung stimmte beifällig der ministeriellen Erklärung zu. Allein es war jett nicht mehr bas Ministerium allein womit es die subversive Partei zu thun hatte: in der Bevölferung selbst, aufgemuntert durch die mehr und mehr erstarfende patriotisch-conservative Presse, gab sich eine Reaction kund der die andere Seite mit allen Mitteln der Gewalt und der Einschüchterung entgegenzutreten gesonnen war.

Es waren zuvorberft bie öfterreichischen Raiferfarben, bas feit ben Märztagen fo fcmählich in ben Sintergrund gebrängte Schwarz-Golb, ober wie man es irrig nannte "Schwarz-gelb", benen die anti=revolutionaire Partei zu ihrem gebührenden Recht und Blat zu verhelfen beschloß. Den Anfang machte "bie Beifel", bie am Morgen bes 9. September ans ihrem Redactions= Locale unter ben Tuchlauben Rr. 555 eine fostbar ausgeschmückte ichwarg-golbene Fahne herausflattern ließ. Leute blieben fteben, idnell verbreitete fich bie Runbe burch bie halbe Stabt, balb war bie Strafe bichtgebrängt von einer Menge bie, von Wühlern misleitet und verhett, eine Ratenmusif am hellen Tage burchzuführen brobte. "Die Inftrumente waren schon geftinimt", wie es in einer gleichzeitigen Schilberung beißt, bas Orchefter schien nur auf ben Tactierftab ju marten, als fich brei Stubenten in bas Redactions-Locale verfügten um Bohringer gum Gingieben seiner Fahne zu bewegen. Anfangs wollte er nicht: "nur bem Umftanbe", erwiederte er, "bag bie vielen bereits bestellten schwarzgelben Fahnen noch nicht fertig, fei es zu banten, bag bie herren an anbern Orten nicht gleiches zu erseben befämen." Allein gulett, ba bie Zusammenrottung bor feinem Fenfter ftets brohenber wurde, fand er es boch rathlich fich bem gestellten Berlangen zu fügen. Als er au's Fenfter trat bie Fahne ein= jugieben, "mußte er jenen schrillen Bfiff vernehmen beffen burch= bringender martzerfleischender 1) Timbre befanntlich in Wien schon Minister zu anderer Meining und zur Nachgiebigkeit gestimmt

<sup>&#</sup>x27;) "Mart - zerfleifchen"?! Der Raffus finbet fich im "Demotrat" ("Banberer") ber Rr. 218 vom 12. September G. 3 bie eingehenbste Schilberung bes gangen Borfalls brachte.

hatte". Jugwischen waren zwei Municipalgarben in ber Rebaction erschienen um bas corpus delicti in Empfang ju nehmen und vermuthlich einstweilen auf ber Stadthauptmannichaft gu beponiren; allein tanm waren fie auf bie Baffe getreten ale ber Ruf ericholl: "Bur Universität!", worauf Stubenten bas Banner in Empfang nahmen und im Trinmph zur Aula trugen. Damit waren aber bie Beter nicht gufrieden. Dehrere Berfonen, zwei Nationalgarben an ber Spite, brangen neuerbings in bie Rebaction, ergriffen bie baselbst vorhandenen Exemplare ber "Beigel" und warfen fie jum Fenfter hinans, um welche fich unten ber Strafen-Pobel, wie etwa um Denfmungen Die bei Rronungen ausgeworfen zu werben pflegen, eifrigft herumbalgte. Municipalgarben bielten bann bis gum Abend im Junern bes Saufes Bache. Die Tage baranf ichien alles beigelegt zu fein, als am 12. gegen gebn Uhr abends von ber Stadthauptmannichaft ber, ber es zuvor feinen ohrenzerreißenben Grug bargebracht hatte, ein großartiges Charivari : Orchefter vor bem Redactions = Locale ber "Beigel" erichien und feine Stude aufführte, beren Disharmonie die Mente mit Ginwerfen ber Fenfter begleitete. Der Spectatel banerte bis eilf Uhr nachts, wo Nationalgarbe aufmarichirte und mit gefälltem Bajonnet im Sturmichritt bie Strafe fanberte.

Das große, mit jedem Tage stärfer anwachsende heer ber "Schwarzgelben" ließ sich durch diesen ersten Misersolg nicht abschrecken. Anch blieb "die Geißel" nicht still. In einem nach Inhalt und Form äußerst gelnugenen Gedicht: "Hattet aus!" (Nr. 43 vom 10., unterzeichnet: "Enziana") rief sie die Patrioten, die österreichischzessinnten, die Kämpfer "für Ordnung und Freiheit" zu unverdrossener Ausbaner auf:

"Saltet aus! Schwarzgelb bie muthig es wagen bes herzens Gesinnung zur Schan auch zu tragen für Wahrheit und Recht gilt ber Strauß! Haltet aus!"

Und in Prosa schrieb (Nr. 44 vom 12.) Böhringer selbst: "Auf, Ihr wahrhaft Freien, Ihr Männer bes heiligen Bater-

laubes, auf 3hr rechtlich Gefinnten, 3hr treuen Burger bes Staates, bes conftitutionellen Raiferreiches, auf gegen bie Beter Bühler Terroriften Republicaner, zeigt biefen burch Infecten= Excremente entstandenen Daben, zeigt bicfem eflen Beschmeiß bag wir bie Farben ber Monarchie ehren, bag uns zwar ein einiges großes Dentichland beilig fei, aber eben barum Defterreichs Raiferfarbe noch beiliger bleiben muffe!" And ber im Entfteben begriffene "conftitutionelle monarchische Berein", von Julius von Berboni be Sposetti und Med. Dr. Rubolph von Bivenot augeregt, in beffen "provif. birigir. Commiffion" fich niemand geringerer als ber Borfitenbe bes Schwurgerichtes in Breffachen. bann von Literaten und Journaliften Sebaftian Brunner, Wilbelm Gartner, Frang Mitterbacher, Landsteiner, Eduard von Lackenbacher befanden, trug nicht wenig bazu bei, bem öfterreichi= ichen Batriotismus einen herausforbernben Schwung ju geben. Taufenbe brängten fich beran ihre Namen auf die Mitglieber= Lifte gu feten fo bag man zweifelte ob ein Saal in Wien geräumig genug fein werbe bie conftituirende Berfammlung abzu-Da traf es fich am 15. September baß, wie auf balten. getroffene Berabrebung, auf ben belebteften Mittelpunften ber innern Stadt alles in Schwarg = Gold erfchien : Band= und Mobemaaren = Sanblungen hatten es hinter ihren Schaufeuftern, elegante Berren trugen es im Knopfloch, Figeres hatten es an ibrer Rleidung ober auf ber Ropfbedeckung. Unter andern fah man einen riefigen Menfchen, gleichsam zur Barobirung bes Jahnen= und Rofarben=Streites, mit Bandern von allen Farben bebängt wie einen wandelnden Anslagfaften, ben man offenbar für biefen Zwed gebungen hatte, fich breit und ungeschlacht burch bie gaffende Menge Plat machen. Allein bald blieb es nicht beim Auftarren. . Einige herren bie fich in ber herrengaffe und auf bem Michaeler-Blat mit ben faiferlichen Farben zeigten empfin= gen einen Bäusemarsch fo bag fie, um bie unbequeme Nachfolge 108 gu werben, ihre Banber wieber einftecten. An anbern Orten gab es Buffe und-Schläge; ein "fchwarzgelber" Fiacre, fo erzählte man sich, wurde von brei "bentschen" Fiacres burchgeprügelt

wobei er gulett fich ausredete, ein Berr ben er nicht näher fenne habe ibm bas Abzeichen anfgenothigt. Auch unfer Riefe fonnte fich nicht lang feines Anffebens frenen, es murbe ibm von allen Seiten fo ftarf jugefest bag er gulett gerathen fant fich aus bem Staub zu machen. Der Spectafel, ber gegen 7 Uhr abende begonnen hatte, mabrte bis in bie Racht hinein und hatte am Bormittag bes 16. noch allerhand Nachspiele; ber Rohlmartt über ben Graben bis zum Sterhansplat bilbete ben Schauplat Der Zwiespalt brobte bie Reihen ber Nationalgarbe Um bem vorzubengen faßte eine Angabl von gu gerreifen. Chargen ben Beichluß fich fünftig ftreng nach ber Borichrift gu halten und außer Dienft ohne alle Abzeichen zu erscheinen, in welchem Borhaben fie von ber amtlichen "Zeitung für bie Br. MG." (Dr. 47 vom 16. September S. 255) lobent beftartt Dagegen vernahm man von gangen Compagnien bie beschloffen batten bei bem nächsten öffentlichen Unlag "fchwarzgelben" Abzeichen zu erscheinen, worauf ber Ober-Commanbant Streffleur für gut fant gu befehlen : "bei allen Andrückungen" hatten "bie in Reihe und Glied tretenben Berren Garben ohne alle Banber und fouftige Abzeichen zu erscheinen" (Tagesbefehl vom 16.). Alls bies ben Unwillen ber Schwarz-Roth-Golbnen bervorrief folgte am 17. bie nachträgliche Ertlärung bag bamit "feineswegs bas Tragen beuticher Abzeichen unterfagt" fein wolle, und bies um fo weniger ba biefe Farben "burch ben Reichs : Rriege : Minifter für alle beutschen Truppen und Nationalgarben angeordnet" waren (3tg. f. b. Br. NG. Nr. 48 vom 19.).

Welche Haltung gegemiber biesem Farben- ober Banberstreit bie radicale Journalistif einnahm braucht kaum gesagt zu werben: sie hatten entweber nur Geiser und Borte ber Entrüstung ober mitleibigen Spott und Hohn bafür. "Schwarzgelb", banben sie ihren Lesern auf, bebeute "bie absolute Monarchie im Gegensaur schwarz-roth-golbenen Cocarbe" welche "bie rein bennefratisch-constitutionelle Monarchie" spunbolisire; jenes sei bas "Abzeichen ehemaliger Knechtschaft" bas an ben "Bankerott von

1811, an eine Staatsschuld von mehreren hundert Millionen" an "Metternich sammt Genossen und Creaturen" erinnere:

Mur zu, ihr Buhler, reißt ben Bau ber Freiheit jauchzend nieber, Und pflanzt ob Trilmmern hoch zur Schan bie schwarze Fahne wieber; Rur zu, ihr Buhler, immer zu bem Lichte led entgegen, Man bringt euch boch einmal zur Rub, zur Rub im — Kugelregen!

Bir stehen gegen jeben hohn mit schwarz-roth-golbnen Binden, Mag schwarz-gelb auch bie Reaction und schlangengleich umwinden! . . . 1)

In bem Grabe wußten fie ben Ginn bes leichtgläubigen Bieners ju bernden baf fie bie "Schwarzgelben" gerabezu als Aufwiegler bennncirten. Am Tage nach bem Auftritte unter den Tuchlauben charafterifirte Tergfy's "Gaffenzeitung" (Dr. 93) bie "politische Witterung in Wien" mit ben Worten : "Die ichwarzgelbe Best ift nun wieder im Abnehmen", und richtete in einem Leit = Artitel : "Die Beigel und bie Aufruhr = Fahne" an Böhringer die Frage, mas er wohl für ein "morbfüchtiges Bettergeschrei" wurde ausgestoßen haben "wenn ein Densch in Bien eine rothe republicanische Kahne aus bem Kenfter geftectt hatte? Und boch hat die Beißel nichts befferes, ja noch weit ichlechteres gethau". In gleichem Sinne fchlenberte Dl. Rlaus in ber "Neuen polit. Stragenzeitung" (Dr. 18 vom 20.) einen Auffat : "Schwarzgelb und Blutroth" gegen "biejenigen welche biefe Farbe frech jur Schan tragen", mahrent ein gemiffer B. Sengfchmitt im "Studenten-Courier" (Rr. 71 S. 291) bas öfterreichische Nationalgefühl als bas verbrecherische Streben

<sup>&#</sup>x27;) "Den Schwarzgelben" von Th. Bubbens im "Demofrat" Rr. 225 vom 20. September, welches Blatt bamals überhaupt ausnehmend viel in diesem Artifel arbeitete. Siehe 3. B. in berselben Aumer ben blöben Aufsat eines gewissen M. 3. Hahn "Das Schwarzgelbthum". In einem andern (Rr. 223 vom 17. "Der Karbenftreit") beducirte Seebödt: "In Dentschland gehört auch Ocherreich, barum schließt die schwarz-roth-goldene Farbe auch die Farbe Destereichs ein; aber Deutschland gehört nicht zu Desterreich, darum schließt die schwarz-roth-goldene farbe nich bie Farbe Deutschlands ein; somit kann ein Schwarzselbe Karbe nicht die Farbe Deutschlands ein; somit kann ein Schwarzselber unmöglich ein Deutscher sich",

feunzeichnete: "ein burch bie ichamlojefte Defpotie bervorgezwungenes unnatürliches Banb, bas jett ber gefunde Ginn bes Bolles gerriffen, auf Roften bes Deutschthums wieber gu fnupfen". Anbere fprachen ihre Bermunberung barüber ans ober hoben es als ein Zeichen politischen Tactes und Reife ber Wiener herver, baß eine so herausfordernde Demonstration nicht Mord und Tobtschlag, fondern bochftens "ein bischen bin und ber Bubeln" gur Folge gehabt habe'); ihnen war, jo gaben fie minbeftens vor, bie gauge Cache ein fomifder Borwurf, ein Wegenstand bes Belächters, "eine Spielerei bie man allenfalls Schulfintern gugute halten founte"; laffe man es, riethen fie, "in Gottesnamen" jenen antmuthigen Schwärmern bingeben bie Farben gu tragen bie ihrer Gefinnung entsprechen. "Man möge", mahnte "ber Bolfefreund" (Dr. 121 vom 17. S. 486 f.), "nicht fo viel Bewicht legen auf eine an fich unbebentente Sache und ihr nicht baburch erft eine nuverbiente Wichtigfeit beilegen"; ber "Bivenot'iche Berein" werbe gewiß "ein arges Scanbal" geben, es traten Biele "bes Jures megen, wie fie fagen," bemfelben bei 2c.

Befümmert und betrübt wahrlich mußte sich ber österreichische Patriot fragen ob es einen Staat der Welt gebe und, so lang die Geschichte steht, irgend gegeben habe in dessen hauptsädtischem Mittelpuntt das Symbol, an dessen Eusfaltung sich eine mehr-hundertjährige ereignisvolle und ruhmreiche Geschichte knüpst, vernrtheilt und verpöut oder verlästert und verhöhnt und von dessen Publicistif zu einem großen, wo nicht zum größten Theile die Parole ausgegeben wird: Alles andere, nur nicht vaterländisch! Und in nicht geringerem Grade mußte ihn die Wahrenehung herabstimmen daß es selbst der conservativen Journalistif, mit geringen Ausnahmen, an Eutschlossenheit sehlte das Kind beim wahren Namen zu nennen. Sie versehlten allerdings nicht über die rohen Ausschreitungen im Redactions-Locale der

<sup>&#</sup>x27;) "Bolkswehr" Nr. 16 vom 19. September: "Schwarz-roth-golb — Schwarz-gelb."

"Beifel" ihre ernfte Disbilligung auszusprechen, aber fie liefen benn boch burchbliden, bas Unrecht fei eigentlich von ber lohalen Bartei ausgegangen. Gelbit ber "Defterr. Courier" (Dr. 218 S. 879) wollte "bie Ausstedung ber schwarzgelben Fahne im gegenwärtigen Zeitpunfte nicht vertheibigen", und Cbersberg mahnte (Rr. 150 S. 1210), "gerade bie Bartei welche für bie Ordnung fampit" folle "mit Tact und Befonnenheit jebe unnüte Beransforberung, jeben Anlag zur Rubeftorung meiben", mahrend "ber conftitutionelle Sans Jörgel" (31. Seft S. 14 f.) minbeftens fo vorfichtig war feinen Sieb nach beiben Geiten auszutheilen und ben Mitgliedern bes nenen conftitutionellen Bereins an's Berg zu legen baß fie "biefe gange Bandlframerei" geben laffen und "fich burch äußere Abzeichen ja nit lächerlich machen wie fich viele mit ben bentschen Farben und Banbern lacherlich g'macht hab'n". Rur bie "Geifel" und einzelne Schriftsteller. namentlich Mathias Roch, trugen feine Schen ihre ummwnubene Meinung auszusprechen, und letterer richtete "an bas Ministerium bes Juneru" bie flare und bunbige Aufforderung: "bie faifer= lichen und Reiche = Burbezeichen burch eine öffentliche Befannt= machung, worin bas Geschehene vom 9. September misbilligt und ber burch ihre Bernnehrung eintretende besondere Straffall bestimmt ift, vor fünftiger Dieachtung sicherzustellen" (Ofterr. Courier Dr. 224 S. 903).

Doch bas war bie Stimme bes Rufenden in ber Bufte: bie Regierung hatte weber Zeit noch Luft sich in biesen "Bandl-Arieg" zu mischen.

Die "Schwarzgelben" waren niebergetaucht; jeht galt es weiter ber Revolution Auhänger, eine Armee zu schaffen, und biefe kounte, so meinten die Wortführer ber Nevolution, nur aus ber großen Masse ber Bevölkerung gewonnen werben, aus dem Bauernstaube.

Der Rebacteur bes "Freimuthigen" hatte bafür beizeiten Borbereitung getroffen. Seit 18. Juni erschien als "außersorbentliche Beilage" zu seinem Blatte eine "Bauernzeitung" mit

bem Motto : "Freiheit Gleichheit Brüberlichfeit". Der Chnifer bem nichts beilig war, ber frivole Mensch ber vielleicht nie in feinem Leben einem ehrlichen Bauer bie Sant gebrudt batte, ftectte barin bie Parve bes bieberen Frommen vor fein Antlit und begann fein Blatt mit einem fcheinheiligen "Gott gum Brug!" Diefer "Gott", gelegentliche Anrufung von Beiligen und babei eine erfünftelte Ungelenfigfeit ber Sprache, Die ale bieberbe Ratürlichkeit gelten follte, waren ihm bie Mittel fich bei bem unerfahrenen gandmann einzuschleichen. Den Unlag ju einer Maffen-Demonstration bot ber Antrag ben "ber brave gute Berr Andlich", "felber a Banernfohn", im Reichstag auf Abfchaffung ber Robot und Unflöfung bes Unterthänigfeits = Berbaltniffes gestellt hatte und ben man nach wochenlangen Berhandlungen burch ein Labhrinth von Antragen, Abanderungs-Berbefferunge= Bufat= und Bermittlunge=Antragen endlich gum erwünschten Biele gebracht hatte. In Rr. 10 ber "Bauernzeitung" vom 13. September war nun ein "Aufruf an alle Bauern" 311 tefen: "Jebe Gemeinde fchicft a paar Manner nach Wien herein und wir machen bem Berrn Rublich einen Factelang mit Nacht: mufit! Wir fommen ben Countag vor Michali, bas ift ben 24. September an St. Gerharbstag, abends um 6 Uhr bei ber Universität zusammen. Die Männer haben nichts zu thun als a paar Wachsterzen mitzubringen. Das bifil Gelb für bie Wachs: fergen fann jebe Bemeinde ihren Männern mitgeben, ber liebe Gott wird's ichon wieber einbringen. Gin paar Bulben thun's ichon, und die Männer können fich die Kerzen beim Waxler in ber Stadt faufen . . . Recht g'frenen mocht's mich wenn mich bie Männer beimfuchen, eh' wenn's zur Universität geben. wohn' in ber felbigen Baffe, gleich nicht weit von ber Univerfität, im Schmedeten Burmbof Dr. 772" . . . Unterzeichnet: "Mabler, Beitungeschreiber von ber Bauernzeitung".

St. Gerhard fiel auf einen Sonntag, und zahlreich fanden sich Landleute beiderlei Geschlechtes gegen 6 Uhr abends auf bem Universitäts-Plate ein, von wo sich der Zug um 8 Uhr in Bewegung setzte, eröffnet von einer Abtheilung Legionaire und

begleitet von Bertretern ber verschiedenen bemofratischen Bereine Der Fadelträger waren mehrere Sunbert; wenn aber Wiens. einige Berichte von 1500 bis 2000 sprachen so war bas eben fo übertrieben, als wenn es bieg, "von gebn Meilen in ber Runde" fei bas Landvolt nach Wien gefommen. Es zeigte fich allerbings ber Bauernftanb fast aller nicht-ungarischen ganber vertreten; aber bas mar fehr einfach weil fast jedes berfelben einen ober ein paar Bauern in ben Reichstag geschickt hatte, bie fich ohne Zweifel großentheils an bem Buge betheiligten. Dag bie Bauern "mit Rornahren ftatt mit Cocarben" gefchmuctt waren, wurde in einem einzigen Berichte behauptet. Ich felbft bin bem Buge nicht nabe gefommen, fondern habe bas Bauge aus einem Tenfter am Wiehlmarft überschaut; benn wie man fich gang zweckmäßig einen Feiertag ausgesucht hatte, fo mar auch ber Schauplat fehr gut gewählt. Der "brave gute Berr Rudlich" mit Abgeordneten feiner Bartei erwartete ben Bug im großen Saale bes "Cafino" ober Gafthofes "zum Schwan", fpater "botel Munich", vor beffen Fronte ber ichone weite Martt fich Der Zug war impofant, und zahllos in allen ausbreitet. Straffen wie auf bem Plate bie Menschenmenge bie fich als Bufchauer herzubrängte und mit enblofem Buruf bie Berautom= menten begrüßte. Gine Deputation Bauern mit bem Legionair Billner ale Sprecher ftattete bem Gefeierten ihren Dant ab, ber nun auf ben Balcon beranstrat und in phrasenreicher Anfprache bie Bebeutung ber heutigen Feier auseinandersette. Nicht feiner Berfon gelte biefelbe, er wurde fich fouft "im feruften Bintel verbergen", fonbern jenem großen Beifte beffen ichwaches Bertzeug er gemefen; "bas Erntefeft ber Freiheit wird gefciert, bamale im Marg faeten wir mit unferem Blute, mas ihr jest in vollen Garben in eure Dorfer geführt habt". Folgte nun eine Schilberung ber ichanberhaften Anechtichaft in ber bas Bolf Desterreichs früher geschmachtet, ber wundervollen Erhebung ber Studenten, "eurer Rinder", die fie bafür boch leben laffen follen, ber beglückenden Zufuuft, jett wo "bie guten Absichten bes Raifere Joseph", bem gleichfalls ein Boch gebracht werbe, erfüllt

feien! "Wir haben bie Gukiafeiten ber Sclaverei hoffentlich bis jum lleberbruß empfunden und werben uns buten in ben alten fcwarg-gelb bemalten Stall gurudgutebren. Dun gilt's bas Errungene festzuhalten. Darum feib machsam, und wenn ber Löwe ber Aula wieber ruft bei nabenber Befahr, fo laft bie Flammenzeichen rauchen von Berg zu Berg!1) 3hr werbet tommen und ein Landfturm wird fich erheben und bie Golbner ber Thrannei wie Spren hinwegmeben". Er brachte bann ned ein Soch bem Raifer, "bem erften Beamten eines freien Ctaates", wunschte ihnen "einen guten Morgen" und : "Ergablt euren Brübern und Rinbern jebes Wort; ergablt ihnen aber auch bas Marchen vom Fürften Metternich bamit fie bie mabre Befchichte bes beutigen Tages um fo beffer gu würdigen berstehen. Glück auf!" . . . Nach Aublich beffen Worte, wie überflüßig zu erwähnen, wiederholt von donnerndem Bravo unterbrochen wurden trat Bioland hervor, bann Rublich's Landsmann Baftor Schneiber aus Bielit, ber einen langeren Germon bielt. Dann iprachen Umlauft Borroich Bilinsti Sieratowsti Smrt fer Burticher; Löhner wurde von Ginigen gerufen allein er batte fich mit Unwohlsein entschuldigt. Dagegen mußte fich Rublid's Bater zeigen ber ein paar unbebeutenbe Borte au feine "lieben Bruder", bie "lieben Bauern" richtete. Bulest marf Golomart einige gunbenbe Phrafen in bie Menge : "Bett habt's feine Robet mehr" (Jubel), "feinen Bebent" (Jubel), "feine g'ftrengen Berwalter" (Jubel). "Wir find hier beifammen und brauchen feine Polizei bagu" (Jubel) "und bas verbankt ihr alles ben Stubenten" (Inbel). Bulett meinte er, es gebe noch viele Ehrenmanner im Reichstag bie rechts und in ber Ditte fiten, "wenn halt auch einige Alte b'runter find bie nichts taugen" (Belächter").

<sup>&#</sup>x27;) 3m Marchfeld? Bon borther waren boch bie meisten Anweienben!

3) Die meisten ber hier angeführten Reben finden sich im "Gerad' ans"
ftr. 117 vom 26. und in ber "Bauern-Beitung" Nr. 11 vom 30. Septem-

Rr. 117 vom 26. und in ber "Bauern-Zeitung" Rr. 11 vom 30. Settember S. 41—43 abgebruckt. Die Phrase: "Benn wir ench bas nächstemal rufen werbet ihr wieber kommen, aber nicht mit Fackeln sontern mit Baffen" (S. meine Geschichte Desterreichs 2c. I S. 122, II S. 60) findet fic in

Die Feier war geschloffen, gegen Mitternacht entfernte fich ber Bug unter Abfingung bes "Deutschen Baterlandes", bie Menge verlief fich, und ber Markt ward leer und ftill in ber ruhigen Nacht. Mahler triumphirte. Er hatte es ben Bauern ju Dank und Freude gemacht und konnte jett, wie er meinte. absammeln geben. In ber nächsten Rumer ber "Bauernzeitung" erschien an ber Spite ein: "Bedant' mich berglich", aber zugleich "ein neuer Aufruf": "Rameraben halt's fest an unseren Reichstag, an bie Deputirten ber Linken und an bie freisinnigen Beitungsschreiber. Das find lauter grundehrliche Leut, wie Berr Rudlich, die es mit ber Freiheit ber Bauern am beften meinen. Benn's fo geht wie bie Schwarzgelben wollen, fo gehet alles wieder jurud und mit ber Aufhebung ber Robot und bes Behent war's Mathai am letten". Doch unter ben Stubenten und Nationalgarben gebe es viele unbemittelte, und für biefe hatten jest bie Bauern zu forgen : "Bergeben fonnt's ihr Brüber mas ihr wollt's, entweder baares Gelb ober einen Natural=Beitrag : es fann Rorn Baigen Gerften Saber Erdapfel Solz Bein, ober mas immer fein". Jede Gemeinte moge für bas Sammeln brei Männer mablen, bie verfaufen bas Gingegangene "zu ben gewöhnlichen Preisen und ichicken bas Belb mit ber Boft nach Bien her mit ber Abreffe: An Berrn Mahler, Rebacteur ber Bauernzeitung" . . .

Ob und welchen Erfolg biefer Aufruf gehabt, kann ich nicht angeben. Thatsache ist baß bie "Banern-Zeitung" mit Nr. 11, an bessen Spike jener Aufsatz erschien, ihr Dasein und Wirken geschloßen hat, sei es baß Mahler mit ber großen Bauern-De-monstration und beren Anhängsel die gestellte Aufgabe erfüllt zu haben glaubte, ober baß es ihm nicht zusagte ein Blatt länger herauszugeben das seine Kosten nicht beckte.

jenen Berichten nicht; entweber wurden fie in dieser Weise nicht gesprochen ober fie wurden im Abbruck um des Herrn Staatsanwaltes willen gemisdert. Auch von einer Ansprache Tausenau's geschieht keine Erwähnung.

## 4. Ein Reporter-Strike.

Die auffallenbste und zugleich bebeutungsvollste Fühlung, welche ber Wiener Journalistif burch bie Berhättnisse bes Jahres 1848 in bie Hänbe gespielt wurde, war ohne Frage jene mit ben Mitgliedern bes constituirenden Reichstages.

Die Journaliften-Logen in ber faiferlichen Binter-Reitschule waren hart an ben oberften Banten ber angerften Rechten unt Linfen angebracht, und ichon bas war ein Uebelftund weil es ba ein fortwährendes Zuwinken und Bufteden, ein Converfiren und Gloffiren gab bas in biefer Beftalt gewiß weber ber Stellung welche die Legislative, noch jener welche bie Organe ber öffentlichen Meinung einzunehmen haben entsprach. Noch unziemlicher war es bag in bem Borraume gwifden bem Stiegenaufgang und bem großen Berfammlungsfagle, von wo fowohl bie Gingange in biefen ale ber Aufgang in bie Journaliften-Logen ausliefen, vor und nach ben Situngen fo wie in ben zeitweiligen Unterbrechungen berfelben, ja and ohne folde auf ein zwischen buben und brüben verabrebetes Stellbichein, eine formliche politifche Borfe abspielte wo einzelne Journalisten in ber auforinglichsten Beife ihre Anfichten und Dleinungen an Mann zu bringen, unfchlüßige Abgeordnete in ihrem Ginne gu bearbeiten, Deputirte über geschehene Abstimmungen gur Rebe gu ftellen fuchtert. Wenn man fich gegenwärtig hielt bag Rarl Subicti in ber Situng vom 6. September fich berufen glaubte als öffentlicher Aufläger gegen ben "Abgeordneten Stadion" aufzntreten, weil biefer fich herausgenommen habe bie bauerlichen Abgeordneten aus Galizien vor ben Abstimmungen ju "influenziren" (Stenog. Aufnahme II S. 277 f.), fo mußte man bae Bebahren mancher herren von ber Feber bie fich, ohne ben Abgeordnetenfreisen anzugehören, baffelbe und in minder anftändiger Beife als Stadion erlaubten, gewiß noch unstatthafter finden.

Da geschah es in ber Signng vom 26. bag unmittelbar nachbem ber Präsibent bieselbe für eröffnet erklärt hatte, bie

Zeitungs-Reporter in geränschvoller Weise ihr Handwerkszeug zusammenpackten und die ihnen angewiesenen Sitze so wie den Saal verließen. Auf eine ein paar Stunden später vom Abgesordneten Borrosch gestellte Interpellation was dies zu bedeuten habe, erklärte Strodach es sei ihm "von ihrem Verschwinden und bessen Grunde officiell nichts bekannt" und er daher nicht in der Lage die gewünschte Auskunft zu geben. Bald darauf wurde die Sitzung geschlossen, 2 Uhr NM., die um 5 Uhr wieder ausgenommen werden sollte.

Die Sache war biefe. Seit furzer Zeit war Alops Jelen, Abgeordneter für Blasim in Bohmen, unter bie Ordner bes Reichstages gewählt worben in beren Reihe er bald eine bomi= nirende Rolle einnahm. Es war ein Original von berben Formen und ichlagenbem Wit, Fanatiter für Orbnung und Besetlichkeit, die vielleicht sein ganges politisches Brogramm ausmachten; ich beute, er wurde fich einem Ministerium Fufter= Bioland und einem Brafidium Löhner, wenn fie anbers bie formale Rechtmäßigfeit ihres Beftanbes für fich hatten, mit eben ber rudfichtstofen Singebung ju Bebot gestellt haben wie er es jett bem Ministerium Weffenberg-Doblhoff und bem Brafibium Strobach gegenüber that. Dazu eine Beweglichfeit und Thatfraft, eine Unerschöpflichkeit in Erfindung und Anwendung von Mitteln gur Erreichung eines vorgesetzen Zwedes bie eine in= nere Geschichte bes Reichstags unter Jeleu's obwohl bierarchisch ziemlich untergeordnetem Regime zu einem fehr ergöplichen Buche gestalten würden. Jelen nun war es ber eine Magregel, Die icon vor Antritt feines Amtes beschloffen, aber aus biefer ober jener Bebenklichfeit bis babin nicht ausgeführt worben war, ohne Sanmuis in Bollgug feste. Um Bormittag bes 26. mar ber Bugang ju ben Journaliften - Logen vom Treppenhaus bes Reichstagsfaales gefchloffen, am Sauptthore unten war gebruckt ju lefen bag ber Butritt in bie Borhalle bes Reichstagsfaales außer ben Abgeordneten niemand geftattet fei, und ben Reporters wurde bebeutet bag fie vom Michaeler-Plate aus, ber Sof-Apothete gegenüber, ju ihrem Blate gelangen würden. Der Zugang war Belfert, Wiener Journaliftit. 13

allerdings kein fürstlicher; allein wo der "sonveraine" Reichstag in einer Reitschule saß und verhandelte, war es kann gi wundern daß manche seiner Rebenräume etwas "Borstall-ähnliches" hatten"). Doch war es minder dieser Umstand, als daß sie künftig vom "Borsaal des Allerheiligsten" ausgeschlossen seine sollten, in ihrer Loge "abgesperrt wie wilde Thiere in einer Menagerie", worüber die Bertreter der Presse in Harnisch gerriethen.

Die stritenben Reporters, bei siebengig an ber Bahl, verfügten sich in bas Café National (Grünfteibl) am Ed ber Berren- und Schauflergasse, wo burch Buruf Taufenan gum Borfitenben, Yow und Bafch ju Schriftführern bestimmt murben. Die Debatte2) brehte fich erft um bie Benefis ber getroffenen Magregel. Dr. Wilhelmi wollte vom Minifter Schwarzer icon vor vier Wochen eine hierauf bezügliche Mengerung vernommen haben; Bunfch und Beinrich Chrlich mußten barum feit brei Bochen: ber Ordner Gobbi habe beshalb feine Functionen abgegeben, ber Orbner Balerian von Boblewsti alle Berantwortlichfeit von fich abgewälzt, die Schuld treffe allein ben Brafibenten Strobach und ben Orbner Jelen. Unbere beriefen fich auf ben Abgeordneten Rlaubi ber fich beschwert habe es feien Berande rnugen an ben ftenographischen Berichten vorgenommen worben, ober auf Jonaf ber bie Dagregel von ben "von einigen Journaliften an Abgeordnete geftellten Quafi-Interpellationen" bergeleitet habe. Dr. Reuftabt : "Ich weiß nicht warum man wie bie Rate um ben Brei herumgeht und fich schent Namen gu Wintersberg mar es ber einen Abgeordneten hart angelaffen. Außerbem follen fcantaleufe Briefe im Brieftaften ber Abgeordneten gefunden worben fein die man ben Journalifien

<sup>&#</sup>x27;) Gine gallige Schilberung biefer Raume, nicht ohne humor, in ben "Feberzeichnungen aus bem Reichstage" von Siegfr. Kapper, "Bobemia" Dr. 188 vom 6. October.

<sup>3)</sup> Aussilhrlich im "Wr. Reichstagsblatt" Nr. 66 vom 27. September und bei Ebeling "Zahme Geschichten" S. 77-85 woselbst 69 Joursnalisten mit Ramen als Theilnehmer angeführt werben.

inichiebt". Wintereberg: "Go ift es. Aber ichon vor biefem Auftritt wurde ein Journalift, nämlich Cheizes, von Boblewefi aus bem Fober gewiesen. Bas ben Kall mit Trojan betrifft jo galt es ber Abftimmung über ben Rublich'ichen Antrag. behandtete, eine votirte Abstimmung mit Namensaufruf burfe nicht burch eine gebeime ersett ober aufgehoben werben, wie es einmal ber Fall gewesen; baburch hafte ein Madel auf bem Reichstag. Trojan erwiberte: Sind Sie berufen Moral gu 3ch antwortete: Jeber fann es ber fie übt. Dar= prebigen ? auf er: Wir werben une Bafte Ihrer Art bom Balfe gu ichaffen miffen". Wilhelm Chrlich erzählte als Augenzeuge einen Rall wo Dr. Ebeling ben Orbner Boblewsti gur Rebe ftellte warum in die Journaliften-Logen feine Druckfachen verabfolgt worben feien. "Sind bie Abgeordneten 3hre Bebienten?" jagte Boblewsti. "Sie find gunachft Orbner bes Saufes", erwieberte Cbeling, "und als folder Bebienter aller gum Saufe Behörigen". Poblewefi fei barauf fortgegangen und habe geaußert: "Die Berren follen uns nicht lang mehr beläftigen". Dr. Beiß: "Der Abgeordnete Jelen wollte neulich eines Artifels wegen ben Dr. Springer prügeln, und hatten wir uns nicht in's Mittel gelegt fo hatte es einen argen Auftritt gegeben". Dr. Bafch : "Alle ich von bem neuen Gingang borte frug ich ten Bice-Brafibenten Smolta ob wir Beftfrante feien bag man uns fo fchmählich absverren wolle. Smolfa erwiederte, Die Austalten bagn feien von ben Cechen ausgegangen, die Bolen batten bagegen proteftirt". Taufenan : "Wir haben, glaube ich, genug gehört um die Frage zu ftellen ob durch die bekannte Dagregel bie Journalistif beschimpft fei". Gbeling : "Beschimpft nicht, aber beleidigt". Rapper: "Die Breffe ift berufen bie National= Berfammlung zu controlliren. Außerbem ift ber neue Bugang unanftanbig, fo beschaffen bag man Pferbe aber nicht Menfchen burchführt, er ift ungefund bumpfig finfter feucht; erhitt kann man in biefer Paffage fich eine Rrantheit holen, bas tonnen Sie mir als Argt glauben. Ich beantrage gunächst einen Brotest an ben Reichstag ber burch alle Zeitungen bon Europa veröffentlicht 13\*

werbe". Sigmund Rolifch verlangte unter lebhaftem Beifall, man moge "fest und männlich aussprechen, einstimmig allen Beschlugen beigntreten bie bier erfolgen". Jelinet: "Ueberfturgen wir uns nicht! Ich bin aufs tieffte emport über bie uns angethane Beleibigung; aber ich gebe mich nicht bagu ber von vorn herein Beschlugen beizutreten bie ich noch nicht fenne" (Bifchen). Bang: "Ich bin mit Dr. Jelinet einverstanden; für etwas was ich nicht tenne gebe ich meinen Namen nicht ber". Rach einer fehr verwirrten und fturmischen Debatte murbe boch ber Antrag Rolifd,' angenommen, und auch Jelinet und Bang ftimmten mit Ja. Letterer beantragte fobann zu beschließen bag fich fammtliche Unwesende verpflichten, ben Reichstagsfaal nicht ju betreten noch über beffen Berhandlungen Berichte ober Rai: fonnements zu liefern, bevor nicht Satisfaction geleiftet fei. Sowohl biefer Antrag als ber Rapper's wurden angenommen, mit ber Abfaffung bes Protestes Taufenau Nieberhuber Bang Uhl und Rapper betraut. Um 1 Uhr wurde bie Berathung geichloffen, nach zwei Stunden wollte man wieber beifammen fein.

In biefer zweiten Sitzung für welche Bang feine Wohnung am Rohlmarft bereit gestellt hatte, murbe ber Protest=Ent= wurf vorgelesen und einstimmig angenommen. Er war möglichst burichitos gehalten: Dan protestire gegen bie getroffene Dagregel weil felbe bie "Stellung und Burbe ber Journaliftif eines freien Staates" verlete und jugleich bie Ehre bes Reichstages frante ber fich "jebem bestimmenben Ginflug juganglich und fomit für unselbständig" erfläre; "in ber unerschütterlichen Ueberzengung bag in biefem Falle nicht nur unserer beleibigten perfonlichen Ehre fondern auch ben Rechten ber Preffe volle Rechnung getragen werben muß, erwarten wir bie Burudnahme biefer Dagregel". Das Schriftstud murbe von allen Anwesenben, 61 an ber Bahl, unterzeichnet und fobann von Nieberhuber Becher und Lanbsteiner bem Reichstags = Brafibium übergeben. Strobach war, wie es scheint, nicht anwesend; ber Protest wurde von einem Schriftführer übernommen, welcher ben Abgefandten ent= schuldigent bemertte bas Bureau habe beim Brafibenten bie

Magregel abzuwenden gesucht, die Herren von der Journalistif möchten selbe nicht so schwer nehmen n. bgl.

Mittlerweile handelte es fich ben Berfammelten bei Bang um bie ichwierigere Frage: mas benn ju geschehen habe wenn ber Reichstag nein fage '). Es famen bie verschiedenften Un= trage und babei Dinge auf's Tapet die weit bon ber Sache ablagen, fo bag Cbeling nicht weniger ale breimal ben Antrag auf Tagesorbnung ftellte, mas jebesmal angenommen murbe; aber balb barauf war man in ber alten Berfahrenheit. Unter andern wurde vorgeschlagen burch befreundete Abgeordnete Interpellationen an bas Reichstags = Bureau ftellen zu laffen, boch Ruranba bemerkte: "Wozu follen Interpellationen belfen? Alle gemachten Borichläge find unprattisch. Wir burfen nicht als Supplicanten auftreten. Wir find eine Macht bie als folche ber Macht gegen= Wenn wir bie Reichstags-Verhandlungen aus unfern Spalten verweisen, wenn bie Manbanten nichts von ben Deputirten hören, mas werben fie bann fagen? . . Bas zu thun fei wenn ber Antrag burchfalle? In schweigen und zu warten wie bas Bublicum es aufnehmen wird! Sie haben bie Sache mit Eclat begonnen, fie muffen fie mit Eclat burchführen". Die Antwort welche bie brei Abgefandten aus bem Reichstage-Burean gurudbrachten befriedigte natürlich gar nicht.

Ein einziger Beschluß fam auf Anregung Sarvass's zustande: die Einigung zu welcher die Demonstration gegen das
Bureau des Reichstags geführt hatte sestzuhalten, sich zu einem
Journalisten-Berein oder, wie es einige pompeuser nannten,
"Journalisten-Barlamente" zu constituiren das die Gesammtpresse
Desterreichs vertreten und für diesen Zweck übermorgen, Donnerstag den 28., wieder zusammenkommen sollte. Einer bemerkte
witzig: er hätte nicht gedacht daß im Corps d'esprit so viel
Esprit de corps zu sinden sei.

<sup>&#</sup>x27;) Ausführlich im "Br. Reichstageblatt" Dr. 67 vom 28. September,

Die Nachmittags = Sigung bes conftituirenben Reichstages bauerte bis in ben finfenben Abend. Die Lichter braunten bufter, ermübend ichlerpte fich bie Berathung über einen financiellen Gegenftand fort, die ungewohnte Leere und Stille in ben Journaliften-Logen trug bazu bei bie unbeimliche Schwüle im Saale noch peinlicher Gegen 8 Uhr beantragte ein Abgeordneter Schluß au machen. "Denfelben Untrag wollte auch ich ftellen", erber Situng. wieberte ber Prafibent, "habe aber noch einen Begenftand gur Sprache zu bringen". Und nun holte er, aufnupfend an bie vormittägige Interpellation Borrofch', bas Schriftftud ber Demouftranten hervor. Es fei eine Eingabe, fagte er, "ober viel= mehr ein Broteft" (Lachen), überreicht worben, ber mit einer vorangegangenen Anzeige ber herren Ordner in Berbindung ftebe. Er ließ nun querft ben Bericht ber Orbner 1) und fobann bie Eingabe ber Journalisten vorlesen. Beibes murbe von ber ermübeten Rammer ohne bemerfbare Theilnahme hingenommen, als ber Abgeordnete für Saag fich erhob und mit einigen befürwortenben Bhrafen "bie Soffnung" aussprach, "bie Berren Ordner wurden im Beifte ber humanität" (Dho! Dho!) "biefe Sache fo schlichten wie es auch ber Burbe bes Reichstages gegenüber ber Preffe gebühre". Aber gegen Löhner ftanb ber Abgeordnete für Tachan auf: Er begreife wohl bag Abgeordnete Broteste gegen Sandlungen einlegen bie in ber Reichsversamm= lung vorgefallen; wie aber Journalisten bie berfelben nicht augehören, bie, um fich fo auszubrücken, "nur phyfifch aber nicht juribifch in biefem Saale figen", einen Broteft einlegen burfen sei ihm nen. Und in welcher Fassung geschehe bies ?! "Das Wesuch ist nicht einmal an bie Ordner gestellt, sondern an bie Reichsversammlung unmittelbar, und es wird nicht vielleicht barin gebeten, fonbern es wird barin ein Ausbruck gebraucht über beffen Unmagung ich feine Worte finde. Jede Rörperschaft, jebe Stadt, jebe Proving fpricht gegenüber bem Reichstage mit

<sup>&#</sup>x27;) Er batirte vom 6. September und war von ben bamaligen Orbnern: Ambrosch Gobbi Poblewsti Scherzer unterzeichnet; Jesen war erft in ber Sitzung vom 16. an Gobbi's Stelle burch Acclamation gewählt worben.

ber geziemenden Shrerbietung, spricht gegenüber einer Versammslung welche die Bölfer Oesterreichs vertritt im Tone der Bitte, und jene Herren welche die Presse vertreten, die Presse als den Ausdruck der öffentlichen Stimme, als die Leiterin der öffentslichen Meinung, diese wollen nicht bitten, sondern erwarten daß wir gewähren?!" Er beautrage daher "daß dieser sein solsende Protest schon wegen der anmaßenden Sprache mit welcher er der Reichsversammlung gegenüber auftritt, unberücksichtigt gelassen und ad acta gelegt werde" (Beisall) . . .

Allein so scharf nahm bas Burean die Sache nicht. Um Ende brauchte ber Reichstag die Journalistif eben so gut als die Journalistif ben Reichstag. Was sollte aus den Zeitungen werden wenn sie bei dem Vorsatze blieben keine Verichte über die Berhandlungen der ersten Repräsentativ Rörperschaft des Reiches zu liefern? Aber auch was sollte aus diesen Berhandlungen werden wenn dieselben nicht zur Kenntnis des Publicums, der berechtigten Committenten in den verschiedenen Ländern der Monarchie gelangten? Der Präsident Strobach legte die Sache in die Hände der Ordner in deren Wirkungskreis sie gehörte, und von diesen überkam sie Jelen um, ohne an dem Wesen der getrossenen Maßregel etwas zu ändern, für eine möglichst schos nende Ausssührung zu sorgen.

Bas die Journalisten betraf so bereuten sie nur zu bald ihren unüberlegten Schritt, und fanden viel Ehre aber wenig Trost darin daß ihnen die Universitäts-Jugend, während sonst alle Welt ihnen Unrecht gab, eine Zustimmungs-Adresse sandte. Sie sielen zwar insgesamt über den hitzigen Abgeordneten für Tachan her, ließen aber durchblicken daß sie im Innersten ihrer Seele bessen Entrüssung nicht so ganz ungerechtsertigt fänden. Selbst die "Presse", deren Herausgeber durch seinen Antrag auf Abstinenz die Sache auf die Spitze getrieben hatte, wollte allgemach einlenken. In einem eigenen Leit-Artikel (Nr. 80 vom 28.) suchte sie die schrösse Schriftstücks theils beschwichtigend zu erläntern theils als absichtsloses Bersehen zu entschnlotigen: niemand falle es ein "mit dem souverainen Neichstag als Gleichberechtigter zu

unterhandeln"; die "Herren Ordner des Reichstages" sein jett in der Lage die Sache vermittelnd beizulegen und es sei "von höchstem Interesse daß das bald geschehe"; die Journalisten seien "durch ein Wort gebunden, weder einige von ihnen noch der ganze Körper durse sich entehren" 2c. Die "Allg. Slavische Zeitung" (Nr. 45 vom 28.), obwohl sie sich den gesasten Besichlüssen sügte, sprach ihre Bedenken gegen die gewählte Form aus und schloß mit einem "Ersuchen" an "eine hohe Reichsverssammlung" um Abhilse, "weil man denigenigen dem man ein Recht einzuräumen sich bestimmt sindet, auch die anständige Besnügung eines solchen Zugeständnisses möglich machen muß".

Am 28. fant im Sperl=Saale bie verabrebete Zusammentretung bes Journalisten= Parlamente statt, wo ein Aussichuß gebilbet wurde ber zunächst mit bem Bureau bes constituirenden Reichstages wegen eines Ausgleichs in Verhandlung treten sollte. Unwesend waren 73 Journalisten, beren Bahl in erster Linie auf Tausenau Kuranda Zang und Becher siel; zu biesen wurden noch Niederhuber Friedmann Szarvasp Häsner Neustadt Bodensstedt und Moszynsti (?) berufen. ')

Bei ber ersten Zusammenkunft im Casé National hatten bie Vertreter ber "Wiener Zeitung" und ber "Allgemeinen Desterreichischen" gesehlt, und es war beschlossen worden sich mit beiden durch Deputationen ins Einvernehmen zu setzen; für erstere waren Manheimer und Neustadt, für letztere Szarvast und Ebesling ausersehen worden. Der Berichterstatter der "Biener Zeitung" hatte erklärt sich den Beschlüssen ber Uebrigen sügen zu wollen; nicht so der Herausgeber des metamorphosirten "Desterr. Beobachter". Ernst von Schwarzer war am 22. September zum letztenmal auf der Ministerbank gesessen, am 23. hatte Se. Majesstät der Kaiser seiner Bitte um Enthebung Folge gegeben — er bekam keinen Nachfolger, sein Porteseuille wurde an den Minister

<sup>&#</sup>x27;) "Br. Bostillon" Nr. 77 vom 29. S. 306 f. und-Schulz Marginalien S. 221.

für Ackerbau Handel und Gewerbe Hornboftl abgegeben — und er hatte sich wieber zur Journalistik gewandt; bas Abenbblatt bes 26. (Rr. 177) trug zum erstenmal wieber seinen Ramen als "Haupt-Redacteur". Aber er war boch nicht als ber Frühere in feine ehemalige Sphare zurudgetreten, es war etwas vom Minifter - Gefühl in ihm geblieben, und tief hatte fich in fein Gemüth gegraben was er während ber britthalb Monate seiner Amteführung von ber Journalistif hatte erbulben muffen. barum Cheling und Szarvafb vor ihm erschienen waren hatte er ihnen rundweg erflärt, daß er fich ben gefagten Beichlüffen nicht fügen werbe weil bie angefochtene Dagregel unter seiner Mittvirfung als Minifter ausgegangen fei und weil er überhaupt mit ben Wiener Journalisten feine Bemeinschaft haben wolle; die Preffe habe ihn mahrend ber Zeit feiner Minifter= schaft in beispielloser Weise verunglimpft und formlich in ben Roth getreten, mahrent fie es boch ber Rlugheit angemeffen hatte halten follen bas Gegentheil zu thun, ba einer aus ihrer Mitte auf einen fo boben Boften geftellt worben. Auf eine Begen= bemerkung Ebeling's fügte er bei, bag ihm bas Urtheil bes Wiener Publicums vollfommen gleichgiltig fei ba er es verachte. "Er bediente fich babei", bieg es in bem Berichte ben bie Beiben ihren Committenten abstatteten, "fo pobelhafter frecher und niebriger Austrücke bag fie zu wiederholen uns Unterzeichneten ber Unftand verbietet".

In Wahrheit trat bas umgekehrte von bem ein was die Abgesandten an beiden Orten zu hören bekommen hatten: die "Wiener Zeitung" die sich fügen zu wollen erklärt hatte fügte sich nicht, und Schwarzer der nein gesagt hatte that wie die Andern. Am 27. waren nämlich alle Wiener Journale, die beiden so eben genannten nicht ausgenommen, ohne Bericht über die letzen Reichstags-Verhandlungen erschienen; die "Allgemeine Slavische" Nr. 44 hatte nur einen Bericht vom 22. nachgetragen, das "Wr. Neichstags-Blatt" Nr. 66 statt des Berichtes über die österreichische Reichsversammlung einen über die Versammlung im Case Grünsteid geliefert. Das war nun am 28.,

am Tage bes Journaliften = Parlaments beim Sperl, im allge= meinen auch ber Kall; aber boch schon mit einigen bebenklichen Babrzeichen. Der "Gerab' aus" Dr. 119 tonnte fich nicht enthalten unter bem Strich einem On-dit-Referate C. Gruner's "Aus ber Rammer" Raum ju gonnen, wo bie Borgange ber Situng bes 26. gleichsam vom Sorenfagen und in parobirenter Beife aufgezählt murben : "Bie man vernimmt follen 336 Urlaubsgesuche und bem Finang-Minifter eine neue Anleihe von 20 Millionen zur beliebigen Berwendung bewilligt worben Wie man vernimmt foll Abg. Belfert ben Untrag geftellt haben, bie Berren Abgeordneten ber Linken follen einen eigenen Gingang befommen und nur bann fprechen burfen wenn gebn Mitglieber bes Centrums bafür finb" ac. Biel ernfter war es bag bie "Biener Zeitung" (Dr. 261 G. 792) rund herans ertlärte ben Bericht vom 26. am morgigen Tage nachliefern und, "bon ber nachsten Gigung" an, Die Referate "fo regelmäßig wie früher" bringen zu wollen. Denn allerbings fonnte ein Ministerium in welchem ber flare und thatfraftige Bach faß bie Redaction bes Regierungsblattes nicht, wie es unter Billereborff ber Fall gemefen, auf eigene Fauft Politif treiben laffen, und ber Berichterstatter ber fich bem Beschlufe bes Journalisten-Clubs angeschlossen hatte murbe einfach verabschiedet. Und ber Borgang ber "Biener Zeitung" founte ansteckend werben! Die Journalisten überkam bas Gefühl bag es mit ber ftrammen Durchführung ihrer Abstineng : Politit feine großen Schwierigfeiten haben werbe; es prickelte allen in ben Fingern in gewohnter Beise über ben Reichstag zu schreiben, mas fie boch nach bem Rutli = Schwur im Café Grunfteidl nicht burften jo lang ihnen nicht "Satisfaction" geworben.

Bei bieser Stimmung ber Gemüther, und ba auch bas Reichstags-Bureau wünschte ber Sache ein Ende gemacht zu sehen, hatte Jesen leichtes Spiel. Beiberseits hielt man sich an bas "Unanständige", an das "Gesundheitswidrige" des "unterirdischen" Ganges den man anfangs den Journalisten zu ihrer Loge ausgewiesen hatte, ein anderer Zugang wurde aussindig gemacht

und ber Ausschuß ber Journalisten erklärte sich erleichterten Bergens für befriedigt 1). Daß ber eigentliche Grund ihrer Ent= ruftung bie Ausschliefung bom Borfaale bes Reichstags, ihre "Absperrung wie wilbe Thiere in einer Menagerie" gemesen, ichien ihrem Bebachtniffe entfallen zu fein. In ber Sitzung vom 29. waren bie Journalisten = Logen wieder voll besetzt und bas Abendblatt ber "Allgemeinen Defterreichischen" war bas erfte bas feinen Lefern mittheilte, bag "ben Journaliften von ben Ordnern ein befferer Anfgang angewiesen und jede mögliche Abbilfe bereitwillig zugesagt wurde". Am 30. war im "Gerad' aus", im "Stubenten-Conrier", im "Br. R. T. Blatt" u. a. folgende "im Namen bes Journalisten=Bereins" vom "Ausschuß" unterzeichnete Erklärung zu lefen: "Die von bem Comité bes Journalisten = Bereins an bie herren Orbuer bes Reichstages entsenbete Commission bat sich heute mit berselben in's Einver= Die Berren Orbner haben mit größter Bereit= nehmen gefett. willigfeit Abanberungen veranftaltet. Die Journaliften Wiens werben baber von heute an ihre Reichstags-Berichte wieber aufnehmen" . . .

Und was wurde aus dem Journalisten = Parlament? Es zersiel kaum daß es entstanden war da nur ein vorübergebendes

<sup>&#</sup>x27;) Bur Charafteristrung Jelen's und seiner Art Wițe sei solgender Zwischenfall augemerkt. Er hatte eben mit einer Commission des Bau-Departements die vielgeschmähten Zugänge zu den Journalisten-Logen visitit als ihnen im Heraustreten eine Sendung der Reporters entgegenkam. "Ja ja, meine Herren", riesen diese im Uebereiser, "tommen Sie nur mit uns noch einmal zurück, sehen Sie sich alles genau an, hier und hier und ba! Kann man uns so etwas dieten? Ist das nicht ein Biehstall?" Ielen trat einen Schritt zurück, rückte an seinen Augengläsern, sehte sich in Vostur und sagte mit tomischem Ernst: "Das ist doch merkwürdig! Da ift der k. k. Hossbaurath Sprenger, da ist der k. k. Kegierungsrath N., da ift der k. k. Bau-Abjunct O., da din ich; wir alle waren eben erst in diesen Rüumen und da war es kein Biehstall! seht kommen Sie meine Perren, und jetz ist es auf einmal ein Biehstall!?" Ales mußte sache, und nach mauchem Hin- und herreben wurde die Sache zu beiberseitiger Zustriedenheit beigelegt.

gemeinschaftliches Juteresse es zusammengeführt hatte, in assem übrigen aber die Gegensätze so unausgeglichen als möglich waren. "Die Einigkeit nahm ab, die politische Tendenzsucht trat hervor", erzählt Ebeling, einer der Theilnehmer ("Zahme Geschichten" S. 89), "und so beschlossen Jesines und ich auf dem Wege der Debatte das Journalisten-Parlament zu sprengen . . . Dies gelang in der vierten Sitzung am 30. Ich warf eine Principien-Frage in die Debatte die sofort die Parteien schrosssonderte. Jesines forcirte in seiner gewohnten Dialektist den Streit, die Köpse erhitzten sich, man sprang auf die Stühle, von da auf die Tische, und da man auch dort im buntesten Durchseinander nichts durchseize, sprangen einer nach dem andern zur Thüre hinaus um nicht wieder zu kommen. Jesines Ehrlich Tausenan und ich räumten sächelnd, die Stätte des Kampses zuletzt".

Mit bem Esprit de corps im Corps d'esprit hatte es ein Ende.

## 5. Der lehte Preff-Procef und die lehten Gründungen.

Das segensreiche von so raschen und schönen Ersotgen gefrönte Wirfen des genialsten unserer vormärzlichen Staatsmänner in Triest hatte eine Reihe befähigter zum Theil hochbegabter Männer herangezogen deren Wirfen Desterreich in seiner Neugestaltung in mehr als einer Richtung zustatten kommen sollte. Es war nach und nach eine kleine Triester Kolonie die sich unter Stadion's Aegide in Wien wieder zusammensand. Der bedeutendste von ihnen, Karl von Bruck, weilte zwar noch in Franksurt, doch bereits mit einer Regierungs - Mission betrant; Ernst von Schwarzer und Otto Hübner, beibe gleich Bruck mit dem Triester Lohd verwachsen, wirkten auf journalistischem Gebiete. Jeht sollte das publicistische Organ des Triester Lohd mit seinen besten Kräften in die Reichshauptstadt gezogen werden.

Schon am 31. August Rr. 201 hatte bas Triester "Journal bes Desterreichischen Llopb" seine bevorstehende Uebersiedlung nach

Bien und feine Umwandlung ans einem banbels-politischen Rach-Journal in ein politifches Tageblatt in größtem Style angefündigt. Auch bas fünftige Brogramm mar mit icharfen Strichen bingezeichnet : "Wir bekennen uns offen vor aller Welt als bie Manner einer Bartei. Es gibt Millionen Defterreicher in bes Bortes weitester Bebeutung welche, obwohl verschiebenen Boltsftammen entsproffen und verschiebene Gprachen rebend, boch eine gemeinfame Ueberzeugung von ber welthiftorifchen Beftimmung bes großen Staates bem fie angehoren im Bergen tragen, welche ift: Die Gesittung und Freiheit Best = Europas nach bem Often ju berpflangen und bem fclavifchen Glaventhum Ruflande gegen= über ein freies Slaventhum ju grunden welches einftens bie moralische Eroberung bes annoch gefnechteten Europa ermöglichen foll und wirb. Sie erkennen alle Rationalitäten, alle Religionen als gleichberechtigt an. Gie wollen feinen Rollbreit von bem Lanbe bas ihnen gebort abtreten, fei es zu Gunften bes Dftens fei es ju Bunften bes Weftens ober Gubens. Defterreich aufrecht zu erhalten in Freiheit und in Ginheit, in voller Souve= rainetät über alle feine Theile, feben fie als ihre Aufgabe an. Bu biefen Mannern ftellen wir uns. Wir betrachten Ungarn als einen integrirenden Theil des öfterreichischen Raiferstaates, und wollen bagn beitragen es aus ber Befahr an erretten von ber es burch feine jetigen Buftanbe bebroht wirb. Wir freuen uns baranf unfern italienischen Brübern, nachbem fie fich von ihrem lebensgefährlichen Barorismus erholt haben, die Freiheit jum Beschenke zu bringen welche fie auf einem falschen Wege erftrebt und wir auf bem richtigen Wege gewonnen haben. Wir feben ·mit frober Ungebuld bem Angenblicke entgegen welcher biefes Bundnis, bas engfte welches möglich ift, zwischen bem öfterreichischen Besammtstaate und Dentschland gnwege bringen wird, ein Bundnis welches für alle Zeiten bauernb geichloffen werben tann auf ber Bafis ber Gleichheit und Gegen= seitigkeit" . . . Um 24. September Rr. 222 erschien bie lette Rumer in Trieft, am 26. Nr. 223, in vergrößertem Format und in ber neuen Beftalt eines politischen Tageblatts, bie erfte in Wien. Mit bem Jonrnal waren auch die beiden Triefter Redacteure deffelben, Friedrich Bodenstedt und J. Löwenthal, in die Reichshauptstadt übersiedelt. Die Seele aber des nenen journalistischen Unternehmens war Sduard Warrens, der geistvolle und begeisterte Anhänger Stadion's. Das Programm vom 31. Angust, groß-österreichisch wie es dis dahin teines der politischen Blätter Wiens an seine Spitze gestellt hatte, war ihr gemeinschaftliches Wert, in einem Hause am Mehlmartt in Gegenwart Hagenauer's, Leopold Neumann's und noch eines Fünften zur Schluß-Redaction gebracht: jeder Gedanke darin war Stadion, jeder Sat darin war Warrens.

Ebnard Warrens, ber Gohn jubifder Meltern - Bolf Arens foll fein Bater geheißen haben -, 1820 ju Samburg ober Altona, nach Andern zu Stochholm geboren, mar zum Broteftantismus übertreten, als Jungling nach Nord = America gegangen wo er öffentlicher Sachwalter wurde und ale Rebacteur bes "Anzeiger bes Weftens" nicht ohne Erfolg in bas politifche Betriebe eingriff. Als Belohnung, wie es bamale bieg, für feine agitatorische Thätigkeit bei ber Brafibenten = Wahl James Bolt's war er in ben vierziger Jahren als americanischer Conful nach Trieft gefommen, wo er mit bem Lloyd in Berbinbung trat und bie Blide Stadion's und Brud's auf fich jog. Jahre 1848 rief ihn ber Graf, ber eines journaliftischen Organs für feine 3been und Plane bedurfte, nach Wien wo zeitlich im Sommer bie erften Borbereitungen getroffen wurden. für ben Beginn erforberlichen Belbmittel brachte Stabion burch Beitrage vermöglicher Patrioten, vorzüglich aus ben Rreifen ber Ariftofratie gusammey'). Zugleich mar Stabion barauf bebacht. geistige Kräfte um sich zu sammeln, nicht um sich mit ber Feber in bem neuen Journale verwenden gu laffen, fonbern um ben Bebanten bie barin jum Ausbruck gebracht werben follten poli= tifche Freunde zu gewinnen. Bon Reichstagsmitgliebern gehörten Sagenauer, Obrift Catinelli, jener Trieft biefer Borg angeborig,

<sup>&#</sup>x27;) S. meine "Gefchichte Defterreiche" 2c. 111 S. 38 f.

Baron Alous Call, Leovold Neumann, Selfert, von Nicht-Albae= ordneten Leo Thun, Beinrich Clam in biefen Rreis, von benen fich bald bie einen bald bie andern an gewiffen Abenben in Stadion's Bobung am Leopolbstädter Donau-Quai zusammenfanden. Barrens war regelmäßiger Theilnehmer biefer politischen Conventifel, wo nicht io febr angenblickliche Tagesfragen als allgemeine Ausgangs: puntte und Grundfate ber innern Politit erörtert wurden und wo bann Stadion fich bon Barrens mit ben Borten ju verabschieben pflegte: "Schreiben Sie uns etwas barüber mas wir ihnen ba erzählt haben". Und wie fich Stabion auf bas "ergablen" fo verftand fich Warrens auf's "fchreiben", mahrend bas eigentlich Technische seines Blattes minter seine Sache mar. Benn man Barrens bie bebeutenbfte, bie funftvollfte und ge= wandteste politische Feber nennt beren sich bie neu = öfterrei= chische Journalistit bamale und feither zu rühmen hatte, fo ift bas faum Uebertreibung. War es Leopold Landfteiner ber ben feinen und eleganten Ton ber frangofischen Preffe in bie Biener Journalistif einführte, fo zeigte fich Chuard Barrens als ber Mann ber bie englisch = americanische Zeitunge:Sprache, jenes flare burchfichtige Santieren mit fnappen Gagen, mit reichen und bei allem Schimmer und Glang immer anschaulichen Bilbern, mit oft überraschend einfachen und eben baburch um fo mehr packenden Antithesen in einem Grade in seiner Macht hatte bie ihn gerabegn gu einem Meifter biefer Art Style machten. Barrens hatte eine ziemlich mangelhafte Jugenbbilbung genoffen beren Lücken er als Mann mit eifernem Fleiß, mit unermublicher Ausbauer, mit Abbruch vom Schlafe zu ergangen mußte und fo mit ben Jahren ein reicheres Biffen anfammelte. ber Untergrund bavon, bie Bauptftarte feines geiftigen Schaffens, blieb immer fein angebornes eminentes Talent, fruhzeitig angeregt, vielseitig geübt und geschärft in einem fo haftig babinrollenden politischen Treiben wie bas bes nord = americanischen Ober wehte es Ginen nicht wie transatlantische Luft an, aus bem Lande allgemeiner und entschiedener Barteiung, wenn Warrens, bas alte Solon'iche Gefet vor Augen, gleiches von

bem öfterreichischen Bollburger verlangte? "Wir haben uns verpflichtet", begann er ben zweiten Leaber ber erften Wiener Rumer, "bei jeber wichtigen politischen Frage bes Tages Bartei ju ergreifen. Es gibt fein anberes Mittel um ben 2wed bes constitutionellen Staates zu erreichen, welcher ift: bem Willen ber Mehrheit innerhalb ber Grangen welche bie Constitution giebt Geltung zu verschaffen, ale burch Bilbung ber Barteien. Wir betrachten biejenigen guvörberft als unfere Begner welche feine Meining aussprechen, bann erft folche bie eine andere Meinnig ale wir zu ber ihrigen gemacht haben. In biefer Beit ift Nentralität bas bochfte politische Bergeben". Marrens ging feiner Frage aus bem Wege, er faßte jebe fcharf in's Muge, er entschied fie wie er fich vorgesett batte fie zu entscheiben, mit einer blendenben, oft mochte man fagen finnverwirrenben Dialettit. Es war nicht immer bas Wahre wofür er fich einsete, aber jedenfalls für jeden, ber fich feinem beftricenben Raifonne ment hingab, und gewiß mit innerem Behagen bingab, ichien es bas Wahre.

Letteres war besonders auf einem Bebiete ber Fall mo Warrens von Anbeginn nicht unbefangen baftanb. Die Wiener Metamorphofe bes Triefter Sanbelsblattes hatte nämlich fo viel von ihrem früheren Naturell beibehalten daß barin handel8=poli= tifche vollewirthschaftliche finanzielle Fragen mit Borliebe behanbelt wurden, und bier befand fich Warrens in feinem eigentlichen Revier inner beffen Marten er fich mit Luft und Laune Dehr als bei anbern Gegenständen mar es bier ber Kall bag er feine gange Runft barein legte, Gabe ju vertheibigen von beren ausnahmslofer Richtigkeit er felbft nicht Behauptungen aufzustellen beren ftellenweise überzengt mar. Blogen nur burch bas brillante Beiwerf womit er fie ju umrahmen wußte überbedt werben fonnten, und bag er babei nicht felten in eine Leibenschaft und Scharfe hineingerieth, wobei er gleichwohl jene Formen zu mahren wußte bie unter gefitteten Bemein wie gewisse andere nachmärgliche Leuten Uebung finb. Streiter mit ber Feber fonnte Warrens nie werben.

er mit derlei Borwürfen in der ersten Zeit unr allmählig und mit Borsicht auf.

Der "Loyd", wie er bald furzweg hieß, brachte in ber Regel zwei, auch drei Leit-Artikel an der Spihe; jene die Barrens selbst geschrieben waren auf den ersten Blick zu erkennen, ohne daß sein Name oder seine Chiffre darunter stand was bei diesem Blatte überhanpt nicht üblich war. Unter den politischen Nachrichten aus den verschiedenen Ländern nahmen aufanzs Auszüge aus Londoner Leaders und französischen Premier Paris, mit Umsicht ausgewählt und mit Gewandtheit wiedergegeben, einen bedeutenden Platz ein; doch auch an sattelsesten Correspondenten aus Franksurt Berlin Hamburg, aus Ungarn und Triest, aus Constantinopel und dem Orient sehlte es bald nicht. Feuilleston hatte der "Lohd" aufangs keines.

In ben Tagen ba die ersten Wiener Rumern des "Desterreichischen Lloyd" vom Stapel liefen, war die Antündigung einer
nenen Zeitung in großem Style zu lesen die Karl Gerold und
Sohn unter dem Namen "Ost beutsche Bost" vom 1. October
erscheinen lassen wollten. Als Redactenr war Dr. Ignaz
Kuranda gewonnen bessen Name, in der Literatur überhaupt
und in österreichischen Kreisen insbesondere, seit Jahren rühmlichst bekannt und in den Wiener Märztagen von nenem aufgetancht war.

Bu Brag 1811 geboren, Sohn eines "Antiquars" wie man bort die Antiquariats Duchhändler der Eisengasse und des jüdischen Tandelmarktes zu nennen pflegte, war Kuranda um die Mitte der Dreißiger Jahre nach Wien gegangen, wo er unter Prosessor Peithner von Lichtenfels Philosophie studirte und das Schiller'sche Warbet Fragment zu einem Drama: "Die letzte weiße Rose" gestaltete das nach dem alten "nemo propheta in patria" nicht in seinem Baterlande, dasir vielsach im "Reich" Aufsührungen und Anerkennung erlebte, von wo es erst später, 1844, seinen Weg nach Wien sand. Der begabte Versasser hatte mittlerweile, nach öster wechselndem Ausenthalte in Stuttgart gester, Wener Journalissit.

Tübingen Baris, feinen Bohnfit in Bruffel aufgeschlagen. Gin gehalt- und geschmachvolles Buch : "Belgien feit feiner Revolution", bas in mehrere europäische Sprachen überset murbe, war eine ber Früchte feines bortigen Aufenthaltes. war es auch, 1841, wo er ein Wochenblatt bie "Grenzboten" begrundete bas er aber, bon preugifchen Bolizei = Magregeln dicanirt, nach Leipzig übertragen mußte. Sier, an ben Marfen feines Baterlandes, famen bie "Grenzboten" ju ihrer eigentlichen Bebeutung weil fie Deutschland boten mas es von Defterreich ju miffen brauchte und wünschte, und weil fie Defterreich boten was biefem nicht bie eigenen geiftig gefeffelten Buftanbe, mas ihm nur bas in biefer Richtung freiere Deutschland gewähren Alle Schmergler Defterreichs, Die politischen wie bie poetischen, fanbten ihre Rlagen und Seufzer über ben bohmifden Bebirgewall in bie fachfische Buchhanbler-Stadt von wo fie bie balb allbefannten "grunen Sefte" fcmarg auf weiß wieber gurud: brachten, beren Inhalt um fo gieriger verschlungen wurde je fcharfer Cenfur und Boligei auf fie fabnbeten. Graf Friedrich Dehm und Alfred Meigner, Fürft Lamberg und Moriz Barts mann, Graf Wurmbrand und Joseph Rant, Baron Stifft und Uffo Sorn und fo viele Unbere fetten fich in ichriftlichen Berfehr mit bem muthigen und geistvollen Bubliciften ber bei allem Bittern Feinbseligen Behäffigen, mas er über bie vernunftwidrigen inneren Buftande Defterreichs ju bringen hatte, bie unerloschene Theilnahme für baffelbe, bas feurige Befühl für eine beffere Butunft ber jahrelang gemiebenen Beimat nicht verbergen tounte und nicht verläugnen wollte. Mach ben Märztagen 1848 war Ruranda, wie schon erwähnt, nach Wien gegangen, hatte sich bann nach Frankfurt mablen laffen und war, nachbem er bie Leitung feiner "Grenzboten" an Guftav Freptag und Julian Schmibt abgegeben, nach Wien gurudgefehrt, von Berolbs eingelaben fich an bie Spite eines neuen journalistischen Unternehmens zu ftellen.

In der Gerold'ichen Anfündigung biefes letztern war die Erwartung ausgesprochen bag "die öfterreichischen Baterlands-

freunde", welche "einige Erinnerung für bas Wirten ber , Grengboten' ans ber Beit unferer Unterbrückung bewahrt haben", bie "Dit-beutsche Boft" nicht ohne Bertrauen jur Sand nehmen werben. Allein bie Berhältniffe maren jest wefentlich anbere Bas vor bem Märg als wunderbar freifinnig galt geworben. bas fonnte inmitten ber berben Roft und ber ftarten Bewirze Die feither ben Weschmad verborben hatten als matt und halb Mit bem "fittlichen Ernft" und ber "besonnenen ericbeinen. Energie" bie Berolds von ihrem Blatte vorausfagten mar allein nicht viel zu thun, wo bereits "bie Preffe" jenen großen Lefer= freis gewonnen hatte bem "bie Anbahnung eines freien und geordneten Staatslebens" vor allem Noth that. tonnte einem Blatte wie bem "Llopo" gegenüber, ber mit fo rudhaltlofer Entschiedenheit bie groß = öfterreichische Parole ausgab, allenfalls ein Journal Geschäfte machen bas mit gleicher Energie bas groß-beutsche Banner entfaltete, aber auch auf biefer Seite waren alle Blate ichon befett, und zwar meift von ftammigen Gefellen befett, unter benen ein neuer Antommling fich ichwer Raum machen konnte.

In einer altern frangofischen Oper, wenn ich nicht irre, tommt eine Stelle vor : "Nein ich finge nicht mein Berr", und unn läßt bie Betreffenbe eine Urie vom Stapel laufen, fo icon und so lang bag es nur eine Freude ift. Aehnlich machte es Auranda in bem großen Leaber seiner Numer 1. "Wir geben tein Programm", begann er; man werbe ihm hoffentlich "bie Pafformlichkeiten" erlaffen, bie "Oft-bentiche Boft" werbe "tein vorausgeschicktes Signalement nöthig haben um bie Physiognomie und politische Religion biefes Blattes zu erfennen". Aber mit tiefen Rebensarten mar er ichon mitten im Buge, feine Bebanten über alle wichtigern Fragepunkte zu entwickeln worüber ihn ein Mbonnement = Luftiger interpelliren fonnte. Da wurde von ber "Aluft zwischen einer traurigen Bergangenheit und einer neuen Butunft" gesprochen welche bie "Dit-beutsche Bost" bestimmt fei "Ju überbrücken". Da tam bie Frage: "ob Monarchie, ob Re= publit?" an die Reihe, welche Auranda, um, wie es in ben Tenien beißt, "zugleich ben Rindern ber Welt und ben Frommen zu gefallen, babin entschied, fie fei ihm "blos eine Frage M 3wedmäßigfeit"; für Defterreich fei "bie monarchifche Form zwedmäßig, und barum werbe bie "Oft-beutsche Bost" in Defice reich für die Monarchie sein. Aber doch mit einem nisi Nämlich nur wenn ber "Dit-beutschen Boit" bezüglich Deutsa lands und ber öfterreichischen Deutschen zutheil wird was fie in biefe erwartet und verlangt. Die "Dit-beutsche Bost" ift burd and nicht exclusiv bentich, im Gegentheile fie meint es mit be "nicht-beutschen Staatsgenoffen" eben fo aufrichtig; aber "Fra beit" und "Nationalität" feien ja im Grunde "fynonym" "Tragerin ber Freiheit in Defterreich" fonne nur "bie beutsche Mationalität" fein, nur biefe tonne "bie ficherfte Barantie gegen bie Rudfalle bes Absolutismus" bieten, "nicht blos für und Dentiche, auch für unfere nicht - beutschen Staatsgenoffen"; bat mußten bie lettern trot ihrer "Empfindlichkeit" am Enbe and "Aber", jo lautete es gegen ben Schlug, "wenn be Erhaltung biefes großen Defterreich auch nur mit ber fleinftel Befahr für unfere Nationalität verbunden fein follte, oder wenn gar ber Schwerpuntt ber Monarchie nach flavischer Seite falle und die Antonomie bes beutschen Willens von ber flavifden Majorität bedroht würde, bann mag immerhin bie Monarchie in Trummer fallen, bann ift es unfere heiligfte Pflicht baffelle ju thun was bie Staliener und Kroaten gegen ihre Unterbrude unternommen haben" . . .

Die "Oft = beutsche Boft" erschien ungefähr in bemselber Format wie ber "Lopb", Groß= und Breit=Folio, nur vierspality statt dreispaltig wie jener, hübsche Lettern, überhaupt nebst bem "Lopb" bie eleganteste Ansstattung unter ben bamaligen großer Blättern Wiens. An Original-Correspondenzen aus allen Theiler Deutschlands sehlte es ihr von allem Ansang eben so wenig alle an reichlichen Inseraten für welch letztere schon die Berlags Firma bestens sorgte.)

<sup>&#</sup>x27;) Um übelften auf bas neue Blatt mar Cheling (Rola & Monats

Seit ter Nachricht bag Jeladie bei Warasbin bie Drau erschritten habe, 11. September, und mit einem fich täglich rftärkenben Beerhaufen gegen bie ungarische Lanbeshauptstabt rangiebe. war in bie Wiener revolutionaire Journalistif ein on gefahren ber es nicht verkennen ließ bag magharische Gin= iffe babei im Spiele waren. In allen ihren Organen ergog b eine Rluth von Schmäh-Artifeln über ben Rriege-Minister rafen Latour ben fie bes Ginverständniffes mit bem rebellischen anns von Rroatien bezichtigten und bem fie bafur, mehr ober eniger verblümt, Tob und Rache schwuren. Besonders ber Studenten = Courier" wurde nicht mube "Berru Latour" bem fentlichen Saffe als Zielscheibe hinzustellen - Dr. 84 vom 3. September : "Der Rriege = Minister Latour und bie Wiener arnifon"; Dr. 90 vom 3. October S. 367 f. : "Rein anoomes Schreiben an Graf Latour", "Es gibt teine Reaction ehr, aber Latour ift provisorischer Kriege = Minister" 2c. -. ermann Relinet war nicht blos innerhalb feines Redactions= calcs außer Rand und Band; er lafterte und geiferte überall fo if ben Befonneneren unter feinen Bernfegenoffen für ihn bang Als er eines Tages in ihrer Gefellschaft gar unbanbig urbe. erorirte und babei, wie fich ein Ohrenzenge ausbrückt, feine gange Confusion und wilbe Regation jum Borfchein brachte", igte Ribor Beller: "Berr ich fürchte fehr, Gie werben am dalgen ober irgendwie unnatürlich enben!"1)

So fiel benn bas Auftreten ber "Oft = beutschen Bost" in Beit wo ber politische Dunftfreis mit jedem Tage bufterer

prift 1850 IV S. 45 f.) zu sprechen: "Die Oft-beutsche Post erschien als Irgan berer bie zwischen zwei Bilnbeln hen wie weitand Buridan's Efel ihen und nicht wissen wo sie andeißen sollen, die zwischen Sein und Nichttin, zwischen "Fell und Fleisch" eine gemilthliche Begetation führen. Ber
tine Zähne an tauben Nilffen versuchen will ber sese Blatt,
belbst die Halb-Liberalen haben sich von ihr zurückgezogen. Pillersdorff's
lites-Weibergeschwätz, Sommaruga's amtliches Räuspern, Sitelberger's und
benfler's juribische Mumien machen die Oft-beutsche Post täglich fahrhar"...

<sup>&#</sup>x27;) Cheling Bahme Befdichten G. 106,

ichwüler brudenber murbe, fo bag von ben fleineren antisrevo Intionairen Journalen eines nach bem anbern fein Ericheinen einstellte : am 3. "Die golbene Mittelftrage", am 5. "Der con ftitutionelle Sans-Jörgel", am 6. "Die Beifel". Es hatte fi awar noch am 4. ein neues Blatt beransgewagt beffen Tenbem ichon ber Titel an ertennen gab: "Der Gemäßigte", allein es mar perauszuseben baf ibm feine Dauer beschieben sein werbe. Dem Sag und wilbe Leibenschaft führten jest bas große Bort. "Man hat bem ,Rabicalen' und mir fpeciell", fchrieb Julius Becha am 1. October. "vorgeworfen baf bie geführte Sprache fcharf, zu berb, zu ftachelnd und aufreizend fei"; allein er halt es für feine Pflicht "bas zu erlofchen brobenbe Feuer mit allen ibm an Bebote ftebenben Mitteln ber Rebe und ter Schrift und ber That wieber anzufachen"; vielleicht famen "einmal ibpllifde Tage" wo er "ftumpfere Bolgen nehmen und fie gar mit Baumwolle umwicheln" werbe; allein jest gelte es "einem ernften beiligen Rampf auf Leben und Tob für bes Bolkes Freiheit Recht und Ehre", und ba wolle er "von feiner Baumwolle wiffen, ce fei benn - Schiefbaumwolle". Mm 3. October brachte bie "Allgemeine Desterreichische", bie man nun wieber unter bie Bannerträger bes Rabicalismus reihen fonnte, einen Brand-Artifel gegen Schwarzer's früheren Amtsgenoffen ben Rriegs-Minifter, ben fie gerabe beraus bes verbectten Spieles mit Reladic. bes Staatsverrathes und ber Berletung feines gegebenen Chrenwortes anklagte. In ben Tagen barauf wurde in ber Stabt bavon gesprochen baf Latour gurudtreten wolle : bas Berebe bestätigte sich leiber nicht!

Mitten in biefer wisben Zeit spielte sich jener Preß-Proces ab, ben bie Staatsanwaltschaft gegen ben Rebacteur ber mittlerweile eingegangenen "Biener Allgemeinen Ztg." wegen bes Artikels "Der Pfaffenbube" (s. oben S. 163) eingeleitet hatte. Häfner trat als Bertheibiger bes Angeklagten auf und warf sich auf die banase Unterscheidung von "Prieftern" und "Pfaffen": nicht gegen jene, nur gegen diese seit Artikel gerichtet gewesen. Zuletzt sprach Löbenstein selbst, indem er die Geschworenen gegen

vie römisch-katholische Geistlichkeit zu hetzen suchte: "Mir liegt nichts an meiner Berurtheilung; aber Sie, meine Herren, mögen bebenken daß sie das Bolk durch eine Schuldigsprechung erbittern; benn das Bolk steht auf meiner Seite wider die Geistlichkeit, erinnern Sie sich an die Katenmusik gegen den Erzbischof!" Doch die Geschworenen ließen sich nicht irre machen und erkannten auf Schuld; der Gerichtshof milberte das Strasausmaß von vier Wochen leichten Arrestes auf drei!). Es war die setze Schwurgerichts-Berhandlung dieser Zeit, denn der solgende Tag war — der sechste October!

Diefer blutige Tag mit feinem cannibalifchen Ausgang am Sof fuhr wie ein Blitiftrahl in die Gemuther ber Menfchen : ben Ginen ju Angft und Schreden, Anbern zu fatanischem Sohn und Rubel, nur Benigen ber bisber Berblenbeten gur fpaten Erleuchtung. Um 7. verbreitete fich bie Runbe bag bie faifer= liche Familie jum zweitenmal ihre Residenz verlaffen habe, wie man muthmaßte, wieber nach Throl; als man erfuhr ber traurig gewaffnete Bug habe bei Stein bie Donau überfett, entstand bie Meinung es gelte Brag; erft einige Tage fpater wurde befannt, ber Raifer habe hinter ben Ballen von Olmig Schut gefucht. In Wien herrschte Wirrnis. Bu allen Linien ber Stadt floh man ichaarenweise binans, einzelne Bertreter ber Journalistif mit im Saufen. Böhringer war am 6. October nur burch bie entschlossene Dazwischenkunft eines Legionairs vom außersten gerettet worben: feines Bleibens war nicht langer an ber aufgewühlten Stätte. Der launige 3. B. Weiß tehrte mit ben Worten: "Man muß nicht von allem haben" Wien ben Rücken

<sup>&#</sup>x27;) Brunner Woher? Wohin? II S. 234—236; Häfner heißt ba' "bem buckligen Aussehen und ber Blutgier nach ein Richard III." Der Berfasser greift nur barin sehl bag er ben 6. October als Tag ber Berbanblung angibt; f. bagegen "Desterr. Courier" S. 966 Nr. 240 vom 6. Der Referent bieses Journals hatte ein paar Tage früher, Nr. 238 S. 958, "ba bieser Proces interessant zu werden verspricht", eine Wiedergabe "en detail" zugesagt, wozu es aber wegen Dazwischentretens ber Ereignisse nicht mehr kan.

auf seiner Villa in Speissing prangte die Aufschrift: "Nationalseigenthum". Der Humorist ex osso, dem aller Witz in der Kehle steefen blieb, setzte sich in einen Fiacre und finhr nach Baden. Er hatte dort in den frühern Monaten abwechselnd als Ungar in Attisa und Dosman, dann wieder als Teutone mit riesiger schwarzsroth-goldener Cocarde geprangt: jetzt war Baden zu "Schwarzgelbowith" geworden und auch in diese neue Rolle wußte sich der gesinnungstüchtige Mann zu sinden. Nur daß sein "Bolitischer Horizont", der in Wien ohne Herrn und Meisster leuchtete und bessen Azur recht radicale Nebelsssechen trübten, ihm oft genng Scham und Aerger auspreste.

Aber auch von ben Radicalen, die bis jum letten Angenblicke bas Rener geschürt batten, begann manchem vor ber furcht= baren Entwicklung zu grauen. Julian Chownits entwich bei Beiten nach Brunn, lobenftein ber nicht Luft batte feinen Arreft im Liquorianer-Rlofter angutreten, wie es icheint, nach Deutsch-Leopold Bafner wurde gleich nach bem 6. in Wien unfichtbar, ließ feine Rebaction im Stich fo wie bie Brafibentschaft im "Central-Ausschuß aller bemofratischen Bereine", und beftieg in Ruftborf einen ftromanfwarts fahrenben Dampfer. war balb in lebhaftes Gespräch über politische Fragen verwickelt wobei er und ein junger Menfch, angeblich preufischer Student Namens Riebach, fich zu berart maglofen Mengerungen hinreißen ließen bag unter ben anbern Baffagieren allgemeine Aufregung entstand und bie gablreichen bie wohlfeile Bergfahrt benütenben Land- und Schiffereleute bie Beiben ohne weiters über Bord werfen wollten, fo bag ber Capitain fie um ihrer perfonlichen Sicherheit willen bei Traismauer ausschiffen laffen mußte. Safner und Riebach manberten nun lanbeinwarts und famen nach mancherlei Kreug= und Querzügen am 13. nach Mautern wo Abtheilungen von Beg- und Stephan-Infanterie bequartirt Sier wurde Safuer irgendwie erfannt, alles gerieth in Bewegung, ber Nationalgarbe-Sauptmann von Remnit und ein Lieutenant von Seg Bictor Anton trafen Auftalt ibn und feinen Begleiter gefangen zu nehmen. Es glückte aber ben Gefuchten

ber ihnen gelegten Falle zu entgehen, sie kamen über die Schlagbrücke nach Stein, nahmen von der Kremser Post Wagen und Pferde und hatten schon eine gute Strecke die beiden Städte im Rücken, als sie der Kaffeehaus-Juhaber Anders mit einer Abtheilung Nationalgarde einholte, den Wagen umringte, den kleinen Mann zu dem Geständnisse brachte daß er der flüchtige häfner sei, und nun rechtsum machen ließ. In den beiden Schwesterstädten war das radicale Element ziemlich start vertreten — es hatte sich das bei der Flucht des Hosses gezeigt! — und Häsner appellirte nicht umsonst an die Garden dennen er vorzhielt, sie sollten ihn ehren und ihm dansen austatt ihn zu versolgen. Doch man war bald im Bereich des Mistiairs, Häsner und Kiedach wurden dem Obristen Pott vom GOWSt. der zur Zeit in Krems commandirte übergeben, in's Verhör genommen wobei sich Häsner sehr kleinmüttig gezeigt haben soll, und abgesührt').

<sup>1)</sup> Bal. bas Schreiben bes Bionier-Cabeten 2B. Buttenbach in ber "Beifel" Dr. 71 vom 14. November G. 297 mit "Schilb und Schwert" Rr. 5 vom 15. G. 20. 218 Safner's Begleiter wird an letterem Orte Sans Rublich genaunt, mas aber icon barum bie Babriceinlichfeit gegen fich hat weil Rublich in feinen "Rudbliden" von einem Bufammentreffen mit Safner in biefen Tagen nichts erwähnt. Auch bas Datum ift nach ber gang bestimmten Angabe Buttenbach's ju berichtigen: "3ch bin feit 14. October in Mautern mo am 13. Safner gefangen murbe". Bas bin unb wieber von ber bebeutenben Barichaft bie Bafuer bei fich gehabt haben foll gesprochen murbe - 16000 fl.! - mar Fabel; minbeftens bei ber Befangennahme maren er und fein Begleiter nabegn blant; nach Guttenbach fanten fich bei bem einen 12 fl , bei bem anbern 1 Ming-Rrenger . . . An welchem Tage Safner aus Bien entwichen fei, bin ich nach ben mir gu Bebote ftebenben Behelfen nicht in ber Lage anzugeben. Der lette von ibm gezeichnete Artitel in ber "Constitution" finbet fich in Dr. 162 vom 6. October; bas nachfte Blatt ericbien am 8. und von ba an ift von feinem Birfen feine Gpur mehr; bie einleitenben Saupt-Artifel, bie Aufprachen und Aufrufe bie fich auf bie augenblidliche Lage bezogen, maren abmechfelnb von Rieberhuber Brigner Sauf gezeichnet. Aber erft Dr. 171 vom 17. melbete ben Lefern bes Blattes : "Berr Rebacteur Safner icheint Bien verlaffen zu baben ohne bag er une bis bente über 3med und Biel feiner Entfernung in Renntnis gefett hatte"; er folle verhaftet worben fein und

Boran ein Leiterwagen mit Mannschaft, in ber Mitte ein Stubiofus, fo lautet eine gleichzeitige Beschreibung biefes Transportes, bann eine Rutiche auf beren Bod neben bem Wagenlenter ein Infanterift mit aufgepflanztem Bewehr, brinnen ein Officier mit gespannter Biftole und einem Dold, auf bem Rudfit Safner, ein Solbat ju feinen Gugen; julett wieber ein Leiterwagen mit Militair. Die Fahrt ging über Znaim nach Brunn wo Safner im Spielberg in Bewahrsam genommen murbe; ob es mahr ober blose Ausschmudung sei bag "ihm bie Ehre zutheil warb" in Silvio Bellico's Belle gu figen gu fommen, wollen wir babingestellt sein laffen. Daß bem "Marat ber Wiener Revolution" bas feige Davongeben in einem Zeitpunkte mo reifen follte mas er mit faen geholfen, von ben Ginen mit Schimpf und Fluch, von ben Andern mit Sohn und Spott reichlich wurde vergolten werben, mar vorauszusehen. Bon ben Ergugen letterer Art mar am witigften folgenbe

## Nachahmung:

Seine Majeftät ber Kaifer gaben uns eine "Conflitution": Berr Safner auch.

Seine Majeftat ber Raifer wollte bag wir bie Constitution "halten" follen :

Berr Bafner auch. Seine Majeftat ber Raifer ging nach Mabren in eine Festung: Berr Bafner auch . . .

Noch viel empfinblicher als biese Fahnenslucht eines ihrer gerühmtesten und gefürchtetsten Bertreter war für die radicale Journalistit der Absall des ältern Tuvora und die Erflärung welche berselbe aus B.... (Baden ?) am 11. October austellte und der Deffentlichkeit übergab. Er habe sich, bekannte

man werbe "bie geeigneten Schritte machen um im Berein mit allen Gutgefinnten im Interesse seiner Person und der noch freien Presse das nöthige einzuleiten".... Rach dem hier Auseinandergesetzten ist theilweise zu berichtigen was sich in meiner "Geschichte Desterreichs" 20. I S. 124 f. Ann. 27) findet.

er, längft von bem "ins bobenlose ausgearteten Treiben" ber bemo= fratifchen Bartei gurudgezogen ale ibn "bie Schauerthaten bes unvergeflichen 6. October" ju bem Entschluge brachten feine Stellung gang und gar aufzugeben, "nicht ohne große Opfer, nicht gurucfichreckend bor bem Berluft einer angenehmen materiellen Erifteng"; bas "plump ansgehectte Mahrchen" von einer "furchtbaren anti = constitutionellen Reaction" bie sich in ber Berfon bes Banus Relacić verforpere, habe bei ihm "ber bie Triebfebern bes Wiener Rabicalismus genau fannte" am menigften Glauben finden fonnen; ber 6. October fei "nicht burch ben Schimmer einer Ibee verklart", er fei ein "reines Dach= wert", eine "burch ungarisch-italienisches Gelb angezettelte Intrigue", eine "plumpe Falle" gewesen "welche gewiffenlose Berichwörer bem leichtfinnigen Jeichtglänbigen Bolte legten um es gleichfalls zu Berbrechen zu bilben"; ber eble Deutsche konne "feines Menschen, feiner Bartei Freund fein bie frevelnt ihre Sante in Blut taucht und mit ber gräßlichen Factel bes Burgerfrieges ihre Tendenzen illustrirt" 2c. 1). Gränzenlos war die Bestürzung, die Buth ber Blätter benen Tuvorg burch seine frühere journalistische Thätigkeit angebort hatte, mit beren Sinnen Thun und Treiben er vollkommen vertraut war und bie fich barum burch bie rückhaltlofen Enthüllungen eines Gingeweihten entlarbt faben. Der "Freimuthige" brachte einen Artifel : "Tuvora ber Renegat", ber "Rabicale" einen aus S. Engländer's Feber : "Die Speculanten ber Freiheit", worin fie Tuvora's

<sup>&#</sup>x27;) Tuvora's Erstärung erschien erst in ber zweiten Sälfte October im Gräter "herolb", von wo selbe in verschiene andere Blätter überging; siehe 3. B. "Presse" Nr. 101 vom 22. October . . . Es ist von jett an, um ben Zusammenhaug nicht zu zerreißen und keine Lücken zu lassen, nicht anders möglich als daß ich an anderem Orte von mir bereits Ausgessührtes ("Gesch. Oesterreichs" 2c. I. n. 111. Bb.) hier wiederhose, und wenn es stellenweise mit benselben Worten geschieht so ist dies darum, weil ich zu bem früher Gesagten nichts hinzuzusügen ober daran etwas zu ändern sinde gelungen ist,

Schritt in ber plumpften Weise zu verbachtigen suchten : "von Beburt eine Slovate habe er in vielen Begiehungen gur bobmiichen Reichstags-Bartei geftanden; andrerfeits fei ber Sochverrathe-Brocek in ben er fich burch fein Benehmen am 18. Mai verwickelt noch nicht zum Abschluß gekommen; allen Auzeichen nach habe er bem Juftig-Minifter Bach, bamit ihn biefer mit ben Berichten auf beffern guß ftelle, feine Dienfte angeboten ; er beabsichtige fich bem cechisch-ministeriellen Lakaiendienfte ju wib-Wohlgemerft, Anklagen folder Art murben in einer Beit erhoben wo bie bohmifche Reichstags-Rechte gerftoben, bas Ministerium gestürzt und auseinandergesprengt, Bach felbst vollfommen verschollen war! . . "Man schämt fich bis ins Innerfte ber Geele", rief Englanter julett aus, "einen Weg gewantelt gn haben ben auch folde gemeine Beuchler und Speculanten ge-Burbe fich unfere Erinnerung nicht mit einem gangen finb. folden Namen beschmuten, fo follte man fünftig jeben ehrlosen Befinnungeframer Tuvora nennen !"

Aus ben Mittheilungen bie ihr aus Wien zukämen, schrieb bie Rebaction ber A. A. Ztg. am 13. October (Rr. 287 S. 4525), ergebe sich die Wahrnehmung "daß sich die Wiener Journalistif für den Moment gebundener fühlt als selbst die französische nach den letzen Versuchen der rothen Republik. Bon der edlen Selbständigkeit des Urtheils das die "Revue des dem Mondes" und das "Journal des Débats" auch da behaupteten als Cavaignac jedes Wort der Opposition mit Unterdrückung des Blattes erwiederte, sinden wir in der Wiener Presse keine Spur"; einer der "Vertreter des liberalen Oesterreich" habe ihr geschrieden: "Das Wort ist in diesem Augenblicke eben so unfrei wie zu Zeiten Metternich's".

War ber Unsbruck zu ftart? Man urtheile! Um 10. October sah sich Sbersberg genöthigt ben Abonnenten bes "Zuschauer" bie Mittheilung zu machen, bie Setzer und Drucker ber Ueberrenter'schen Druckerei hätten sich geweigert für ihn zu arbeiten wenn er in seinem Blatt "nicht eine andere Tenbenz einschlagen

wolle". Es war alfo ber revolutionairen Bartei am Ende boch gelnigen was fie ihm ichon einige Monate früher angebrobt hatte! Bas fagte bie Breffe ber ichrankenlofen Freiheit zu folchen Auftritten? "Wir feben bierin burchaus feinen Terrorismus", bemerfte überaus naiv ber "Studenten-Courier" (Dr. 106 vom 24. C. 426); "benn Blätter bie unter bem Deckmantel ber Befetlichfeit jede noch fo ehrliche Freiheitsbestrebung für anarchisches Gelüfte ausschreien burfen unn und nimmermehr gebulbet werden" . . . Als ob die Freiheit, die "wahre", die "volle" Freiheit welche bie rabicalen Blatter ftete im Munbe führten, barin bestände unr folche Meinungen zur Offenbarung tommen ju laffen bie ber tonangebenden Bartei genehm find! treffen am Ente Polizei und Cenfur bes Absolutismus auch, und grundlicher. Bon ber Rednerbuhne ber beutich = reformirten -Rirche ju Frankfurt berab charakterifirte Welder Die Buftanbe ber Wiener Breffe im October 1848 als bie einer vollständigen 3mangelage. "Jeber Zeitungeschreiber rieguirte fein Leben wenn er wagte etwas für bie berrichenbe terrorifirenbe Bartei unangenehmes mitzutheilen"; bagegen batten Rebacteure "auf Leben und Tod" gewiffe Artitel aufnehmen muffen, wenn fie ber ursprünglichen Tendenz ihres Blattes noch fo fehr zuwider waren. So fei es u. a. bem "Llopo" ergangen ber fich "wahre Schand-Artifel" aufbringen laffen, "furchtbare Lugen und Aufforderungen jum Aufruhr"1). Warrens hatte, wie faum gefagt zu werben braucht, längft teinen Ginfluß mehr auf fein Blatt, er war wohl gar nicht in Wien. Für ben 4. und 5. October hatte er zwei treffliche Artifel über bas Thema: "ob Monarchie? ob Republit?" mit vergleichender Gegeneinanderstellung ber americanischen und europäischen Berhältniffe geschrieben; ein britter follte bie Rutanwendung für Defterreich bringen, allein ba trat ber 6. October bazwischen und ber Abschluß unterblieb. Am auffallendsten war bie Saltung ber "Wiener Zeitung". Das Morgenblatt enthielt allerbings nach wie vor nur amtliche Mittheilungen; allein was

<sup>&#</sup>x27;) Rebe am 29. November 1848. Stenogr. Protocolle S. 3690,

in ber Abend - Beilage stand hätte eben so gut im "Radicalen" ober "Freimüthigen" seinen Plat gefunden. "Die Freiheit", hieß es in der Nr. vom 13., "verlangt die Entnationalisirung des Staates wie die Entstrechlichung desselben". Die Redaction ereiferte sich gegen die Bertagung Entlassung oder Berlegung des constituirenden Reichstages ohne dessen Auftimmung (Nr. 25); sie brachte "dem Reichstages ein Hoch" als dieser das Berfahren des Fürsten Windischgrät für ungesetlich erklärte; in ihren Nachrichten vom Kampfplage hießen die Aufständischen regelmäßig "die Unsern", wurden die Berichte Bem's an Messenkaufer, worin die Kaiserlichen "die Rebellen - Truppen" hießen, ohne Redactions-Bemerkung abgedruckt u. dgl.

In ben erften Tagen nach bem 6. war wohl bie Ginschuch= terung allgemein. Bon allen Biener Journalen war nicht eines wo man bas Raiferliche Manifest vom 6. vollinhaltlich abgebruckt fant, bochftens baf fie ein paar ber milberen Borte baraus bervorhoben. Reines ber anständigeren Blatter getraute fich eine jufammenhängenbe Darftellung ber vorgefallenen Greigniffe ju geben; bie "Oft-beutsche Boft" enthielt fich jedes Urtheils, bie "Breffe" fertigte bie Rengier ihrer Lefer mit einigen burftigen Notigen ohne alles Raisonnement ab. Doch hielten biese beiben Beitungen fo wie ber "Desterreichische Courier" bie, mit bem "Studenten-Courier" ju reben, im Begenfate jur "Beigel" und jum "Bufchauer", minbeftens "mit Anftanb" Reaction trieben, im Bangen bie Richtung ein bie fie fich vorgezeichnet hatten, mieben jebe Berhimmelung beffen mas bon ben revolutionairen Organen in extremer Richtung ausging, behielten fich ben in ber Stadt berrichenden Gewalten gegenüber ihr felbständiges Urtheil vor, wenn fie gleich vorsichtig genng fein mußten eine gewiffe Linie nicht ju überschreiten 1).

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. meine "Gefcichte Desterreichs" 2c. I S. 19 mit ber Rebactions-Anmerkung im "Desterr. Courier" Rr. 292 vom 15. December S. 1173 u. C. J. Metger's "Rechtfertigung" Rr. 294/5 vom 17. S. 1184.

Andrerseits suchten einige bon ben Blättern rabicaler Rich= tung ihre Sprache, je finfterer fich bas Ungewitter um bie Stadt jufammengog, mehr und mehr berabguftimmen fo bag man es ihnen ansah sie wurben, wenn es sich einigermagen mit Anftand und ohne Befahr thun ließe, lieber geradezu ine faifer= liche Lager laufen. Der "Demokrat" trat fehr schüchtern und behutsam für bie Sache Wiens und gegen bie militairischen Magregeln bes Fürften Binbifchgrat auf; ber "Biener Boftillon" brachte gabm witelnbe Artifel gegen bie letteren und gegen bas Davongehen ber böhmischen Abgeordneten; bie "Allg. öfterr. Beitung" ftieg nur fanft und leife in bas Born ber Aufftanbischen und fragte fich (Rr. 207 bom 26.) gang ängstlich an, was benn ber Raifer "nachtheiliges an ber Wiener Bewegung" erbliden tonne, bie ja nicht gegen ihn fonbern nur gegen bie schlechten Minifter gerichtet sei! . . . Doch bas waren Ausnahmen. Die übrigen wurden nur frecher und herausforbernber je mehr bie Dinge brunter und brüber gingen, und ftimmten einen Ton an ber einen wesentlichen Antheil an ber Erbitterung und bem Unfinn jener Tage hatte. Welche Robbeit, welche Ber= wilberung fich ber Gemüther ber großen Menge bemeifterte, zeigte unter anderm ber reigenbe Abfat ben bie im September entstandenen "Fliegenden Blätter" jett fanden. Unter ben Abbilbungen bie faft ausnahmslos an ber Spite ftanben, fanben sich im October: "Jeladić auf ber Flucht" = ein Mann ber einen andern im Davonlaufen begriffenen bei ben Frachichogen hält; "Wie fich ein schwarzgelber Officier im Brunnen verftect und von feinen eigenen ichwarzgelben Rameraben berausgezogen wird"; "Jelačić als Rumelpuff: Er schäumt vor Wuth und ichwört mit einem einzigen Sanbstreiche Wien zu vernichten"; "Aroaten-Luft" = ein Mann, in ber linten Sant ein nachtes Rind am rechten Bein in bie Sobe haltend, in ber rechten ben gegudten Dold, babinter ein in Flammen ftebenbes Sans; "Binbifchgraß beim Gabelfrühftud" = in General8-Uniform am Speisetisch, auf bem Teller einen Miniatur-Legionair ben er im Begriffe ift zu tranchiren zc. Gines biefer Blatter erlebte vier

Auflagen — vielleicht fünf ober sechs, aber ich tenne und besiese nicht mehr —, und welches? Das gränlichste von allen: bie Leiche Latour's in Lumpen gehüllt vom Gas-Canbelaber herabhängenb!!!

Dag "ber Freimuthige" feinen Ton und Charafter beibebielt. feine Sprache wo möglich noch icharfte und vergiftigte, war nicht zu wnidern : es waren ja, mit Ausnahme Jojeph Tuvora's, bie anbern alle beifammen. Daffelbe mar bei ber Bafner war gefloben und eingesperrt, "Constitution" ber Fall. aber Niederhuber Grefa Toltenbi, Dar Gritner, Ludwig Sant waren geblieben und ichrieben arger als früher. 3hre Soffnung und Erwartung waren jest bie Ungarn und bie Bauern. Barum geschehe, meinte Sant (Ir. 170 vom 15.) noch immer nicht was allein bie "gute Cache" retten tonne? "Bas hat Ungarn ben Sieg gewonnen gegen ben Teinb ber ihre Sauptfladt mit feinen Sorden bebrohte? Der Aufruf bes Landfturme burch ben Reichstag!" . . . Doch bie Ungarn ganderten und bie Banern famen nicht. Der Reichstag erließ an lettere feinen Aufruf, und was man zu ihnen bei Fackelbelenchtung unter Jubelruf und Beifalloflatichen an jenem Abend vom Balcon bee "Cafino" berab gesprochen hatte schienen fie vergeffen zu haben; Die Sendlinge ber Aula und bes bemofratischen Central = Aus: ichnifes fanden taube Ohren, wenn fie nicht gar abgefangen ober burchgeprügelt wurden. Da ergriff maglofer Born bie Beranftalter ber larmenben Andlich = Feier. Gie fanden nicht Worte ibrer Enträuschung, ihrem Ingrimm, ihrer gugellofen Berachtung biefer ungelehrigen Tropfe Luft zu machen. Gei es nicht thoricht von foldem Begucht etwas befferes zu erwarten? "Der öfterreichische Bauer und fein Pflugoche ftanben früher auf einer und berfelben Stufe", bieß es in einem mit "Landfturm" überfchriebenen und mit "Jaques" unterzeichneten Artifel (Rr. 174 vom 20. October); wie wolle man fie aufrütteln "aus ihrem thierischen Schlafe ber fie feit Jahrhunderten verbummt, entmenscht und jedes höhere Gefühl in ihnen erstickt hat ?!" Es wird ihnen nun aufgezählt und vorgehalten was bie "Wiener" alles für fie gethan, und wenn fie fich nach alle bem jest boch nicht rühren wollten, so schließt ber Berfasser, "bann beneibe ich euer — Rindvieh, bas wenigstens ben Werth hat baß man sein Fleisch verkaufen tanu".

Doch mehr als feine andern Bernfe: und Befinnunge: genoffen ftand "ber Rabicale" jest in feiner vollen Giftbluthe. Es ichrieben bamale noch bon ben urfprünglichen Mitarbeitern Sigmund Rolifd, Tanfenan - ber jeboch balb nach bem 12. Bien verlaffen zu haben scheint und bann in Buba = Beft auftauchte -, Dr. 3. N. Berger and Frankfurt a. M., von neueren Rraften Bafch, Reinisch, Chuard Fren, Babnan, Gigmund Engländer in bas Blatt; bie einschneidenbsten Artifel aber flogen aus Becher's Jelinet's und Blum's Feber. 8. pries Bedjer ben "glangenben Sieg" ben bie Demofratie erfochten; "von Gottes Bnaden", lautete es am Schlufe, "haben die Thrannen nur allgulang bie Welt gefnechtet; ber Fürst ber jest noch überhaupt regieren will barf zum minbesten nur von Boltes Onaben regieren!" Als Jeladić anructe um fich mit Anersperg ju verbinden - "emporte Schthen bor ber Stadt und aufrub= rerifche Bratorianer innerhalb berfelben!" - forberten Becher und Belinet ben Reichstag und bas Bolf von Wien zu ben "fraftigften burchgreifenbften Magregeln", ju "offensiver und befensiver Rriegs= führung" auf. Sabe man nicht einmal ben Mnth Jeladic für einen Rebellen zu ertlaren, "unbefümmert was ber Sof bagu jagen würde ?!" Denn "ber Raifer hat in biefem Augenblicke nur die Rechte welche ihm ber Reichstag einränmt" (Becher am 10. und Jelinet am 17.). "Bolt von Wien", rief Jelinet am 20., "barre aus, fampfe gegen ben Defpotismus ber Bofpartei; wir unterftugen Deine Rampfe bis zum letten Augenblice!" llub am 22.: "Wer bezahlt benn bie Golbaten? Das Bolt! Sobald es bie Steuern verweigert, hat ber Golbat nichts gu Will bas Bolt ber Hofwirthschaft ein Enbe machen, fo steht es in feiner Braft". Das Feuilleton vom 24. (Rr. 109) brachte ein Gebicht bem fich eine gewiffe Formgewandtheit nicht absprechen ließ. Dasselbe, "Reder Ban" überschrieben, war Belfert, Biener Journaliftif. 15

schon länger fertig; allein mehrere Drudereien hatten sich geweigert es als Flugblatt aufzulegen, bis es seinen Weg in Becher's Blatt gefunden der sich in einer Redactions : Anmerkung wegen bieser unliebsamen Verspätung entschuldigte:

Reder Ban, tomm nur an! Lies im Buche ber Gefcichte, wer bie Helben, wer bie Wichte, Unb bann frage Dich unb richte, Belchen reih't bie Zeit mich an?

Keder Ban, tomm nur an! In dem Zeughaus tannft Du feben einen Türtenschäbel steben — Bas geschah tann noch geschehen: Keder Banus tomm nur an!

Bas von neuen Journalen nach bem 6. October entstand, war nicht ber Rebe werth.

Eine Lanne bes Geschickes war es zu nennen bag am 7. ber Ratholiken Berein mit einem neuen "Bochenblatt" hervortrat: "Desterreichischer Bollsfreund", Gratis-Beilage zum "Aufwärts", bas natürlich mit seiner ersten Numer gleich begraben war.

Außer bem "Freiheitskämpfer", gebruckt bei Joseph Lubwig, Josephstabt Florianigasse Rr. 52, ber gleichfalls nur eine Rumer erlebte, erschienen in berselben Officin noch zwei Novitäten nach Urt ber "Fliegenben", wie wir sie nannten, je ein Blatt in klein Quart, ohne Zahl und ohne Datum, mit einem Holzschnitt an ber Spige: "Der jüngste Tag" ber es bis auf Rr. 12 brachte, und "Höllenstein, politisch humoristische Franen-Zeitung" von ber fünf Numern befannt wurden.

In die October-Zeit fiel auch ein Unternehmen, eigentlich ein grausamer Spaß womit die radicale Journalistif die Lefer ber Gegenseite blau anlaufen ließ. Es waren Einzeln = Blätter ganz im Format mit den Lettern und mit der Raumeintheilung, mit dem Titel und selbst der fortlaufenden Rumerirung (67,68,69) ber "Geißel", die erste Numer noch dazu mit dem Beisat; "Aeußerst schwarzgelb", aber ganz anderer Tendenz und Sprache als jenes energische Trostblatt der Heuler; als "verantwortlicher Redacteur" erschienen, zur Berhöhnung des wahren J. F. Böhzringer, nacheinander J. F. Möhringer — Böhringer — Hohringer — Hohringer — Hatt erschien ohne Datum, die beiden andern am 18. und 19.

Die spätesten October-Gründungen, nud überhaupt die letten der Wiener Revolutions = Beriode, waren am 20. "der Rothsmantel", redigirt von B. (Banns) Jeslachik, herausgegeben von Hurban, in Folio, wie nicht erst gesagt zu werden braucht, nltra-radical; und nach tem 21. eine "Allgemeine Judenzeitung" redigirt von Herschel Brauner und herausgegeben von Mausche Beer, also gleichfalls Parodie, nur aus dem andern Lager. llebrigens eins wie das andere Eintagsssliegen.

## Dritte Periade.

## Belagerungsstand.

## 1. Die Katastrophe — Væ victis!

Bereits war Wien von ben vereinten Truppen Auersperg's, bes Banns und bes Feldmarschalls Windischgrät, der jetzt ben Oberbefehl übernahm, umzingelt, die Zeit des Gehenlassen und der Schwäche seitens der Regierungsgewalt war vorüber, es drohte furchtbarer Ernst zu werden. "Wir werden sechten", sagte Julius Fröbel zu Auerbach und Bodenstedt die sich in den letzten Wochen auf dem Wiener Boden zusammengefunden, "und wenn wir nicht fallen, gehängt werden."

Schon von Lundenburg aus am 20. October hatte ber Feldmarschall einen Aufruf "an die Bewohner Wiens" gerichtet, laut bessen er Stadt Borstädte und Umgebung in Belagerungstand erklärte, fämmtliche Civil= und Militair=Behörden unter seine Besehle stellte und gegen die Uebertreter seiner Berfügungen das Standrecht aussprach. Am 23. October aus dem Haupt-Quartier Hetgendorf erfolgte die Aufsorderung an die Stadt, binnen 24 Stunden ihre Unterwerfung zu erklären und sich den vom Feldmarschall gestellten Bedingungen zu unterwersen; die

vierte berselben verfügte die Suspendirung aller Tagesblätter "mit Ausnahme der Wiener Zeitung die sich auf officielle Mitteilungen zu beschränken hat". Die Proclamation gelangte in zahlreichen Exemplaren an alle thatsächlich in Wien herrschenden Gewalten, und der Nationalgardes Obers Commandant und Bertheibigungsleiter Messenhauser verfügte, ohne dei Gemeinderath oder Reichstag anzusragen, die Kundmachung derselben, weil er "keinen Grund" sehe "dem zwar in seltsamer Weise ausgedrücken Bunsche des Gerrn Feldmarschalls nicht nachzusommen."

Die radicale Journaliftif ber Reichshauptftadt gerieth über bie Zumuthungen bes faiferlichen Felbherrn in eine mahre "Glaubt Binbifchgrat nur Beiber und Rinber Berferferwuth. innerhalb ber Linien gu finden, bie bor ben militairifchen Schlagworten ,Bog Bomben und Granaten' gufammenfinten werben ?" frug höhnisch ber "Freimuthige". "Es ift emporend was man uns zu bieten magt! Leben wir unter ber Rnute bes ruffischen Bars, unter bem Stode bes Grofturfen, ober in einem conftitutionellen Staate? Wir konnen in ber Armee bie gegen unfere fouveraine Boltsbehörde zu Gelbe gieht, nichts anderes feben als eine gewaltige außer bem Gefete hanbelnbe Banbe. Für uns bie wir auf gesetlichem Boben fteben ift bie Armee eben fo rechtmäßig, als jene Schaar von Türken bie vor zweihundert Jahren Wien belagerte, und es ift unfer Recht, unfere Pflicht, Bewalt mit Gewalt zu begegnen". Die Blätter rother Farbe waren voll ber pobelhafteften Ausfälle gegen ben Sof ber, "bumm wie er immer ift", burch fein "plumpes Dareinftolziren" verrathe "bag er fich mit feiner Sandvoll Solbaten gegen bie Millionen ftarte Bevölkerung ber Monarchie werde zu meffen ben verzweifelten Schritt magen muffen" ("Conftitution"); beffen heuchlerische lügenhafte unverschämte volksverrätherische Machi= nationen aber ju Schanden werben mußten, "fo mahr ein Gott und nicht erlauchte Blobkopfe bie Schickfale ber Denfchen und Bölter lenken" ("Gaffenzeitung"). Und was habe benn bas Bolf gethan, "bas ewige große Bolf welches feine Rache fennt" und bem man es fo hart vergelten wolle weil es, "burch fieben

Monate gequalt, auf die absolutistische Folter gespannt, in einem Moment des Selbstwergessens, verzweiselt sinnberaubt, einen der es aussaugenden Vamphre mit seiner Ferse zerquetscht" habe?! Doch freilich, was liegt dem "Uebermuth aristofratischer Gesinung" daran "ob an den Stufen des Thrones ein rother Blutstrom vorüberrauscht!" ("Studenten-Courier".) Allein es wird siegen; benn

"Rie hat ein Bolf gerungen in folder beiliger Schlacht, Das , Capua' wirb ein Sparta in feiner ewigen nacht". ')

Es wird siegen über bie Truppen, "bie faiferlichen Rebellen", beren Unblick man vom Stephansthurm genießen fann "wie fie ba herumtauern, die elenden roben Bestalten bie feiner höhern Geranten fähig find als folder welche bie Sinnenluft und menschliche Inftincte in ihnen erzeugen, luftern nach Ranb und Mord!" ("Freimuthige"). Die Titel mit benen Relacie bebacht murbe, ber "Ränberhauptmann", ber "Morbbrenner" 2c. hatten bie Wiener Blatter von ben magbarischen gelernt; für Binbifchgrat erfanden fie neue: "Bombenfürft", "moderner Coriolan", "moderner Tamerlan", "moderner Alba". "Die Raubzüge Attila's und Dichingistan's", flagte ber "Gerad' aus", "find leiber in ihren Details zu wenig befannt um grundliche Bergleiche anstellen gu fonnen". Die "National = Zeitung" verlangte, ber Reichstag folle "Commiffaire in's Lager fenben welche bie Truppen bes Behorfams gegen ihre Borgefetten entbinden und fie verpflichten fich einzig und allein ben Befehlen

Und bergleichen Unfinn mehr!

<sup>1)</sup> Bielleicht "Macht" fiatt "Nacht"?! Ober bin nur ich so begriffftugig aus bem pretentieusen Bortgellingel teinen Sinn herauszufinden? Die Worte finden fich in einem Gebicht Alfred Meifener's "An Wien" im Feuilleton bes "Freimilthigen" Nr 171 vom 24. October. Andere Stropben lauten:

Im eignen beutschen Saufe warft bu ein armer Anecht, Berblinbete Claven und Sclaven bictirten bir bein Recht.

O bleib in Baffen geruftet, bau fort ju beiner Bebre An beinen Barricaben, bie beiliger als Altare . ,

bes Reichstags unterzuordnen; bas mare ber fürzefte Beg mit ben Rebellen und hochverrathern vor bem Thore fertig ju merben". Das verhängnisvollfte von allem war bas Auftreten bes von Frankfurt am Main zugereiften Robert Blum mit feiner Branbrebe am 23. in ber Aula, und Tage barauf im "Rabicalen" (Dr. 109) mit jenem maglos bohnenben und übermüthigen Artifel gegen bie Proclamation bes Fürsten Binbifch= grat, bem er zuerft "bie goldne Regel ber Rurnberger" vorhielt baß fie "niemand hängen ben fie nicht haben", und beffen ein= zelne Aussprüche er bann sophistisch gegen ben Marschall und bie faiferliche Armee felbft febrte. Bulest erinnerte er ben faifer= lichen Felbherrn an bie Lehre ber Geschichte: "bag es nicht nur ber Sinn für Befet und Orbnung fonbern auch ber ftarte bewaffnete Urm bes freien Burgerthums war, mas bie abeligen Raufbolbe bes Mittelalters mit blutigen Ropfen beimschickte und ihre Macht für immer brach" . . .

Run waren allerbings bie berausforbernben Sprecher und Schreiber in ber Regel weit babon entfernt ihre Worte gur That werben gu laffen. Die meiften hatten gwar ein martialisches Ansehen. Selbst Ignaz Kuranda war mit Schleppsäbel und Calabrefer zu feben wie er in's Saupt = Quartier Meifen= haufer's fchritt um bort Bache zu halten; aber vor bie Linie hinaus ober in ben Prater hinunter wo Rugeln pfiffen unb Scharfe Gabel blinkten, ging er fo wenig als einer feiner extravaganten herren Collegen. Die lettern begnügten fich aus bem "Central = Ausschuß aller bemofratischen Bereine", ber im Gaft= haus "zur golbenen Ente" in ber großen Schulergaffe feine Bufammenfünfte bielt und wo jest Becher und Cheizes ben Borfit führten, ihre Befehle und Beifungen hinguszuschicken, gundende Aufrufe zu erlaffen, rabiate Magregeln gur Bertheidi= gung ber Stadt und Bernichtung bes Militairs vorzuschlagen, Blane gur Sprengung bes Reichstages und Bemeinberathes, gur Einsetzung einer revolutionairen Regierung zu entwerfen. im Bierhaus "gum rothen Igel" am Wildpretmartt, früher bem beliebten Erholungsort ber bohmischen Rechten, waren fie gu

allen Stunden bes Tages ju feben, wo Jelinet "fritifirend" perorirte, Cheizes endlos und aufbringlich fcmaste, Simon Deutsch . mit bem Sahn einer Tafchen = Terzerole fpielend , bie Tapferfeit ber atabemischen Legion pries und bas Göbneben ber Mabame Berin, ber "Freundin" Becher's, feine Rinberwaffen zeigte mit benen er "alle Schwarzgelben" umbringen wolle, bie gulest Becher felbit tam, feinen Reitermantel fallen ließ, fich bes riefigen beutschen Schwertes entgürtete und beffen Rlinge neben fich auf ben Tifch legte, gleichsam unter ihrem Schnte bas folibe Abenbmal verzehrend bas er fich burch bie Belbenthaten feines Tagewerts verbient batte. Es gab zwar Solche bie behaupteten, Bedjer habe fich "ben feindlichen Belagerungsgeschüten acgenüber ale Mann von Muth und Entichloffenheit gezeigt"; allein bie ihn beffer taunten waren etwas ungläubig und wiesen mit bebeutsamen Bliden auf bie vor ihm liegende Rlinge, "bie glangend und fledenlos weber an Berch's noch an Fallftaff's Thaten mabnte" 1). Dagegen liegen fich bie Berren von ber Reber bereitwilligft im Sanitate = Corpe wenn fie Mediciner waren, ober fonft für ben "innern Dienft" verwenben, und als Awrum Cheizes eines Tages Meffenhaufer ben Borfchlag machte ein "bemofratisches Frei-Corps" zu errichten bas, vorzüglich aus Schriftstellern bestehend, bie Ordnung in ber Stadt aufrecht erhalten follte, hatte er großen Bulauf. Die Berfonlichfeit bes jelbst-geschaffenen Commandanten war aber eine fo unausstehliche, allseits gemiebene, bag sich ein großer Theil ber Gingetretenen fträubte unter folder Führung Dienfte zu leiften, und fo fam man barauf ein zweites berartiges Corps unter ben Befehlen Ludwig Saut's zu errichten, bas nachmalige "Elite-Corps" bas zwar bie gleiche Beftimmung für ben "innern Dienft" hatte, aber von seinem entschlossenen Rührer in ben Tagen bes Rampfes rückfichtslos in's Fener geführt werben wollte. Als man im Corps biefe "Abficht" mertte murben nicht wenige "verftimmt",

<sup>&#</sup>x27;) Dunber October-Revolution S. 844 rgl. mit "Grenzbeten" 1848 IV S 359.

und Sant behielt trot allen Wetterns und Fluchens taum bie Bälfte seiner Mannschaft beisammen!). Noch in anderer nichtsjoldatischer Richtung machte sich einer ber Genanntesten zu schaffen: Hermann Jelinef ber in ben Tagen bes Kampfes Bolizei Dienste leistete "zur Ueberwachung ber Schwarzgelben und ber conservativen Presse"; es war mit biesem Amte, wie sich ein zeitgenössischer Gewährsmann ausbrückt, "bas kostbare Privileginm verbunden sich von ben Kugeln fernhalten zu bürsen und wiber bie Gegenpartei eine kleinliche Rache zu üben"?).

Erwiesen thätig und ansdauernd im ernsten Waffenspiel, das sie mit Mund und Feber so leichtfertig herausbeschworen hatten, waren von allen Vertretern der Wiener Journalistif nur zwei: Messenhauser der Ober = Commandaut, und der eben genannte Hauf, der "Bahard der Revolution" wie ihn seine Beswunderer nannten 3).

Mit der Wiener October-Journalistik war es wie mit der berühmten Abschieds Symphonie Handn's, wo einer der Bortragenden nach dem andern sein Notenheft zuschlägt, die Kerze auslöscht und sein Pult und Instrument mit sich hinausträgt. Schon am 10. stellten die "österreichische Biene", am 11. die "bentsche Debatten Beitung" (früher "Omnibus") und der "Widensky Posel", am 12. der "Gemäßigte" ihr Erscheinen

<sup>&#</sup>x27;) Eine fehr lebendige Schilberung lieferte Kapper in ber "Bohemia" Ur. 224/5; er hatte sich gleichfalls "für ben innern Dienst" anwerben laffen und machte sich, als er liber feinen Brethum aufgeklärt war, als Arzt im Roth-Spitale bes Angartens ju schaffen.

<sup>2)</sup> Moriz Bagner in ber A. A. Zig. Rr. 312 vom 7. November 3. 4916.

<sup>3) &</sup>quot;Das Genie sett fich nicht gern ben Schliften und hieben ,verthierter Solblinge' aus, hetzt aber fehr gern jene hese Bolles voran bie
letten weiß wofür sie tämpfi"; ebenba S. 4922 . . . Gin und ber andere
mochte zeitweise im Augelregen gewesen sein wenn er bazu geprest worden;
wie ber halbtaube Lyser (Wiener Creignisse 2c. Red 1849) ber es selbst von
fich bekennt baß er, sobalb er konnte, sich aus bem Staub gemacht babe.

ein; am 14. folgten bie "Jugendzeitung" und die fatholischconfervativen Blätter "Aufwarts" und ber "Sprecher für Staat und Rirche", am 15. bie "Boltewehr", am 17. bas Fruhauf'iche "Wochenblatt" (früher "Freiheitsfämpfer") nach; am 19. bot ber icheibenbe "Boltsfreund" feinen Lefern bafur ben "Berab' ans"; am 21. ftrichen ber "Bolichinel" (früher "Narrenthurm", und noch früher "Raifer Joseph"), ber "Geschäftsbericht und Menigfeitebote" und bie "Clavifche Zeitung", am 23. bas "Central-Organ für Sanbel" 2c. (früher bie "neue Beit"), am 24. bas "Defterr. Buchbruder : Organ", bie "Reform" und Frankl's "Abendzeitung" bie Segel, nachbem bes lettern "Sonntageblätter" ichon zwei Tage früher in ben Bafen ber Ruhe eingelaufen waren. Ginige biefer Enbenben, von benen bie Mehrzahl feine Auferstehung feiern follte, beriefen fich auf bie Thatfache bag "Seber und Drucker bie Wertstätten verlagen", bag ihr "Druderei-Berfonale unter Baffen" getreten u. bgl. 3mar fonnte Cbereberg, nachbem er, von ben Segern ber Ueberreuter': ichen Officin auf bie Gaffe gefett, vierzehn Tage berumgefucht hatte, am 24. feinen Lefern anfündigen er habe endlich eine Druckerei, bie von 3. B. Wallishaufer, gefunden bie feinen "Bufchauer" fünftig brucken werbe, und ber couragirte Mann war ohne Zweifel willens in feinem Berufe bis jum letten Augenblicke anszuharren. Allein schon vom andern Tage wurde bas Andreißen aufteckend und allgemein. Um 25. borten auf: "Frembenblatt", "Wiener Zeitschrift", "Conftitution", "Freimuthige", "Schulzeitung", "Strafenzeitung", "Boftillon", "Solbatenfreund", "Llopb", "Dft-beutsche Boft"; am 26. die "Allgemeine Desterreichische", ber "Demofrat" und ber "Bolitische Borizont", "Gerab' aus", "Zeitung für bie Nationalgarbe", "Gaffen=Beitung", "Charivari", "Rabicale", "Studenten=Courier", "Reichstageblatt", "National-Beitung", "Wiener Stubent", "Der jüngfte Tag".

Die giftigsten unter ihnen ließen, indem sie ihr Tagewerk schloßen, noch eine lette Bosheit los. Der "Freimuthige" versprach am 25. jene vierzehn Gemeinderäthe, die zwei Tage früher

ben Muth gehabt hatten für Ginlenfung in bie Bahn ber Unterhandlungen zu ftimmen, feinen Lefern "namentlich" zu bezeichnen. was er aber nicht mehr thun fonnte weil er am 26. mit feinem Latein am Ende mar. In ben beiben letten Rumern bes "Rabicalen" nannte Jelinet ben Minifter Beffenberg einen "Boltsverrather"; auch Rraus fei nichts weniger, "eine Erecutiv-Gemalt muß eingesett werben" (Dr. 110 G. 441), und legte Sigmund Engländer feine Lange gegen Joseph Tuvora und bie Blätter ein bie beffen Erflärung in ihre Spalten aufgenommen hatten, befonders gegen bie "Breffe", biefes "perfidefte aller Zeitungsblätter" bas seine "aalglatten Tiraben in unsere heiße rebliche und gerade beutsche Welt einschwärzen will" (Rr. 111 G. 443). Sauf ichrieb im vorletten Blatte ber "Conftitution": "Jene Refte geflüchteter Bureaufraten muffen eingefangen, bie ichwarg= gelben Coterien gefinnungelofer Beiber und ihrer gleich niedrigen Gefellichafter überwacht und nöthigenfalls eremplarifch geguchtigt werten; alle biefe Befdmure, biefe Rrebsichaben in unferer fonit in voller Gefuntheit und Rraft ftrobenben Stadt muffen ausgeichnitten werben". Bu bem ichamlofesten mas in jenen Tagen ber Deffentlichkeit übergeben murbe, gehörte ein offenes Schreiben Breta's "an bie Comteffe R. R." worin er ben in "ber Feftung Olmug" weilenben Sof mit ber "cour des miracles" von Notre= Dame in Baris verglich; bie Comtesse miffe vielleicht nicht mas bas fei, er wolle es ihr erflären: "Der Bunberhof ift nach Bictor Sugo's Schilterung nichts anters ale bas finftere Rentezvous ber ärgften Spitbuben, ber Bereinigungspuntt aller Diebe Mörber und Morbbrenner; beim Tage leben fie vom Bettelbrobe ber Gefellichaft, es find lauter Jammergeftalten" (Dr. 178 G. 1668). Die "National = Zeitung" und ber "Studenten = Courier" prebigten offen Republit: "Warum laffen wir une ben Conftitutionalismus mit seiner Lebernheit Abgeschmadtheit und feinen immensen Rosten gefallen? Warum wählen wir nicht die einfache und einzig vernünftige Republit? Etwa aus windelweicher Liebe zu ben angestammten Fürftenbanfern bie ber Bolfer Schweiß, ben fie in form bon Staatspapieren in ber englischen Bant nieberlegen,

während bes Lebens mit Kartatschen und Staats-Bankerott und auf bem Sterbebett mit bem Bermächtnis ber Liebe bezahlen?!" . . .

Der luftige Rath ber Biener Journaliftif, ber "Charivari", blieb bis jum letten Athemauge feiner angenommenen Rolle getreu. Um 20. hatte er gwar feinem beiteren Leferfreise angefündigt: "Der Charivari padt um nicht gepadt zu werben"; allein mit bem abreifen batte es ihm noch lange Zeit, bis man ibn zulett zwar nicht in Berfon aber in effigie wirklich padte. Es murbe nämlich einer feiner Austräger im Lager bes Banus angehalten und, als fich unter ben Blättern bie er gum Berfauf bei fich hatte, folche fanben in benen Jelacie und feine Rroaten lächerlich gemacht wurden '), auf Befehl ergrimmter Officiere auf bie Bant gelegt, mit breifig Stockstreichen bebient und bann in bie Stadt jurudgeschickt. Mun erit brach ber "Charivari" mit feinem Orchefter ernftlich auf, brachte am 26. noch einen etwas mbstifch gehaltenen Anffat: "Das Wefen ber Nationalität und ihr Berhaltnis in Defterreich" von Dr. &. von Safner, eine "Rartatichen" = Barobie ber Grundrechte von M-thl und eine "Bumbumbum" = Proclamation bes Fürsten Windisch= grät ("nicht wie die rebelliftifchen Reuerer fchreiben: Grat") und rief ju guter Lett ben Wienern ein "Abieu" gu: "Auf bem Spielberg feben wir uns wieber!"

Bon ben anti= revolutionairen Journalen behielt die "Oft= Deutsche Post" bis zu ihrem einstweiligen Aufhören ihre gemeffene Haltung, die "Preffe" ihr nach beiden Seiten unab-

<sup>1)</sup> Fast jedes Blatt aus ber zweiten hälfte October brachte ein und bas andere von diesem Genre: 3. B Nr. 102 vom 19. S. 402: "Benn die Kroaten bei uns eindringen und etwas einsteden wollen muffen sie fich erft Hofen anschaffen. — Jesasic hat keine Cavallerie sondern bloße Fußgänger"; Nr. 103 S. 404 ein Bilb des Banus wie er vor den Dreschssegeln und heugabeln ber Banern davonlaussen will, aber mit dem linken Fuß in einem Fuchseisen stechen bleibt; Nr. 104 vom 21. S. 408: "Zelacio nimmt von den Fleischern auch magere Ochsen und zeigt ihnen basit seiste instellen. — Die Kroaten sollen hillsenfrüchte ausnehmend lieben und iberall Reis ausnehment. U. bas m.

bangiges Urtheil bei. Jene befannte am 25. (Mr. 32) gang offen daß fie in den Reihen der Aufständischen vergebens nach einem Manne von irgent einer hervorragenten Bebeutung fuche: "Bo find jene Beifter die fonft aus folden Rataftrophen empor= miteigen pflegen, bie als Meteore über bem Ocean ber Beichichte ichweben, jene gewaltigen Charaftere, jene außerorbentlichen Menschen welche die Geschicke ihrer Mitburger mit ber fühnen Sand bes Benies ergreifen und ihnen eine entschiebene Benbung geben?" . . Die "Breffe" hielt es zwar gerathen fich auf ben Boben bes Reichstages zu ftellen nach beffen feierlicher Erflärung "Bien jum Widerstande gegen bie Anordnung militairischer Bewalt berechtigt" fei (Dr. 102 vom 24.), und erlanbte fich nur "bom militairifchen Standpunfte" ju zweifeln ob bie Stadt "in ber lage" fei "eine regelmäßige Belagerung anszuhalten". Aber fie ichente fich feineswege ben unbesonnenen Wortführern bes Tages offen ihre Meinung zu fagen, ihnen ihre eigene Berblendung, bie Brreführung ber gläubigen Daffen vorzuhalten; fie wies "mit Abscheu" bas Auftreten Robert Blum's in ber Mula, ben "Wahufinn eines Septembriften" gurud, ftellte ibn ju Rebe wer ihm "bas Mandat gegeben bas Bolf Wiens zum Terrorismus aufzuftacheln" und schlenderte ihm ben Raffanbra-Ruf entgegen: "Sat Berr Robert Blum Enft ben Danton gu fpielen, baun bebente er bag biefer bie Befahr ber blutigen Be= waltherrschaft theilte bie er herbeigeführt" (Nr. 103 vom 25). Gie fprach fich mit ber größten Entschiedenheit über ben 2. und 3. Bunft ber Binbischgrag'schen Bebingungen aus wo bie Auslieferung von "mehreren noch zu bestimmenben Individuen" berlangt wurde - "niemand bürgt bafur bag man nicht nach Perfonen haschen wird bie von feilen Seelen in's blane binein verbächtigt werben" -; aber fie fprach ein noch schärferes Berbict über Meffenhaufer's alberne Proclamation vom 25., wo er es als "fein biplomatisches Geheimnis mehr" erflärte bag bie Bertheibigungsmittel ber Stadt ungureichend feien. seinen Auschlag von ben Mauern geriffen", apostrophirte fie bie Bewohner Wiens; "hättet ihr euch bamit boch auch für immer

bie Binbe von ben Augen geriffen bie man euch fo fest umgulegen bemüht war! Meffenhanfer's ,biplomatisches Geheimnis' ift: Ich habe euch burch brei Wochen am Narrenseile geführt!"

Die confervativen Blätter waren es auch bie am längsten standhielten und bas Feld erst bann räumten als thatsächlich alle Banbe gelöft waren: ber "öfterr. Courier" am 27., ber "Zuschauer" und bie "Presse" am 28., endlich bie "Wiener Zeitung" am 29. October.

Um 28. October hatte ber allgemeine Angriff ber faiferlichen Truppen auf Wien begonnen ber mit ber Ginnahme ber Borftabte Lanbftrage Erbberg und unter ben Beiggarbern auf bem rechten, und mit ber blutigen Erfturmung ber Jägerzeile und Befetung ber Leopolbstabt auf bem linfen Ufer bes Canals Lubwig Bauf, ber Sanct : Georg unter ben Biener Journaliften, hatte in ber Jagerzeile muthig und tapfer ftanbgehalten und, als bie Stellung unhaltbar geworben war, alles in topflofer Flucht auseinanderftob, einige Gefchüte gludlich über bie Ferbinanbs=Brücke auf bas anbere Ufer gerettet. Er mar aber auch, nach allen Berichten, ber einzige feiner Berufegenoffen ben man im Rugelregen ju feben befant. "Bon unferen Sournaliften und Clubhelben ift teiner gefallen", fcbrieb Morig Bagner Tage barauf an bie Augeburger "Allgemeine" '). "Wir haben uns forgfältig erfundigt wo biefe Berren in ben Stunden ber Schlacht gewesen. Nur wenige ftanben in ber Rabe ber Barris caten, feiner hatte Luft jum Marthrer fur feine Sache ju werben, feiner hat auch nur ein Tropfchen Blut für bie October-Revolution verspritt. Unfere ultra-radicalen Journaliften maren gestern fammtlich ultrasconfervativ b. b. fie confervirten ihren theuren Leib, und zeigten blos wie Berwegh eine rabicale Rugelfchen" 1).

Am 29. NM. war im großen Redouten-Saale Berathung

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Lyfer Biener Ereigniffe G. 88 und "bie Preffe" Rr. 107 vom 8. November G. 419.

über die Frage ob die Stadt übergeben ober noch langer bertheibigt werben folle. Deffenhaufer fette in einem langern Bortrage bie Unmöglichkeit auseinander in bem bewaffneten Biberftanbe auszuharren. Bon ben wenigen Journaliften bie an ber Berhandlung theilnahmen waren manche berfelben Dleinung, in erfter Reihe Cheizes mit ber Ertlarung fein bemofratisches Frei-Corps auflofen zu wollen. Mittlerweile murbe Dleffenhaufer jum Minifter Rrans abgerufen, und als nun ber Rampf ber wiberftreitenben Deinungen ärger murbe, vorzüglich bie Rriege= partei burch wildes Rufen und Toben alles einzuschüchtern juchte, that fich ein Säuflein Rubigerer, barunter Ruranba, anfammen um niemand jum Bort tommen ju laffen bevor Deffenhauser guruckgefehrt fei. Ruranda stieg auf einen Tisch und rief: "nicht bem Phantom ber Ehre allein folle man nachjagen. fonbern auch ber Weiber Rinber und Gänglinge gebenten!" Als bann Meffenhaufer gurudfam und noch einmal bie Grunde auseinanderfette welche für die Capitulation fprachen, fiegte die Friedenspartei gur großen Buth und Erbitterung ihrer Begner.

Berathungen andern Charafters fanden in ber barauf fol= genden Racht ftatt. Gine berfelben vereinigte mehrere ber bemo= fratischen Führer in geheimer Sitzung. Becher machte ben Borichlag, fich beim Einzuge ber Truppen in Maffe zu ben Ungarn durchzuschlagen und zwanzig bis dreißig einflugreiche Personen ber Begenpartei, Mitglieder bes Bemeinderathes, ichwarzgelbe Begirts = Chefe, ben Minifter Rraus, ale Beifelt in bie Mitte ju nehmen. Fenneberg legte bas unfinnige eines folchen Planes bar. "Richt ein Mann", bemerfte er mit Recht, "würde bei einem Unterfangen biefer Urt lebend in bas ungarische Lager tommen". Auch Jelinet war bagegen: "bie Führer möchten fich am beften einzeln burchschlagen, ben fleinen Leuten werbe man es nicht entgelten laffen" . . . Gine zweite Berfammlung mar im Bafthofe "zur Ente". Es berrichte ba Entruftung über Deffen= haufer's Befchluß, es gab feinen Sohn und Schimpf ben man seinem Namen nicht beisette; Reben ber wuthenbsten Urt murben gehalten. Unter jubelntem Bejohle murbe eine Profcriptioneliste entworfen auf welcher man balb mehr als hundert Namen beifammen hatte; einer ber Anwesenden, Journalist ber rothen Partei, soll — ein antifer Charafter! — seinen eigenen Bater, einen vielverdienten Staatsbeamten, auf die Liste gesetzt haben.

Bereits hatten bie Berhandlungen ber bebrängten Stabt mit ben Beauftragten bes Feldmarichalls begonnen. Unter anbern wurde bie Auslieferung von vierzehn namentlich bezeichneten Individuen verlangt, barunter von Journaliften nicht weniger als acht: Deutsch Mabler Sauf Sammerschmidt Becher Britiner Engländer. In erfter Reibe mar Meffenbaufer genannt; allein obwohl biefer, feit feinem Anstritt aus bem Militair-Dienft, fich ausschließlich ber Feber zu widmen beabsichtigt und in ber That mahrend ber letten Monate in ber verschiedensten Beife als Tagesschriftsteller gewirft hatte, war es boch nicht biefe lettere Gigenschaft sonbern fein früherer Beruf ber ibn an bie Spite ber militairifchen Bertheibigung geftellt hatte. Bas ben Gegenstand felbst betraf fo ließ zwar Beneral Corbon, wohl vorzüglich auf bie Borftellung ber Wiener Abgeorbueten bag bem Militair, wenn es einmal Berr ber Stabt fein wurde, bie verlangten Perfonlichfeiten ohnebies nicht entgeben tounten, von feiner Forberung ab; allein bie Betroffenen wußten unn was ihrer wartete und batten beshalb allen Grund bie letten Rrafte auf bas angerfte angufpannen. Die Sauptfache nach ihrer Meinung mar, die Bertheibigungeleitung in die Sante eines entschloffenen thatfraftigen Mannes zu legen, als was ihnen ber bisherige Ober - Commandant nicht galt, wohl aber beffen Abjutant, zugleich Chef ber oberften Sicherheit8-Behörbe, ber es allerbings trefflich verftand fich und feine fünftigen Leiftungen in bas vortheilhafteste Licht zu feten. Schon am 27. maren Becher und Jelinet mit einer Angahl Barben und Stubenten in ber Stallburg erichienen und hatten an Fenneberg bie Frage gerichtet ob er nicht meine bag Deffenhauser Berrath finne ober sich beffen wohl schon gar schulbig gemacht habe. Sie brangen in ihn, fich burch einen Gewaltstreich bes Ober : Commandos gu bemächtigen; boch er beschwichtigte sie für ben Angenblick in

weidentiger Beife. Rach bem unglücklichen Ansgange bes Rampfes am 28., nach ben Borgangen im großen Rebonten-Saale am 29., enblich beim Berannaben ber Ungarn mit benen Die Raiserlichen seit Morgen bes 30, vor ben Linien in beifer Edlacht fampften, glaubte man mit ber Ansführung nicht länger gögern zu dürfen. Nachmittags am 30, brach Sauf mit feinem Elite : Corps auf und umftellte ben Stephansthurm, auf beffen Bobe Meffenhaufer von einer aufgeregten Gruppe bebrangt und bestürmt wurde freiwillig feine Stelle niederzulegen. Sammerichmidt Löbenftein befanden fich oben, und der Beraus= geber bes "Radicalen" war es namentlich ber sich burch Ungejum und heftigfeit bemerfbar machte, während unten bie Aufregung wuchs, laut Dieffenhanfer's Ropf gefordert wurde, Gingelne von Sant's Gliten, vom Arbeiter = Corps, von ben Dlobilen inben Thurm, ben nur Unbewehrte betreten follten, brangen und die Trebven binanfturmten. Erft nachbem Deffenbaufer feine Abbantung unterschrieben hatte bewog Fenneberg die bewaffneten Corps jum Abmarich; nur gebn Dann von Sant's Gliten blieben jur Umitellung und Bewachung bes Thurmes gurud.

Fenneberg tonnte fich feines Sieges nicht lang freuen : Reichstag und Gemeinderath wollten nichts von ihm wiffen, er mußte fich begnügen nebft Redl, bem Bertrauensmann ber atabemijden Legion, jum Stellvertreter bes Dber = Commanbanten ernannt zu werben. Im Grunde lag jest nichts mehr baran, wo gang andere Elemente in ber verzweifelnben Stadt ben Ton ' Meffenhauser hatte nicht minder alles Ansehen verloren wie Fenneberg und Sant; Ginflug und Gehorfam fanden jest nur folche bie fich mitten in ben tollen Saufen warfen und fich wo möglich noch unbandiger geberbeten als biefer. Während fich jene brei am 31. alle Muhe gaben bie Mobilen gur Aufrechthaltung ber mit bem Feldmarschall eingegangenen Capitulation zu bewegen, wirfte Mabame Berin mitten unter ben fampfluftigen Schagren auf ben Bafteien in entgegengesettem Sinne, und ergriff Becher auf bem Stephansplat eine brennenbe Bunte mit ber er fich zwischen bie Befchute ftellte und brobent helfert, Biener Journaliftit. 16

andrief: "Webe bem ber es wagt bas schwarzgelbe Schandzeiche bem ehrwürdigen Dom aufzunöthigen; wer sich mit ber Fahn nähert fällt, so mahr mir Gott helfe, als Opfer seiner Gesin nungslosigkeit".

Das kaiserliche Banner wurde auf bem Stephansthum nicht aufgezogen, allein auch barauf kam es jetzt nicht mehr an benn schwarz-Roth-Goldnen zu fragen, emporhissen sollten Das Burgthor wurde mit Ranonenkugeln eingeschossen, die erste Soldaten brangen hinein, bald wurden auch die Berrammelunge bes Schotten- und bes alten Kärntner-Thores weggeränunt, imme größere Truppen - Abtheilungen marschirten in die Stadt in be jetzt kein Bewassneter mehr zu sehen war außer in kaiserliche Uniform. Militair lagerte auf allen Plägen, Militair burch streifte alle Straßen, Militair hielt alle Thore und Ausgäng beseht und abgesperrt: die Militair Sewalt und das Militair Geseh walteten über der Stadt, bald sollten auch die Militair Geseh walteten über der Stadt, bald sollten auch die Militair Gerichte ihre Thätigkeit beginnen.

Am 1. November erschien eine Aundmachung des kaiserlichen Reldmarschalls welche den bisher nur anbeschlenen und angedrohten Belagerungsstand zur leibhaften Thatsache machte: im 5. Punkte wurden bezüglich der Presse alse Anordnungen wiederholt und verschärft welche im 4. Absahe der Hekendorfer Proclamation vom 23. October angekündigt worden waren.

Schon in ber Nacht vom 31. October hatten massemeifenweist Verhaftungen stattgefunden: mit dem 1. November begann bat Nachspüren und Fahnden auf bestimmte Persönlichkeiten, vorzüglich auf die von General Cordon am 30. bezeichneten. Wer der radicalen Journalistik seine Feder geliehen, hatte in Wien nicht mehr zu thun, er hatte hier nur zu fürchten: seine Freiheit, vielleicht sein Leben standen auf dem Spiel. Wer sich darum schuldig wußte suchte beizeiten davon zu kommen oder ein Betsteet zu finden; eins war so schwierig und gefahrvoll wie das

andere. Ber irgend einer nach ben nunmehrigen Belagerungs-Begriffen auruchigen Rorperschaft: bem Reichstage, ber Legion, ber Journalistif angeborte, fant fast überall mo er antlopfte verschloffene Thuren, minbeftens verlegene Mienen aus benen ber bringende Bunich, ihn balb weiter zu miffen, berauszulefen mar. Der Redacteur und Gigenthumer ber "National=Zeitung" Bil= belm Chrlich brachte bie requerifche Nacht vom 1. jum 2. No= vember in bem wenig belebten "Dfenlochgagchen" gu; manchmal magte er fich aus feinem Schlupfwintel einige Schritte vorwarts, jog fich aber, wenn ber Schein einer Sand = gaterne in feine Nähe fam ober unter ben "Tuchlauben" Beschüte und Golbaten patrouillirend vorüberzogen, behutsam wieber gurud. Andere bie jo glücklich waren eine Wohnung in ber innern Stadt zu haben getrauten sich aus ihr nicht hinaus. Biele fuchten fich untenn= bar ju machen; Bebartete wie Buftav von Franck griffen ju Scheere und Dleffer, Dlabler marf feine fcmarge Berude binter ben Dfen und feste blane Brillen auf, wo ihn felbft naber Befreundete faum erfannten wenn es nicht an ber Stimme war. Das Entkommen aus Wien war für bie Meiften eine Briffung ihres Scharffinns, ihrer Berftellungefunft, oft auch ihrer forperlichen Rraft und Unebauer. Um leichteften traf es Franct : er trieb fich noch einige Tage in Bien bernm, wußte fich bann einen regelmäßig ausgeftellten Bag zu verschaffen und ging bamit über alle Berge. Ginige entfamen in Berfleibungen, andere als Frachtgut in Riften ober anbern Behaltniffen; einzelne fprangen gang einfach, einen gunftigen Augenblick erhafchenb, von bem niederen Linienwalle in ben Stadtgraben und gewannen über ben jenseitigen Grabenrand bas Freie.

Als Beispiel mögen bie Abenteuer Max Grigner's, Mitsarbeiters ber "Constitution", hier Plat finden, die er in seinem "Elüchtlingsleben" offen und anssührlich beschreibt. Einer seiner Schlupswinkel war eine Kammer in einer abgelegenen Bohnung wo sich eine mit einer kaum bemerkbaren Tapetenstüre geschlossen Bandnische befand; in dem untersten Fach, etwa brei Schuch im Gevierte, hatte man Silberzeug verborgen bas

nun ansgeränmt wurde. "Ich frech in ben Rafig wo ich mit gebücktem Ropfe, Die Anie an ber Rafe, Plat fand; por mich ließ ich ein Mabonnen : Bild ftellen bas gerade in ben Raum vante, und vor biefes etwas Bafche legen fo bag man, felbit wenn ber Schrant entbectt und geoffnet marb, bas Bilb füglich für ben Sintergrund bes Faches halten fonnte; ju mir nahm ich einen Laib Brot, eine Flasche Baffer und ein unaussprechliches Gefäß. Die Tapetenthur wurde gefchloffen und ber Meiberschrant vorgeschoben". Ungefähr vier Stunden befant er fich in biefem Ranme als ihm aufgefündigt wurde und er weiter mußte; er fant einen Befannten bei bem er eine Nacht zubrachte. Bugwischen hatte er fich "ben Bag eines Frembes", fein Bater ibm einen alten Anebelbart verschafft ben er "mit vieler Gorg falt" in einen mächtigen Schnurrbart umwandelte und Bummi feitflebte; bas Beficht brannte er fich "mit einer aus verschiebenen Jugredientien gusammengebranten Sauce", farbte fich, bem Schuurrbart entsprechent, haar und Angenbranen "mit Cosmetiane" und ichnitt fich, ba in ber Persons=Beichreibung bes Paffes als "befonderes Rennzeichen" eine Rarbe nächft bem Munbe angegeben mar, mit bem Febermeffer eine leichte Wunte in die Bange die raich verharichte: Enblich fand er am 4. No: vember theils in einem Fiacre theils an Fuß Mittel an ben .Linienwall zu fommen, froch an einer gunftigen Stelle gebudt über bie Bobe, fprang von ben Bachen unbemertt in ben Graben, flomm auf ber andern Seite hinauf und war im Freien. Auf bem Bege über bie Berge zwischen Beiligenftabt und Greifenftein, wo fich ihm ein Buriche zugesellte, fam ihnen ein livrirtet Bebienter entgegen ber fie fragte was "bie rebellischen Sunde in ber Stadt" madten. Gie prügelten ihn weiblich burch, fie waren zwei gegen einen. Denfen wir uns ben Fall umgefehr daß Britiner zwei "Schwarzgelben" in ben Burf fam, benen gegenüber ihm eine Frage über bie "verthierten Goldlinge in Wien" entschlüpfte und bie ihn bafür burchblanten, fo murbe et bas ohne Zweifel einen Uct ungeheurer Robbeit genaunt haben Allein zu Unvorsichtigfeiten folder Art ließ es ber Flüchtling

Wo er bie Dehreren gegen fich hatte jog er, nicht kommen wie in bem Omnibus auf ber Fahrt zwischen Bolfersborf und Rifolsburg, "bas bummfte Geficht" und ftellte fich "fehr erbaut" von den Reben ber Andern ober ichlug, wie in ber Bahnhof: Restauration von Lundenburg, "wie ein Lignorianer bie Angen nieber" ("Wiener Boten" a. a. D. S. 241; im "Flüchtlings= leben" hat Brigner biefe Stelle unterbrückt, vielleicht auch "wie ein Liguorianer"?) ober mischte sich wohl gar mit einem : "Bahrlich Sie haben Recht" scheinbar billigend in bas Gefprach Ginen gangen Tag in Lunbenburg aufgehalten, ber Uebrigen. benütte er bie ibm gegonnte Muge jene Stellen bes Baffes, bie nicht recht auf ihn pagten, zu beschmuten und baburch untenntlich ju machen, fuhr bann mit bem Nachtzug ab und fam, ohne von jeinem falichen Ausweise Bebrauch machen zu muffen, bei Dberberg glücklich über bie Brange auf preugisches Gebiet.

Bon allen Organen ber rabicalen Journalistik, die "Constitution" nicht ausgenommen, beren Haupt-Redacteur sich überzbies glücklicherweise außer dem Bereiche des fürchterlichen Standzrechtes befand, hatte keines in so maßloser Weise zu wirken, auf den Gang der Ereignisse einen so unheilvollen Einfluß zu nehmen gesucht als "der Radikale", von dessen Kräften der Herausgeber Julius Becher und der Hauptmitarbeiter Hermann Jelinek in dieser verhängnisvollen Zeit selbst außerhalb des Redactionszeccales mannigsache Thätigkeit entfalteten.

Becher war schon am 30. von General Corbon unter ben zur Auslieserung bezeichneten Vierzehn genannt worden. Am Nachmittag bes 31. während bes Bombardements hatte Berthold Auerbach ihn, schon ohne Wassen, die Hände in die Taschen seines roftsarbenen Rockes gesteckt, über den Stephansplatz schlenziern gesehen und von ihm einen stummen Gruß zugenickt ershalten. Seitbem war er verschwunden, und selbst die Perin wußte nicht, betheuerte mindestens nicht zu wissen, wohin er gerathen sei. Dagegen schien Jelinek, vielleicht deshalb weil seine Person in Hockendorf nicht bezeichnet worden, die Gesahr

nicht zu ahnen in welcher er nach Ginnahme ber Stadt schwebte. Man sah ihn im gewohnten Kaffechause, er ging ruhig auf ber Straße einher, er sah in bekannten Häusern nach wo er Nacherichten bringen oder holen kounte.

Wie Jelinef bei einer solchen Gelegenheit ergriffen, wie balb barauf Becher festgenommen wurde; wie sie bann, Becher guerst und barauf Jelinet, zum Lerhör kamen; wie bas stand-rechtliche Urtheil am 20. über sie gefällt, aber am 21. von ber Oberbehörde die Einleitung des ordentlichen friegsgerichtlichen Bersahrens angeordnet wurde; wie dann am 22. die neuerliche Bernrtheilung zum Tode burch den Strang und am 23. morgens die Hinrichtung durch Pulver und Blei ersolgte, habe ich in meiner "Geschichte Desterreichs" ze. III S. 236—241 actenmäßig und ansssührlich beschrieben und erlande mir den wissergierigen Leser dahin zu verweisen; derlei Dinge erzählt man nicht gern zweimal, und dies um so weniger wenn man an dem was man früher berichtet weder etwas hinzuzusetzen oder wegzulassen noch überhaupt etwas zu ändern sindet . . .

Becher und Jelines waren nicht die einzigen von ber radicalen Journalistis die von dem Martial-Gesetz getroffen wurden, wohl aber die einzigen an denen es das blutige Henkeramt übte. Die andern hatten entweder an den revolutionairen Ereignissen teinen so hervorragenden Antheil genommen, oder es war ihnen geglückt mindestens die Zeit der schärssten Handhabung des Kriegsgesetzes in einem Versteck oder anherhalb des Belagerungs-Rahons zuzubringen.

Letzteres war mit Wilhelm Chrlich ber Fall. Nachbem er in ber inneru Stabt fummervolle Tage und Nächte zugebracht, gesang es ihm eines ber Stabtthore unter Mitwirfung "unverbächtiger Franeuzimmer", für welche bie ersten Erleichterungen getroffen wurden, zu passiren und auf Umwegen seine Wohnung am Hundsthurm zu erreichen wohin er seine Fran vorausgeschickt hatte. Allein auch da fühlte er sich nicht sicher. Als er eines Abends in einem bescheibenen Wirthshause des Bezirkes Schottenfeld sein Nachtmal verzehrte hörte er an einem Neben-

tifche feinen Ramen nennen. "Wenn ber nicht zur rechten Zeit abgefahren ift", meinte ein rothnafiger Schloffer, "fo ftebt es ichlimm um ihn!" "Ach mas", fiel fein Nachbar, ein behabi: ger Badermeifter ein, "bie Rebacteure follen's alle aufhängen, 's ift fein Schab' um fie". Um nachften Morgen befant fich Ehrlich mit feinen Angehörigen auf bem Wege jur Schönbrunner Linie die er ohne Anstand passirte, erreichte von ba über bie Schmelz und bie Türkenschange ben Laudungeplat bei Rugborf. übersette bie Donau und befant fich andern Tages in Baustirchen bei feinen Schwiegerältern. Gine fchwere Erfranfung jeiner Frau hinderte ihn feinen aufänglichen Blan weiterer Ent= fernung auszuführen, ale er eines Morgens von mehreren Bemeinbe-Ausschüffen, "mit Stoden und Anitteln bewaffnet als galte es einen Baren einzufangen", vor ben Orte-Richter vorgeforbert wurde. Rach einem furgen Berbor fette man ibn auf einen Wagen, vier Grenabiere vor neben und hinter ihm, und brachte ibn in Gifen gur Station Sobenau, und von ba auf ber Bahn nach Wien in bas Polizeihaus wo bie ftrafgerichtliche Untersuchung feiner wartete. Er wurde ju gwölf Jahren ichweren Rerfers verurtheilt bie er auf Rufftein abzubugen hatte ').

Aehnliches Schickfal hatte ber auf literarischem Gebiete vielseitig thätige Andreas Schumacher, mehrjähriger Herausgeber und Redacteur ber "Gegenwart", bann, nachbem biese am 29. April eingegangen war, bes "Desterr. Volksblatt" mit bessen neuer Folge: "Die deutsche Fahne". Ihn traf zehnjährige Festungsstrafe.

Slücklicher war Lubwig Scharbt ber sich in einem Hause in nächster Rabe bes gefürchteten Stabsstockhauses bis Ende December verborgen zu halten, bann als Landmädchen verkleibet nach Brünn und von ba weiter über die öfterreichische Gränze zu entkommen wußte. Isidor Heller war am 3. November ergriffen und ins Stabsstockhaus abgeführt worden; man muß

<sup>&</sup>quot;, "Aus bem Leben eines Wiener Staatsgefangenen von 1848". R. Br. Tagblatt Rr. 338 vom 8., Rr. 341 vom 12. December 1868,

ibn aber nachmals wieder frei gelaffen haben -- vielleicht megen feines Artifele vom 23. August, f. oben G. 1191), - worauf er feine fieben Sachen gufammenpadte und nach Leipzig ging mo er von früher ber Berbindungen hatte. Dorthin fanden auch andere belagerungs-flüchtige Journaliften ben Beg: Sigmund Rolifd. Engländer, Buftav von Franck, Grituer. Letterer idilbert in feinem "Müchtlingeleben" G. 82 f. ergoblich wie biefe "innae Klüchtlings-Rolonie" eines Abends burch ben Gintritt eines Mannes überrafcht murbe: "glangvoller Chlinder, barunter ein flacheblondes Saupt und ein fanftes Geficht mit blanen Angenglafern und einem in's Impertinent Bloube frielenben jungen Bart"; wie fie ihn alle nicht gefannt hatten und für einen Spürer ber Sicherheitsbehörbe zu halten im Begriffe gewesen, bis er fich ihnen, bie blane Brille herabnehment, ale "Mabler, ihr Schafsfopfe", ju erfennen gegeben . . . Die Mehrgabl ber Leipziger Refugie's fant in Otto Bigant einen Berleger und betheiligte fich an ber Berausgabe eines Wochenblattes, als Seitenftud gu ben "Grenzboten" bie "Biener Boten" genaunt, worin fie unter fachfischem Schutz und Schirm bie giftigften Bfeile auf bie in ihrem Beimatlande herrichenten Gewalten und Auftände abichoken. Es war die Wiener Revolutiones Journaliftif bie jest an ber Pleife-Elfter eine nene Stätte gefunden hatte ').

Gin Theil ber gefährbeten Berren von ber Teber hatte feine Schritte oftwarts geleuft um über bie March ober Leitha in bas aufständische Ungarn zu entfommen. Taufenau mar, wie wir wiffen, ichon um bie Mitte October babin gegangen; er foll in ber Schlacht bei Schwechat gewesen sein und nur bie Unmöglichfeit wieder nach Wien zu fommen ihn verhindert haben an ben Rampfen ber Stadt gegen bie Raiferlichen theilzunehmen?), was beibes nicht fehr mahrscheinlich flingt. Nach Ungarn entfamen unter anbern Ludwig Sauf und Rarl Sammerschmitt.

Gin und ber andere fand eine Zuflucht im Innern ber

<sup>1)</sup> Naberes in meiner "Gefdichte Defterreiche" 2c. III G. 437-411.

<sup>2)</sup> Fenneberg Octobertage II G. 410\*).

Monarchie, boch angerhalb bes Bereiches ber Militair-Gewalt. So Angust Ritter in Linz, ber baselbst seinen "Wiener Postilston" eine Zeit hindurch fortsetzte. Buchheim und Georg Beter stohen nach Prag von wo sie eine Erklärung veröffentlichten ("Deutsche Ztg. a. Böhmen" Nr. 49 vom 18. November S. 350) daß sie sich, entgegen den Gerüchten die sie gesangen oder ersschosen sein ließen, im besten Wohlsein befänden. Es nuß ihnen aber in der Stadt, aus welcher die Windsschyrächschen Grenadiere und. Jäger gegen Wien gezogen waren und wo setzt ber kleine Khevenhüller waltete der keinen Spaß verstand, doch nicht ganz gehener vorgekommen sein und sie zogen es vor über die österreichische Gränze zu gehen.

#### 2. Belagerungs-Preffe.

Während ein großer Theil ihrer Rebacteure Reporters und Notizier in ber geschilberten Beife bange Tage und wechselvolle Schidfale erlebte, befand fich bie Stadt Wien nabezu eine Woche ohne alle Zeitungen. Durch biefe gange Zeit ftanben bie Budybrucker-Breffen, mit Ausnahme ber Staats-Druckerei bie mit Broclamationen, amtlichen Aufrufen an bie Bevolferung ober Darftellung ber letten Ereignisse beschäftigt mar, fast vollents still; man berechnete bag baburch nicht weniger als 700 Schriftfteller Seter und Buchbruder um ihren täglichen Dieuft unb Erwerb famen. In ten Gaft- und Raffeehaufern waren nach ber militairischen Besetzung ber Stadt felbft bie alten Numern ber wegen ihres radicalen Treibens verrufenen Journale aus bem Wege geräumt; bochftens bag fich ein längft überwunbenes Blatt ber "Breffe", ber "Wiener Zeitung", bes "Defterr. Courier", ober ein Seft "Buschaner" ober "Sansjörgel" auftreiben ließ. Diese letten beiben Journale fo wie bie "Geißel" spielten überhaupt in ber erften Zeit bes Belagerungsftandes, wo faum ein Sans vor einem militairifden ober polizeilichen Befuche in biefer ober jener Form ficher wat, eine große Rolle; man liebte es fie mit Augenfälligfeit auf einem Tifch ober Raften aufliegen zu laffen, gleichsam als Wahrzeichen anti-revolutionairer Gefinnung und als Talisman gegen unbequemen Berbacht.

Wie bie "Wiener Zeitung" bie lette gemesen mar bie in ben beißen Rampfestagen ihr Erscheinen eingestellt hatte, fo mar fie bie erfte bie nach Ginnahme ber Stadt ihr Tagewerf wieber aufnahm: am 3. November wo fie aber nichts anderes als ftreng-amtliche Rundmachungen brachte, beren Inhalt man meift ichon auf anberem Wege, ale Aufchlag an ben Strageneden, fennen gelernt hatte. Zwei Tage fpater befam man minbeftens auswärtige Blätter wieder ju lefen von benen bie Stabt-Commanbantur alle freigab, mit Ausnahme ber ungarischen Rournale und bes Barifer "National"; bie Mugsburger "Allgemeine" lag ichon an vielen Orten auf. Um felben Tage, 5. November, brachte bie "Wiener Zeitung" nach ben amtlichen Erlaffen gum erstenmal wieder eingehendere Artifel aus ber Monarchie, aus Deutschland Franfreich Groß-Britannien. Bom 7. begannen auch andere Wiener Blatter wieder zu erscheinen, und amar querft bie "Preffe", ber "Llopd", ber "Geschäftsbericht und Renigfeitsbote", am 8. ber "Zuschauer" und bie "Geißel", am 9. ber "Defterr. Courier", am 10. bas "Central=Organ fur Sanbel und Bewerbe". Dann in ben Tagen vom 12. bis jum 18. ber "constitutionelle Sans-Porgel", bas "Fremben-Blatt", bie "golbene Mittelftrage", ber "Friedensbote", alfo burchaus Journale von anerkannt confervativer Richtung ober fachmännischen Inhalts, gu welch lettern auch ber "Defterr. Soldatenfrennb" ju gablen war ber am 23. fein Wiebererscheinen begann.

Einige Schwierigkeiten scheint Sehfried gehabt zu haben bessen Blatt schon wegen seines Titels in ber Zeit bes autofratischen Basonnets seinen Platz nicht sinden konnte, abgesehen bavon daß ihm aus den letzten Monaten gar manches vorzurücken war womit er sich in die Reihe seiner damaligen radicalen Collegen gestellt hatte. Doch wurde zuletzt die Erlaubnis ertheilt und am 21. erschien die Zeitung von neuem, aber nicht mehr als "Demokrat" sondern wie in guter alter Zeit als "Wanderer". Auch der Inhalt, dessen größeren Theil "Bühnen-

Kritif" "Wiener Kurier" "Provinzial-Zeitung" einnahmen und an bessen Spitze wieder Gedichte Erzählungen und Novellen erschienen, entsprach der nunmehrigen Rück-Metamorphose.

Um längften mußte Saphir warten. Man ergablte fich, er fei furz nach Ginnahme ber Stadt por bem Relbmarichall erschienen und habe biefem zwei Febern mit ben Worten überreicht : "Gure Durchlaucht, bier bringe ich meine Baffen"; ber Gürft aber habe auf biefen Scherz nicht eingeben wollen fonbern, auf einen Artifel in Saphir's Blatt aufpielent, ernft erwiebert : "Was wollen Gie von mir? Ich bin ja ein "Tobter'!" Saphir's Blatt ericbien erft am 26. in feiner alten Geftalt als "Sumorift", und begann gleich in bem Gingangs-Artifel feine gewohnten Biteleien : "Es fei ein großes Bort an bie Schrift= stellerei ergangen, aber biefes Wort muffe erft Rleifch' werben . . . Sein Blatt werbe nicht ju jenen Organen gehören bie, um ju beweifen bag fie feinen Freiheiteraufch batten, fogar ihren Freiheiteburft ablängnen . . . Die Wiener Journalistif niefe feit bem 1. November alle Tage in ben Sad hinein ben bie Beit auf bem Ruden habe, und wahrlich nur felten tonne man Brofit' fagen. Dan follte aber in ben Gad bineinniefen ben Die Zeit vorn trage, in ihren Berg= und Bruftfact, und gwar jo niefen bag man auf ein , Belfgott' hoffen fonnte" u. bgl. m.

Erft zu Anfang December lebte "Der luftige Bauer" wieder auf. Ignaz Kuranda, ber um dieselbe Zeit von der Militairs-Behörde die Ersandnis erhalten sein Blatt wieder herauszugeben, glaubte "ein milberes Stadium des Ausnahmszustandes abwarten zu müßen" und ließ erst am 19. seine "Oftsbeutsche Bost" vom Stapel saufen. Am Tage darauf begann auch Bachmann seine "Biener Zeitschrift" wieder.

Als nene Erscheinungen traten auf: "Schild und Schwert; politisch-conservatives Journal", heransgegeben und redigirt von Johann Onirin Endlich, 10. November; "Die Ameise, österr.vaterländische Zeitschrift" von Schweickhardt, 2. December; und "Das monarchisch-constitutionelle Desterreich", über welches letztere mir jedoch alle nähern Daten abgehen. Der ehemalige

Haupt-Rebacteur ber "Wiener Zeitung" 3. C. Bernard verhief eine neue "vaterländische allgemeine Zeitung" unter bem Titel "Austria", die aber erst mit Beginn bes Jahres 1849 herausstommen sollte. Nehnlich verhielt es sich mit einer "Zeitschrist für Stadt und Land" unter bem Titel: "Der monarchisch-constitutionelle Bolksfreund", wovon Jos. A. Moshammer gegen Ende bes Jahres ein "Probeblatk" ohne Numerirung herausgab; das regelmäßige Erscheinen bes Blattes scheint erst im Januar 1849 begonnen zu haben 1).

An die Stelle des früheren "Wiener Reichstagsblatt" im Format des "Radicalen" trat jetzt, wo der Reichstag nach Kremfier verlegt war, ein "Reichstagsblatt" in Klein-Quart, von dem früheren Redacteur Dr. H. B. Löw geleitet, als Beiblatt zum "Journal des Defterreichischen Llohd".

Enblich scheint, obwohl in Olmüz gedruckt nub auszegeben, ber "Desterreichische Correspondent", erste Numer 1. oder 3. November 1848, der Wiener Journalistit beigezählt werden zu sollen. Das Blatt war von seinem Ursprung ministerielles Organ und trug das Motto Bach's an der Spige: "Besonnen aber entschieden vorwärts", was der boshafte Saphir später mit seinem: "Besonnen aber entschieden vor» März" parodirte. Sein ursprüngliches Erscheinen in Olmüz hing mit dem Weisen bes Hoses und dem häusigen Eintressen der Minister daselbst, so wie mit der Nähe des Kremsierer Reichstages zusammen; als der letztere aufgelöst wurde und nun auch die Minister regels

<sup>&#</sup>x27;) Im "Frembenblatt" Nr. 292 vom 26. November S. 3, wo alle Zeitungen und Zeitschriften aufgeführt sind die bis babin die Erlanknis jum Erscheinen ober Wieber-Erscheinen erhalten hatten, kommen auch eine "Desterreichsische Butzerzeitung" und ein "Desterreichsische Volksbote" vor, von benen aber sonst in teinem ber dießfülligen Verzeichnisse irgend eine Erwähnung geschieht und die ich selbst mit keinem Auge gesehen babe. Es dirfte also entweder die beabsichtigte und besagerungsmäßig concessioner Seransgabe der bereits angekindigten Zeitung sich nachmals nicht verwirflicht haben, ober es sand eine Verwechskung mit einem etwa außer Wien erschienenen Blatte oder mit einem von ähnlichem Titel stat.

mäßiger in Wien arbeiteten, wurde auch ber "Defterr. Correspondent" babin übertragen.

Die eigenthümliche Lage ber Tagespresse im Belagerungsstande hat Luranda in bem Gingangs - Artifel vom 19. December: "Das Wiedererscheinen ber Oft=Deutschen Boft" treffend "Wir haben", ichrieb er, "ben ichriftstellerischen Beruf unter verschiebenen Berhaltniffen genbt; wir haben aus bem Bereich bes Sebluicty'ichen Beifteszwanges unter bie Megibe belgischer Breffreiheit uns geflüchtet; sieben Jahre haben wir unter ben wechselnben Stimmungen beutscher Cenforen eine Beit= idrift redigirt: fünf Tage lang baben wir foggr bas ersebute Blud genoffen bei volltommen freier Breffe in Defterreich eine Beitung beranszngeben (vom 1. bis zum 6. October); amaugig Tage frater baben wir unter bem Drange revolutionairer Greigniffe auf unferem Boften verbarrt; wir haben somit Belegenheit genng gehabt mancherlei Erfahrungen und Uebung uns zu erwerben. Doch fehlt une bie Renntnie eines hauptzweiges journalistischer Braxis: Die Runft ber Sprache unter einem Buftante ber nicht Cenfur und nicht Preffreiheit ift, die Runft unter bem Belagernnaszuftande ein Blatt zu leiten bas feine Gelbftbeftim: mnng nicht zu opfern gesonnen ift und bie Freiheit seiner Meinung nach wie vor aufrecht erhalten will".

Anranda theilte seinen Lesern auch ben Bescheid mit ber ihm auf bas Ansuchen, sein Blatt wieder erscheinen zu lassen, seitens ber Militair-Behörde gutheil wurde. Die bezeichnende Stelle barin lautete:

"Die gegenwärtige Form ber Gewalt welche bie Anarchie ber Regierung als lettes Mittel überlassen, sett nicht vorans ber verständigen Presse irgend einen Zwang aufzuerlegen; auch braucht eine Regierung die in ihrem Rechte ist keine Bertreter zu suchen. Gine freie Discufsion, insofern sie nur keine Persöulichkeiten behandelt und leidensichaftslos bleibt, wird auch jeht nicht gehindert werden".

Ruranba meinte, bamit "ware bie Befenheit ber freien

Erörterung gesichert und uur die Form beschränkt"; allerdings sei biese Beschränkung "keine geringe", benn es gebe "tausend Fälle wo die Persönlichkeit von dem Sächlichen nicht zu trennen ist"; in solchen Fällen werde er "lieber gauz schweigen" als "dem Stoffe nicht seine volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Bir werden", schloß er, "nach wie vor unserm Programme tren bleiben. Die Aufgabe ist durch die augenblickliche Lage erschwert: möge das Verständnis unserer Leser sie uns erleichtern."

Much fouft brachten bie Anforderungen bes Belagerungsstandes mancherlei mit fich was ber frühern Ungebundenheit Schranten feste. Schon ber Bertrieb ber Journale wurde nach einer gemiffen Richtung gang abgeschnitten: bas "Ausrufen und Berfaufen von Zeitungsblättern und Journalen auf offener Strafe", jo verfügte Beneral Corbon am 8. November, fei bei augenblicklicher Berhaftung und Arreft - Strafe ber Dawiberhan-Bas ben Inhalt betraf fo mar beluben bon nun an verboten. es natürliche Folge ber ungarifden Kriegsereigniffe bag ben Beitungen aufgetragen murbe, über Stant Stellung und Beränderung ber faiferlichen Truppen unverbrüchliches Stillschweigen ju beobachten, 5. December. Am 20. barauf erließ bann Graf Stabion als Minifter bes Innern, "um bas politische Recht ber freien Breffe ben Staateburgern unverfummert gu erhalten und nicht burch fortgesetten Disbranch beim beffern Theile bes Bublicums um Unseben und Theilnahme zu bringen", eine Reihe von Anordnungen bie "mittlerweile", b. b. bis jum Buftanbefommen eines befinitiven Prefigefetes im verfaffungemäßigen Wege, Geltung haben follten. 3m 1, bis 3. Abfate murbe bie Corbon'sche Berordnung vom 8. November in erweitertem Umfange formulirt und mit Straf = Sanction verfeben, im 4. und 5. jeber "Beransgeber Berleger und Rebactenr einer Zeitung ober andern periodischen Schrift politischen Inhalts" bei Strafe verpflichtet "von jedem Blatte ober Befte, ebe noch bie Austheilung und Berfendung beginnt, ein Eremplar mit ber eigenbanbigen Unterschrift bes Redacteurs und mit Angabe bes Tages und ber Stunde ber Borlage verfeben", in Wien ber Stadt:

hauptmannschaft (außer Wien ber von bem betreffenden Rreisamte festzusetzenden Behörde) zu überreichen. "Die Austheilung und Versendung ber Druckschrift" sollte "durch biese Anordung in teiner Weise aufgehalten oder verzögert werden".).

Unter bem Balten folder Grunbfate bie nichts anderes als bie Berftellung eines geordneten Rechtszuftandes bezwechten, liegen jich allerdings Dinge nicht vorbringen wie fie einige Bochen früher alltäglich im "Freimuthigen", in ber "Gaffenzeitung", im "Studenten=Courier" ju lefen waren, gang abgeseben bavon bag bie Berjonen die fie vorbringen tonnten theils gefloben oder verstedt theils gefangen ober abgeurtheilt waren. Daß jene An= ordnungen aber eine freimuthige Discuffion, wenn fie andere in ben Grangen bes Auftandes und leibenschaftslofer Rube gehalten war, nicht ausschloßen; bag RDIE. Belben, ber mittlerweile als Civil = und Militair : Gouverneur von Wien an Die Stelle General Cordon's getreten war, überhaupt "nicht fowohl bie Unterbrückung als bie beffere Regelung ber in Unfinn ausgearteten fogenannten Preffreiheit" im Sinne hatte, bas bewies bie Art und Beife wie er feines Amtes in Diefer Richtung waltete. Eine mistrauische Aufsicht über bie in= wie auslau= bijde Breffe war von bem Belagerungsftand allerbings nicht gu trennen, eine gemiffe "Controlle", mit beren Ausübung feitens ber Militair=Behörde ber ehemalige Chevauxleger8=Licutenant und feitherige Berausgeber und Rebacteur bes "Fremben : Blatt" Guftav Beine betraut war, wie bies auch mit andern Zweigen ihres jest fo viel verzweigten Wirkungsfreises, bem Bagwesen, bem Departement für Waffenablieferung 2c. gehalten wurde. Allein wenn auswärtige Zeitungen wie bie "Stenographische Correspondenz", die "Leuchtkugeln" u. a. die von lügenhaften und beirrenden Nachrichten über öfterreichische Buftande und Greigniffe ftrotten, Spottgebichte und Spottbilber gegen Defterreichs Belben Rabecky Windischgrät Jeladie brachten, selbst bas Raiferhans mit frechen Ausfällen nicht verschonten, in den Raffee-

<sup>&#</sup>x27;) "Gefetee-Chronif" ber Bft. f. R. u. St. 28. Nr. 364 G. 319 f.

hänfern Wiens schon in den ersten Wochen des Betagerungsstandes frei aufliegen durften, so konnte man mit Recht fragen, ob sich ähnliches, auf die Helden der damals waltenden Freiheit wie Blum Füster Becher angewandt, einen Monat früher hätte wagen lassen.

Bohl fuirschten bie Disvergnügten in Erinnerung an Die frühere Schranfenlofigfeit in ftiller Buth, nannten bie Controlle ber Militair = Beborbe "Cenfur", begeiferten Beine ob feiner jetigen "Bolizei"= und "Spionier"=Dienfte 1). Gie fanden mit schabenfrobem Behagen beraus bag Genfried, ber mabrent ber beifen Beit fein Prabicat "Ritter von" abgelegt hatte, feither ben Abel "als warmen Deckmantel" wieber aufgenommen; fie Schalten bie "Biener Zeitung" eine "Dete welche im October bie Aula auf bas begeiftertfte pries und fie jest ein Rebellen-Reft nennt", und verlachten Gitelberger ber nun gegen jene bie er in ber "Wiener Zeitung" als "angefommen" und als "abgereifet" täglich auführte, "mit aller Borficht wieber bie fpanifche Sof-Etiquette" beobachtete: "Buerft fommen bie Fürften, bann bie Brafen, bann folgen bie Sternfrengorbens-Damen und gnlett bie misera contribuens plebs". Ginigermagen Gnabe fant vor ihnen nur bie "Oft-bentiche Boit" ale "bas einzige Blatt in Wien bas wenigstens nicht noch reactionairer ift als bie reactionaire Regierung". Allein felbft bicfe verschüttete es bei ihnen als fic es magte über bie Wiener Universitäts-Jugend ein wegwerfendes Urtheil zu fällen. "Tragern von Ideen wie fie burch bie Dai-Bewegung lebendig geworben", hieß es, "Unreife und Gelbstüberschätzung vorzuwerfen, fei fo etwas erhort worben ?! Das fei eine armselige Ueberlegenheit ber Reife Die bie Liberalen von ehemals fich anmaffen, und beweise nichts anberes als wie leicht herr Kuranda mit ber Freiheit ju fchreiben abgufinden fei" 2c. ).

<sup>&#</sup>x27;) Bas fich heine noch lange Jahre nachher wegen jener bamaligen Berwendung nachfagen laffen mußte; fiebe 3, B. Smet8 a. a. D. S. 539 und bagegen: Belben Episoben S. 53 und ben in meiner Anm. 1, S. 252 bezogenen Arritel bes "Frembenblatt".

<sup>2 &</sup>quot;Wiener Boten" 1849 1 G. 55 f. 127 f.

Der Wiener "Lloud" fonnte, nachbem fein geiftiger Schöpfer in ben oberften Rath ber Krone gelangt, jest allerdings mini= fterielles Blatt beifen worans bie Opposition bem Journale ein Berbrechen machte: "urfprünglich ein Sanbelsblatt banble es jett mit Reaction, verschachere seine Gefinnung, webele um ben Arbeits-Minifter Brud und halte Schmerling für einen großen Staatsmann" 2c. Allein jeber Befonnene mußte fich fagen baf bie meift mabrhaft freifinnigen mit bem gewohnten Schlenbrian brechenben Anordnungen und Magnahmen Stadion's barnach maren, vom conftitutionellen Standpunkte vertheidigt und gepriefen ju werben. Der "Lopo" begann fich erufter als je mit finanziellen und national = ötonomischen Fragen zu befaffen. "finanziellen Briefe", beren I. am 30. November Rr. 269 erichien, Chiffre Dr. G., und bie Artifel über "die National= bant", I. am 7. December Mr. 275, machten in weitesten Rreisen Auffeben, vorzüglich ber III., geschrieben in "Kremfier ben 13. December", Dr. 281 vom 14., wo fich ter Schreiber, offen= bar Warrens felbft, mit großer Beftigfeit auf bie "Breffe" warf bie eine Bertheibigung bes alten Inftitutes ber Berrengaffe unternommen hatte: "Gine ichlechte verrottete Sache läßt fich nicht gut vertheibigen, und macht felbst geschickte und gnt bezahlte 3hr natürlich übler Geruch bricht fich Abvocaten ungeschicft. trot aller fünftlichen Barfume und alles gewiffenlos verbrauchten Beibrauchs boch eine Babu. 3hr verbrecherifdes Musiehen verbirgt fich nicht bem scharfen Auge ber Welt, trot aller glangenden Bewande mit benen man die hägliche Beftalt zu behängen jucht" 2c.

Ueberhaupt konnte nicht unbemerkt bleiben baß es für diese beiben Journale eben so Berechnung als Lust und Bergnügen war einauber coram populo in ben Haaren zu liegen. Bei ber "Presse" waltete hierbei noch ein besonderer Beweggrund. Durch den beinn ersten Erscheinen seines Blattes ausgesprochenen Vorssatz sich August Zaug klugerweise den Weg nach beiden Seiten ossen August Zaug klugerweise den Weg nach beiden Seiten ossen. Die "Presse" hatte in einer Zeit begonnen wo gesetet, Wiener Journalisste.

es Auffeben machte und baber von Bortheil mar, aus bem Schwall einer überfturzenden radicalen Bubliciftit burch befonnene Mäßigung berauszuleuchten. Die Umftante batten fich geantert, ber Rabicalismus mar gefturgt burch ein gewaltiges Regiment bem faft alles was reben burfte feine Sulbigungen barbrachte: jett wo alles liebte erfah es Carlos = Bang, im Begenfat jum Schiller'ichen, als feinen Beruf mit berechnenter Rible au baffen. In ber Reit vor bem October hatte alle Welt von ben Begiehungen Bang's und feines Blattes zu Stabion gesprochen. Das fonnten fie fich bamale gefallen laffen; benn Stabion war Minister ber Butunft und bem von ber Menge Angefeinbeten Die Wege zu bereiten verlieh einen Rimbus, ben Schein eines gewiffen Belbenthums. Aber an Stadion bem Minifter ber Begenwart Befallen zu finden war feine Runft, mochte fogar in ben Berbacht ber Schlepptragerei Boblbienerei bringen, und um alles in ber Welt ungte barum vorgeforgt werben fich fern und fremd von ihm zu halten. Das that benn auch "bie Breffe" von nun an gewissenhaft und machte gegen ben genialften ber öfterreichifchen Staatsmänner und beffen Leib-Drgan mitunter felbft in Fällen Front, wo ihnen bas Blatt nach feinen fonftigen Grundfäten und Anschanungen eigentlich zustimmen follte 1). Auch ben im bezwungenen Wien herrichenden Bewalten gegenüber fuchten Bang und Laubsteiner, fobalb nur einmal bie Beit ber erften Site vorübergegangen war, ihre Unabhängigfeit zu mabren; in einem Artifel vom 26. November Nr. 123 appellirte "bie Breife" muthig und babei magvoll an bie "Gesittung Europas", an bie "gegenwärtige Lage ber Dinge", an bie "Macht ber öffentlichen Meinung", bie milbere Strafen nicht blos erlaubten fondern forberten; die Zeiten feien vorbei wo "Cato's ftrenge

<sup>1)</sup> Ein auffallendes Beispiel bieser Art barf ich nur in ber Anmerlung anführen weil es bereits in das Jahr 1849 hineinfällt. Es betraf die Polemit zwischen "Presse" Rr. 3 vom 4. und "Lopb" Rr. 8 Morgenblatt vom 5. Januar über einige Bestimmungen ber berühmten Stadion'schundschreiben vom 28. November und 26. December 1848; s. meine "Geschichte" zc. 111 S. 309 f. 403 f. Anm. 369)

Tugend, die Härte bes Brutus" bewundert und gerühmt worden; ber Kaifer möge "das schönste und heiligste Necht ber Krone", das der Gnade, in vollem Maße üben. . . In solcher Weise begann das erste Tageblatt, Wiens mitten im drohenden Erust des Belagerungsstandes jene Schwenfung nach links, die ihrem Eigensthümer nachmals manchen Verdruß zuziehen sollte, die aber dem Anschen und der Verdreitung seines Journals vielleicht noch mehr zu statten kam als die frühere Vertheidigung von Gesetz und Sitte in den Tagen allgemeiner Wirrnis.

Dagegen muß rühment hervorgehoben werben bag "Breffe" wie "Llopb", fo fehr fie in ben verschiebenften Dingen Streit mit einander fuchten, überall wetteifernd ihre Rrafte aufboten wo es fich um Beftand und Ehre, um Rraft und Ginigkeit ihres gemeinfamen Baterlantes hanbelte. In ber Berwerfung ber berüchtigten SS. 2 und 3 bes Franffurter Berfaffungsentwurfs waren fie beibe eben fo einig - "Preffe" Rr. 112 vom 14. und Dr. 114 vom 16. November : "Defterreich und bie Befchluffe zu Frankfurt", "Lloyd" Nr. 261/2 vom 21. und 22. November: "Senbidrift eines Defterreichers an ben Prafibenten ber beutschen National-Berfammlung" —, wie fie in ber Frage ber fünftigen Behandlung Ungarus gleichgefinnt bie Berwirfungs-Theorie auf bie Spite tricben. "Llobb" wie "Breffe" waren im Bunfte ber Rengestaltung bes Raiferstaates Unionisten und Centraliften im starrften Sinne und liegen, was Ungarn betraf, hochstens bie Frage offen, ob man es ale Banges in Defterreich aufgeben laffen ober erft in Nationalitäts = Brovingen gerschlagen ober in Departemente gertheilen folle '). Die "Dft=Deutsche Boft" nahm natürlich in ber beutschen Frage eine abgesonberte Stellung ein und schien sich in ber ungarischen vorerst ihr Urtheil vorbehalten au wollen.

Das ängere Erfcheinen ber brei großen Journale Biens blieb in ber erften Belagerungszeit baffelbe wie früher, nur bag

<sup>&#</sup>x27;) Raberes in meiner "Geschichte Desterreiche" 2c. IV G. 186-188 Ann. 149) 150),

"Breffe" und "Dit = Dentsche" raumlich in bie Bobe wuchsen, wogegen ber "Llobb" gegen Ente bes Jahres fein Format verfleinerte, aber bafur gwei Humern ausgab, ein "Morgenblatt" nut ein "Abenbblatt". Für bas Tenilleton ber "Breffe" legte Sieronbnine Corm fur's erfte feine Feber nieber, es gefiel ibm nicht unter bem Balten bes Martial-Befetes gu fchreiben; bas Blatt ningte fich mit leberfetung frangofischer Novellen -"Lorette ober bas rothe Giegel" von Alfred be Bigny, "Doctor Servans" von Dumas Sohn — begnugen und brachte bin und wieder eine "fritische Wochenschan ber Theater" (nach Art ber großen Parifer Blätter), eine "bunte Bucherschau" n. bgl. 3m "Llobb", fo lang er in Groß = Folio erichien, war noch immer nur febr ansnahmsweise ein Tenilleton zu feben; nach feiner Zweitheilung gab es ein folches regelmäßig auf ber letten Seite bes "Abenbblatt". Giner ber erften Auffate bie ba glangten war eine Reihe von Artifeln tes Dichters Rarl Bect: "Erinnerungen an Berlin". Die Opposition im Exil verübelte es bem Bruber Willi Bed's, bes Dit = Rebacteurs von "Ragenmufit-Charivari", gar febr, feinen Ramen in ben Spalten eines fo wohlbienerischen Blattes wie ber "Lloyd" paradiren zu laffen.

Daß auf ten Stoß ber Gegenstoß folgt ist ein Naturgesets in ber förperlichen wie in ber geistigen Welt. Hatte sich die radicale Journalistik übernommen so lang die Wogen ihrer Partei hoch gingen, so durste man sich nicht wundern wenn jest bei der conservativen Journalistik, wo ihre Sache oben staud, das gleiche der Fall war. Und wenn die geschlagene Partei den Wiener Journalen des Belagerungsstandes höhnend vorwarf, sie unterschieden sich von einander nur dadurch daß ein Theil dersselben sich bemühe den Besehlen der Regierung nach, der andere aber sich abplage dem Eiser der Behörden noch zuvor zu kommen, war nicht genan dasselbe früher im Berhältnisse der Rothen zu den Ansorderungen der Gasse kall gewesen? Selbst darin war das Gleichgewicht hergestellt daß, wenn früher die radicale Journalistis die volle Freiheit der Meinungsäußerung

im Grunde nur für ihre Partei in Anfpruch nahm und sich im ängersten empfindlich über alles zeigte was aus bem jenseitigen Lager fam, jest die reactionaire Publicistik von bem Bedauern durchbrungen schien die Wirfungen des Belagerungsstandes nicht auch auf die auswärtige Presse ausgebehnt zu sehen, vorzüglich auf die Augeburger "Allgemeine" beren Wiener Correspondenzen ihnen jest zu revolutionsfreundlich waren, wie einige Zeit früher ben Radicalen zu reactionair!).

Im Grunde schrieben die "Geißel" und ber "Juschauer" nicht anders als sie früher geschrieben hatten, nur daß die Lage der Dinge eine andere geworden war. Bordem hatten sie sich mit ihren radicalen Collegen herungebalgt, hatten fein gutes haar an ihnen gesaffen, hatten deren Schwächen und Fehler, deren schlichten Absichten und llebelthaten an den Pranger gestiellt, hatten sich dabei nicht geschent Personen zu bezeichnen, Namen zu nennen. Das herumbalgen hatte jetzt allerdings aufgehört weil sich die Gegner nicht mehr auf dem Plage befanden; alles andere aber war dasselbe geblieben, nur daß, was man früher als Unerschrockenheit anerkennen mußte, jetzt den Stämpel gehäßigen und gesahrbringenden Dennucirens an sich trug. Selbst

<sup>&#</sup>x27;) Gine giftige Schilberung ber Belagerungs Bubliciftit vom Stanb. puntte eines erifirten Nabicalen gab Sigmund Engländer in ben "Wiener Boten" 1 G. 124 ff : "Welch ein Bebientengeschlecht bas jubelt weil es ben Fuß bes Siegers auf bem Raden fühlt! . . . Solche Fanatifer ber Thierheit ftellen fich nun bor bie Leichen jener bie fürglich burch Juftigmorbe erichoffen worben find und begeifern fie mit Sohn . . . Ueber Becher wigeln fie und beigen ibn einen fchlechten Dufitanten , ben bie Rugeln ausgepfiffen', Jelinet rufen fie ins Grab nach , Jutenbub'. 3hr belicatefter Ausbrud ift Galgen und ibr brittes Wort ift , rebellifder Lotterbube' . . . Enblich halt bie Welt für unvolltommen weil Inben barin finb; er betommt an einem Samftag Rrampfe weil bie Juben an biefem Tage fich nicht plagen, und balt bie Schweine fur bie reinlichften Thiere weil fie nicht von Juben berührt werben". Bon Bauerle bieg es : "Dit welch ekelhaftem Bebagen friecht er nun in bie alte warme Bfüte gurud! Die unbequeme Bertleibung bes Liberalismus wird abgeworfen und in jeber Rumer bie jett ericeint läßt er, burd Creaturen wie Daste Roch Raubnit, bie politifche Rieberträchtigfeit als bas Evangelium bes Staates prebigen".

wo jene, über bie Brangen gefloben, außer Schuftweite maren, fonnte es gewiß vom Standpuntte ber Moral nicht gebilligt werben tag man ihnen Steine nachwarf, fie mit Spott und Bohn überschüttete, über ben eingetretenen Wechsel Schadenfrente Aber auch in biefer Sinficht mußte gesagt werben bak es bie Radicalen, in ben Tagen ba fie obenauf waren, nicht um ein haar beffer gemacht batten. "Der Gefturzte", meinten fie jett, "ift boch immer eine Erscheinung bie Mitleid verbient", und ichienen babei ju vergeffen bag ja Metternich Gebluicky Czapła u. a. feinerzeit gleichfalls Gefturzte waren für bie fie aber bamals fein Mitleit, fontern nur Sohn und ausgelaf-Dit einem Wort es war, wie in ben fenen Spott batten. Beiten ber Barbarei, einfach bas jus talionis bas bie Revo-Intionairen früher geübt hatten und bas fie jest zu fühlen befamen.

Außer Safuer Mahler Gritner Cheizes und ben andern Belben ber radicalen Geber, waren es vorzüglich zwei Rategorien von Menichen auf die es ber Fanatismus ber Belagerungs: Breffe abgeseben hatte: Die Linten bes Bremfierer Reichstags und die Juden. "Band-Jörgel", "Geißel", "Zuschauer" warben förmlich um Mistranens : Bota gegen Füfter Goldmark Fifchhof Borrofch Löhner und brangen bei allen Inftangen barauf, folch verdorbene Subjecte nicht langer inmitten ber Befetgeber Defterreiche zu bulben. "I hab's schon öftere g'fagt", schrieb 3. B. Beiß Beft 42 G. 19, "es gibt Deputirte bie man mit 'm Odfenzehm aus'n Reichstag hinauspeitschen follt. 3 hab's gut g'meint, benn wenn einer nit ber ichamlofefte Rerl von ber Belt ift so muffen ihn hundert Ochseuzehm nit fo weh thun als ein foldes Mistrauens Botum". Und Georg Emanuel Saas, "Urmahler im Bezirte Datleinsborf", richtete im "Bufchaner" (Rr. 182 vom 6. December S. 1494 f.) eine Bufchrift "an gewiffe Deputirte ber Linken und ihre Babler", worin es u. a. hieß: "Mehr Scham hat wahrhaftig fo mancher Berbrecher am Bochgerichte bewiesen, mehr Chraefühl fo manche feile Dirne die eben auch fäuflich war, ale Ihr die ihr nicht errothet nach

ten Vorgängen ber October-Tage, nachbem bie Stimme bes Bolfes euch gebrandmarkt hat, noch einmal zu verpesten jene Räume bie ber Verathung bes allgemeinen Wohles gewidmet sind" . . . Der "Humorist" aber spöttelte in einer seiner December-Numern: "In Nenjahrs-Geschenken sind heuer nene elegante Mistranens-Botums sehr in der Mode; man bekommt sie prompt und billig an allen Straßenecken".

Bo möglich noch heftiger ale biefe altern Blatter geberbeten fich zwei erft jett entstandene : "Das monarchifch-constitutionelle Defterreich" und "Schild und Schwert". Bon bem erstern habe ich leiber trot allseitigen Berumfuchens feine Rumer gu Beficht bekommen und fann baber naberes nicht auführen. zweite hatte Quirin Endlich zum Begründer, früher fleißigen Mitarbeiter am "Bufchauer" und am "Defterr. Courier"; außer ihm Schrieben in sein Blatt Mathias Roch, ein Joseph Baul, Dr. Cufanns, B. von S . . . , Leopold Martl, C. Burichte, 3. G. Baas. In Rr. 17 G. 68 unter ber Rubrit "Tages: fragen" wurde bie Regierung geradezu berausgefordert, gegen Kuster Fischhof Goldmark 2c. gerichtlich vorzugeben : Strafe ift für biefe Glenben gu ftreng, bie Leben Gigenthum und Blück so vieler Schuldlosen freventlich vernichteten". Endlich's hervortretenbste Eigenschaft war ber Inbenhaß. Programme versprach er eine ftebende Rubrit für biefes Weschäft : "In biefer Rubrif werben alle Frechheiten Uebergriffe Aumagungen mit Sachkenntnis Bahrheit und Strenge gerügt, gleichviel ob bieselben einen Deputirten Bangnier, einen Schacher= juben ober bie gange Indenschaft betreffen". Und er blieb feinem Brogramme getren: bie Rubrit "Juden-Controle" fehlte in feiner Rumer, und auch fonft gab es felten einen Auffat wo Juben ungezauft bavon famen. Dennoch glaubte er feinem Berufe nicht nach Gebühr und Pflicht zu genügen. "Trot aller Buichriften von verschiedenen Gemeinden und Corporationen und einzelnen achtbaren Berfonen bie und im Ramen ber gangen Chriftenheit und als gute Batrioten auffordern bie Juden nicht zu ichonen, fonbern rudfichtelos gegen ihre Umtriebe loszubennern", jähen er und seine Mitarbeiter sich für bermalen boch außer Stande ihrem "empörten Gefühle und ber innersten Ueberzengung freies Spiel zu lassen, und wenn wir auch die Inden, und größtentheils die Inden, als das Unglick unsseres Vaterlaudes betrachten mussen, so ist es unter dem Belagerungszustande dech nicht möglich das freie Wort des Schriftstellers so zu gebrauchen als es unser Herzeusbraug und die Wahrheit ersordern" ("Zur Nachricht" Wien 8. November; s. auch Nr. 1 S. 4 gegen Schluß).

In ber That wurde bie Sache am Ente ber Militair= Beborbe ju toll. Schon am 27. November mußte eine Rumer von "Schild und Schwert" mit Beschlag belegt werben, unt als bies nicht bie gewünschte Wirfung zu erzielen ichien erfolate am 14. December eine icharfe Rundmachung Belben's, worin namentlich "Die Beifel", "Das monarchifch conftitutionelle Defterreich" und "Schild und Schwert" ale folche bezeichnet wurden beren Wirfen "nicht minter nachtheilig" fei "als bie frühere Bügellofigfeit ber rabicalen Breffe"; ihre offenbar ben Principien eines conftitutionellen Staates wiberftreitenben Tenbengen, Die Aufreigung zum Saffe gegen gange Claffen bon Staateburgern und gegen Religione : Benoffenichaften", überhaupt alle "Schimpfund Schmäh = Artifel" fonne bie Regierung nicht langer bulben; jete Uebertretung biefes Bebotes werbe "baber bie numittelbare Unterbrückung bes betreffenden Blattes unnachfichtlich zur Folge haben" und feien tiesfalls bereits "eindringliche Warnungen au bie Rebactionen ber verschiedenen Tagesblätter" ergangen 1).

<sup>&#</sup>x27;) Br. 343, Nr. 334 vom 15. December 1848 S. 1362 — Der A-Cerrefpondent ber A. A. 3tg. Beilage ju Nr. 339 vom 4. December S 5349 hatte über "Schilb nud Schwert" geschrieben: "Es ift unbegreislich wie von ber sactisch noch bestehenden leberwachung der Presse ein Blatt gedulbet werden kann welches geradezu einen Kreuzzug gegen die Inden predigt, ihnen allein die letzten Ereignisse in die Schnhe schiebt und dazu den gemeinsten Ton austimmt". Derselbe A-Correspondent rühmte sich nun, Nr. 355 vom 20. S. 5592, daß es wohl sein früherer Artikel gewesen sein burste der "die Ausmertsamteit der Behörden auf das wirklich verderbliche

Großer Jubel berrichte unter ben burch biefen Erlag in Schut Genommenen, tiefer Groll und bittere Berftimmung unter ben bamit Getroffenen. Gbereberg ber unter ben Drohungen ber Unarchiften nicht geschwiegen hatte, schwieg auch bem icharfen Dictate ber jett allgewaltigen Militair Beborbe gegenüber nicht, obwohl fein Blatt unter ben Bervehmten nicht genannt mar. "Die Rundmachung Gr. Ercelleng bes Civil= und Militair= Bouverneurs" habe ihn "fchmerglich berührt"; er wolle "bie Beigel gegen ben Borwurf ber Derbheit nicht in Schut nehmen; aber baf biefes Bolfsblatt burch ben auspanernben Rampf gegen bie Umfturg-Bartei in ben untern Schichten viel genütt", bag es "ben Anhängern ber Dynaftie, ben Freunden ber Befetmäßigfeit und Ordnung in ber trubseligften Beit Troft und Ermuthigung gebracht" habe, burfe "fein Dann von billigem Urtheile laugnen". Beinahe baffelbe fei von Quirin Enblich gu Er, Chersberg, wolle jeuem "als Bubliciften in feinem Auftreten gegen bie Juben weber Rlugheit und Berechtigfeit noch bie Bebergigung und Befolgung bes Gebotes driftlicher Liebe nachrühmen", allein fagen muffe man: "Defterreich befitt feinen Cobn beffen Berg marmer für bes theuren Baterlandes Rubm und Große ichlägt . . . Nicht bag bie confervative Preffe in jener Rüge eines hochachtbaren, von uns aufrichtig verehrten Mannes bart getroffen wurde fdymerzt und fo febr, ale vielmehr bie Beforgnis peinigend wirft: Die Breisgebung ber erftern fonne bie Umfturgpartei ermuntern und bas Streben ber But= gefinnten erlahmen . . . Aber laffen wir ben Duth nicht finten für bas Befetz und bie gute Sache, für Recht und bie Ordnung ju fampfen und in biefen hochften Gutern bie einzigen Bfeiler glücklich bringender Freiheit zu feben. Die redliche Preffe", fo fchlog er mit tubuem Freimuth, "verfolgt biefes Biel unverbroffen und freudig mit ber Regierung; aber, wenn

Treiben jener Blätter" gelenkt habe, "bie zu miserabel sind als daß sie regelmäßig jenen so angestrengt beschäftigten Personen unter die Augen kommen sollten".

bie Leiter bes Staatsenbers als Führer an ber Spige ber Linken auftreten, ja bem Fortsturz noch voraneilen könnten, auch ohne sie" . . .

Duirin Enblich führte sein Blatt bis zum Schluße bes Jahres fort. In Nr. 45 vom 31. December stand bie Erstlärung: "Umftände benen auszuweichen mir unmöglich ist, Berbältnisse welche meine gauze Thätigfeit in Auspruch nehmen, Forberungen bes Gewissen und ber heiligsten verwaudtschaftlichen Verpflichtung machen mir bie Herausgabe bieses Journals auf kurze Zeit unaussihrbar".

#### 3. Abichluß und Rüchbliche.

Am 30. und 31. December nahmen, selbstverständlich mit Ausnahme ber Bochen= Monats= ober Bierteljahrs=Schriften, die Wiener Journale bes verhängnisvollen Jahres Abschied von ihren Lesen. Ein kleiner Kreis noch Lebenber im Bergleich zu ber Fülle von Zengungen und Geburten die das Jahr in seinem Laufe gesehen hatte! Und noch geringer war die Anzahl jener die ihr Dasein in das solgende Jahr 1849 hinüberfristeten!

Bon ben 39 vor-märzlichen Journalen blieben bie meisten, nämlich 27:

Wiener Zeitung — Allg. öfterr. Zeitung (Beobachter)
— Defterr. Courier (Theaterzeitung) — Wanderer —
Humorift — Pädagogisches Wochenblatt — Elegante —
Galanthomme — Frembenblatt — Wiener Zeitschrift
— Zuschauer — Hans Jörgel — Zeitschrift für Rechtsu. Staats-Wissenschaft — Niederöst. landw. Wochenblatt
— Zeitschrift für Pharmacie — für Homdopathie —
Allg. Banzeitung — Europa — Gesellschaft der Aerzte
— Landwirthschafts-Gesellschaft — Niederöst.
Gewerdeverein — Musterzeitung f. weibliche Arbeiten —
Meubel-Journal — Illustrirte Ztg. für die Jugend —
National-Mode-Ztg. — Desterr. mistair. Zst. — Jahr-

blicher ber Literatur') — Bahnhof (seit 1873 "Wiener Haubelspresse") — Mebic. Wochenschrift,-

webon fieben bis auf ben hentigen Tag befteben.

Bon ben nachemärzlichen bagegen erhielt fich eine bersichwindend fleine Augahl über Schluß bes Jahres hinaus:

Kirchenzeitung — Solvatenfreund — Reichstagsblatt — Beißel (unter bem geänderten Titel: "Das freie Oester-reich") — Central-Organ für Handel w. — Geschäftsbericht und Neuigkeitsbote — Presse — Lopb — Oft-Deutsche Post — Friedensbote — Lustige Baner,

also von mehr als 170 nur 11, von benen hente blos ein einziges mehr am Leben ift.

Bon ben Novitäten aus bem Belagerungsstande eudlich: Schild und Schwert — Das monarchisch-constitutionelle Desterreich — Ameise — Der monarchisch-constitutionelle Bolksfreund

gingen nur die beiben lettern in bas folgende Jahr hinüber.

Eines der bezeichnenbsten Merkmale der Wiener Journalistit von 1848 bietet die überwiegende Kurzledigkeit ihrer
Schöpfungen. Zum größten Theile erklärt sich wohl diese Ericheinung aus der Seichtigkeit der Waare die da geliesert wurde,
was wieder auf die durchschuttliche Undickung und Unwissendeit
jener zurückzusühren ist die sich zu dem Geschäfte eines Journalisten berusen glaubten. "Ohne der Jutelligenz Wiens nahezutreten", bemerkte Kapper ("Bohemia" Nr. 256 S. 2) in der
beissesten Zeit wo er die Zahl der Journale Wiens "an zweihundert" schätze, "kann man doch nicht leicht annehmen daß sie im Stande war zweihnndert tüchtige Redacteure zu stellen". Unter solchen Umständen kann es kaum Wunder nehmen wenn

<sup>&#</sup>x27;) Es erschien nur ein Theil bes I. und I!. Banbes in ber früheren Beise; alles andere füllte bas General-Register über bie gesammten Banbe, wemit ber Jahrgang 1849 und überhanpt biese alte vielverdiente Biertelsishtichrift folog.

wir unter ben neuen Erscheinungen ber Revolution nicht weniger als 34 Gintagefliegen finden:

Der politische Kellner — Bespertina — Charivari — Der neue Hansmichel — Freiheits:Rafeten — National:Hahne — NG.:Centralblatt — Barricaden: Späße — Bochen:Telegraph — Halt wer da? — Goldene Mittelsstraße I — Stadtpost — Zeitschwingen — Postitlon — Deutsche Fahne — Unsere Zeit — Reichstags:Courier I und II — Austria — Patriot I und II — Herold — Concordia — Desterr. Bolksfreund — Freiheitskämpfer (Endwig) — Rothmantel — Judenzeitung — Declamations: und Liedersaal — Wäschertonerl — Volksreduer — Jugendblätter — Narrenzeitung — Geisele — Der salsche Humorist.

Eine Augahl von 26 brachte es auf mehr als eine Numer aber nicht auf eine Woche Lebensbauer:

Satan (Pontrat) — An meine Brüber Arbeiter — Bolts: nub Lands-Trompeter — Barricaden: Zig. — Kleine Reichstags: Zeitung — Habt acht! — Dampfpfeife — Oreieinigkeit — Nationalblatt — Zweigespräche — Er mengt sich in alles — Laternenträger — Rothe Mütz — Reichstags: Locomotive — Schwefeläther — Stadt: Trompeter — Schwarzgelbe — Portesenil — Arbeiter: Courier — Baterland — Krakehler — Arbeiter: Zeitung 1 — Opposition (Chownit) — Höllenstein — falsche Geißel — Reisende Teusel 1.

Also mehr als ein Drittheil aller journalistischen Schöpfungen ber Revolution erhielt sich nur einen ober ein paar Tage.
Die Lebenstauer ber anbern zwei Drittel zeigt in aufsteigenber Linic die folgende Tabelle, aus welcher ersichtlich wird baß 38 Tagesblätter es auf ober über eine Woche aber nicht auf ein Monat, 31 auf ober über ein Monat aber nicht auf ein Viertelziahr, 25 auf ober über ein Biertelziahr, und nur 5 auf ober über ein Holpiahr brachten.

# Gine Boche und mehr.

| 23 44 4                                        |         |        |       |
|------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| Rothhelfer 12 19. August                       |         | . 7    | Tage. |
| Gemäßigte 4 12. October                        |         | . 8    | i     |
| Laterne 18. Juli                               |         | . 8    | "     |
| Brieftaube I Enbe Juni bis Anfang Juli         |         | ca. 8  | **    |
| Fliegenbe Zeitung 24. Juni - 3. Juli .         |         | . 9    | ,,    |
| Rafete 15 24. September                        |         | . 9    | "     |
| Borflabt-Beitung ca. 14 ca. 24. Ceptemb        | er .    | ca. 10 | ,,    |
| Ingendzeitung 3 14. October                    |         | 11     | ,,    |
| Brivat-Telegraph 2.—13 October                 |         | 11     | ,,    |
| Theater-Chronit 1 11. August                   |         | 11     | ,,    |
| Defterr. Demofrat 15 27. September .           | ٠       | 12     | ,,    |
| Allg. Arbeiterblatt 22. Dai - 2. Juni .        |         | 12     | ,,    |
| Bolit. Efel ca. 3 ca. Mitte August .           |         | ca. 12 | ,,    |
| Barlament 27. Mai - 9. Juni                    |         | 13     |       |
| Bürgerblatt 20. Juni - 3. Juli                 |         | 13     | "     |
| Correspondent 7 20. September                  |         | 13     | "     |
| Bopf und Schwert Enbe Juni - nach 10. 3        | uli .   | ca. 14 | "     |
| Bauernzeitung 2. Galfte Auguft - 1. Salfte Ger | ntemher | 14     | "     |
| Mann, bes Bolfes 1530. Mai                     |         | 15     | "     |
| Das große freie Defterreich 1 ? April .        |         | ca. 15 | "     |
| Sprachfaal 2. Salfte April - ? Mai .           |         | ca. 15 | "     |
| Bahrfagerin 11 - ca. 26. Juli                  |         | ca. 15 | "     |
| Ilingfter Tag ca. 11 26. October               |         | ca. 15 | "     |
| Gold und Larve 16. Juli - 2. Anguft .          | • •     |        | "     |
| Defterreichs Stern 5 22. September .           | • •     | 17     | **    |
| Arbeiter-Zeitung II 724. September .           | •       | 17     | "     |
| Marke 13 Cantomber 1 5 . x                     | • •     | 17     | "     |
| Rien liber alles 5 Q4 Car:                     |         | 18     | "     |
| Bolfstrihung 15 Warif 5 m.:                    |         | 19     | "     |
| Belle Courier 19 Quii 2 Que                    |         | 20     | "     |
| Rolland 14 Com                                 | • •     | 21     | "     |
| Obnehale 7 - 99 Quri                           |         | 21     | "     |
| Rarmante 1 00 C.                               | • •     | 22     | "     |
| liberale 1 99 Cart                             |         | 23     | "     |
|                                                |         | 23     | "     |
| Satan (Silberftein) 8. April — Anfangs Mai     |         | ca. 25 | ,,    |
| Froset 19. Juni — 16. Juli                     |         | 28     | ,,    |
| Tage-Bojaune 27. Mai — 24. Juni                |         | . 28   | ,,    |
| Defterreich's Barole 1 29. April .             |         | 90     |       |

## Gin Monat und mehr.

| 11 1: MIN 4 0 C 0.0 0V 0                       |       | com . |       | ۵     |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Universität 4. Juli — 2/3. August              |       | Monat | _     | Tage. |
| Gerabe Michel 2. Sälfte Juli — 19. August      | ca. 1 | "     | _     | #     |
| Lanbbote (Rietsch) 3. Dai - 3. Juni .          | 1     | "     | 1     | "     |
| Commerc. Bölferbund 22. April - 24. Mai        | 1     | "     | 2     | **    |
| Freie Preffe 20. Mai - 23. Juni                | 1     | "     | 3     | *     |
| Schwarg-Roth-Gold 11. Juli - 15. August        | 1     | "     | 4     | n     |
| Wiener Stubent 20. September - 26, Octbr.      | 1     | **    | 6     | **    |
| Brieftanbe II Enbe Juli - September .          | 1     | **    | ca. 7 | *     |
| Tageblatt 5. Juni — 12./13. Juli               | 1     | "     | 7/8   | **    |
| Freie Bürgerwort 4. Juli - 12. Muguft .        | 1     | "     | 8     | *     |
| Wahrheit 3. Juni — 13. Juli                    | 1     | "     | 10    | "     |
| Opposition (Nitschner) 5. April - 17. Dai      | 1     | "     | 12    | **    |
| Typographia 2. Juli — 15. August               | 1     | "     | 14    | "     |
| Reisende Teufel II 1. Juni - 11. Juli .        | 1     | **    | 14    | **    |
| Boltewehr 1. September - 15. October .         | 1     | ,,    | 15    | "     |
| Trinité politique 15. Juli - 31. August .      | 1     | ,,    | 16    | ,,    |
| Fliegente Blatter 9. Ceptember - 25. Octbr.    | 1     | "     | 16    | ,,    |
| Conftit. Conrier 27. Marg - 13. Dai .          | 1     | **    | 17    | ,,    |
| Junge Defterreich 29. Mary - 16. Dai .         | 1     | "     | 18,   | ,,    |
| Bft! Bft! 14. Juni - 5. August                 | 1     | ,,    | 22    | **    |
| Ungaru und Deutschland 5. Infi - 30. Auguft    | 1     | ,,    | 25    | **    |
| Bölferbund 30. Mai - 31. Juli                  | 2     | ,,    | 1     | "     |
| Bahnhof 1. August - 4. October                 | 2     | ,,    | 4     | #7    |
| Lithog. Correspondeng 1. August - 7. Octbr.    | 2     | "     | 7     | pr.   |
| Reform 16. Angust - 24. October                | 2     | "     | 8     | **    |
| Unparthevische (Löbenftein) 1. Juni - 12. Aug. | 2     | ,,    | 12    | ,,    |
| Bibeufty Bofel 26. Juli - 11. October .        | 2     | "     | 16    | r     |
| Freiheitstämpfer (Frühauf) 1. Auguft -         |       |       | -     |       |
| 17. October                                    | 2     | "     | 17    | ,,    |
| Buchbruder-Organ 5. August - 24. Octbr.        | 2     | ,,    | 21    | ,,    |
| Freiheit 2. Juli - 29. September               | 2     | ,,    | 27    | ,,    |
| Nationalgarbift 1. April — 28, Juni            | 2     | ,,    | 28    | "     |
| ,                                              | _     | ,,    |       | **    |

## Gin Bierteljahr und mehr.

| Banier bes Fortichritte 25. Marg - 24. April | 3 9 | Monat | _ | Tage. |
|----------------------------------------------|-----|-------|---|-------|
| Oft. Landbote (Chrlich) 15. April - 15. Juli | 3   | ,,    | 1 | ,,    |
| Slavifche Zeitung 16. Inli - 21. October .   | 3   | "     | 5 | p     |
| Sprecher f. St. u. R. 8. Juli - 14. October  | 3   |       | 6 |       |

| Nationalztg. 20. Juli - 26. October       |       |     | 3 | Monat | 6      | Tage. |
|-------------------------------------------|-------|-----|---|-------|--------|-------|
| Denauztg. 1. April - 6. Juli .            |       |     | 3 | ,,    | 6      | ,,    |
| Dfterr. Biene 3. Juli - 10. October       |       |     | 3 | ,,    | 7      | ,,    |
| Schnellpoft 2. Dei - 10. Anguft .         |       |     | 3 | ,,    | 8      | ,,    |
| Aufwärts 5. Juli - 14. October .          |       |     | 3 | ,,    | 9      | ,,    |
| Omnibus 1. Juli - 11. October .           |       |     | 3 | "     | 11     | ,,    |
| laubbote 4. Juli - 18. October .          |       |     | 3 | "     | 14     | ,,    |
| Br. Reichstagsblatt 11. Juli - 26. Det    | tober |     | 3 | "     | 15     | "     |
| Boftillon (Dienstfreund) 1. Juli - 25.    | Detb  | r.  | 3 | "     | 25     | ,,    |
| Stubenten-Blatt 7. Juni - 1./2. Octob     | er    |     | 3 | ,,    | ca. 25 | ,,    |
| Stubenten-Courier 24. Juni - 26. Oct      | ober  |     | 4 | ,,    | 2      | "     |
| Freie Wiener 1. April - 9. August         |       |     | 4 | ,,    | 9      | "     |
| Rabicale 16. Juni — 26. October .         |       |     | 4 | ,,    | 10     | "     |
| Deutsche 3tg. 1. April - 13. August       |       |     | 4 | "     | 13     | "     |
| Raben-Mufit 9. Juni - 27. October         |       |     | 4 | ,,    | 18     | "     |
| Strafengtg. 4. Juni - 25. October         |       |     | 4 | ,,    | 21     | ,,    |
| Gaffengtg. 3. Juni - 26. October          |       |     | 4 | "     | 23     | "     |
| 3ft. f. b. Biener RG. 1. 3uni - 26.       | Oct   | br. | 4 | ,,    | 26     | "     |
| Unparteiische (Raffelsberger) 3. Mai - 5. | Octb  | r.  | 5 | ,,    | 2      | •     |
| Gerab' aus 10. Mai - 26. October          |       |     | 5 | "     | 16     | ,,    |
| Raifer Joseph 29. April - 21. October     |       |     | 5 | "     | 22     | "     |
|                                           |       |     |   |       |        |       |

### Ein Salbjahr und mehr.

| Schulzeitung 11. April - 25. October         | 6 | Mona | t   | 14 | Tage. |
|----------------------------------------------|---|------|-----|----|-------|
| Central-Organ f. Juben Anf. April - 25. Det. | 6 | ,,   | ca. | 20 | "     |
| Belfefreund 28. Dlarg - 19. October          | 6 | ,,   |     | 22 | "     |
| Freimuthige 30. Darg - 25. October           | 6 | "    |     | 26 | ,,    |
| Conflitution 20. Marg - 25. October          | 7 | "    |     | 5  | "     |

So geringschätig nach biesem Ueberblicke bas Urtheil über bie Probehältigkeit ber Wiener achtundvierziger Schöpfungen ausjallen müßte, so ift boch andrerseits nicht zu übersehen daß sich mitten aus diesem Gewirre und Getünnnel furzlebiger Existenzen einzelne Kräfte von einer Gewandtheit, von einem Feuer ber Tarstellung und wieder von einer berechnenben Meisterschaft der Stoffbehandlung zu entfalten wußten welche der Wiener Journaissit, kanm erst entwachsen dem Gängelbande einer überdiemaßen mistranischen Bevormundung, rasch jene Selbständigkeit des Muftretens, iene technische Kertigkeit verschaften und jenen eigen-

thunlichen Charafter aufbrückten, bie fie, nachbem bie Wogen ber revolutionairen Sintfluth abgelaufen, ber zum Theil ungleich altern Zeitungspreise in ben andern Metropolen unseres Weltsteiles ebenburtig an die Seite setze.

In einer Darstellung ber Journalistik kann jene ber gleichzeitigen Buchbruckereien nicht völlig übergaugen werben. Der Wiener "Hanbels- Gewerbs- und Fabrik-Almanach" für 1847 zählt 22 Firmen auf. Gine berselben, Anton Mausberger, ging 1848 in jene August Dorsmeister's über: neu hinzu kamen Franz Raffelsberger und Joseph Keck und Sohn.

In erfter Reihe fei ber Bhelen'ichen Officin gebacht aus beren Werframmen bie "Wiener Zeitung" hervorging, eine Beschäftigung bie fie, wie es schien, vollauf in Aufpruch nahm. Berr von Rambach in ben erften Juli-Tagen fich bagu berbeifant Bang's "Preffe" mit zu bruden, führte ber neu berufene Rebacteur ber "Wiener Zeitung" beim Finang = Minifterium gegen ibn Rlage: "Die Rrafte ber Druckerei wurden baburch geriplittert fo baß felbe ber Wiener Stg. nicht bie geborige Sorgfalt widmen fonne; bermalen fei es gang uuftatthaft bag ein zweites politifches Parteiblatt gebruckt werbe wo ein ministerielles Blatt in Arbeit fei; für bie Wiener 3tg. famen oft amtliche Mitthei= lungen in bie Druderei in welchen Stellen ausgeftrichen feien bie man nicht veröffentlichen wolle und bie fich bamit ber In-Discretion einer Brivatpartei preisgegeben fanben; ben Rebacteur Lanbsteiner habe er, Schmibl, ichon einigemal mit Correcturen feiner Breffe' am fpaten Abend in ber Druderei getroffen; er wolle zwar glauben bag berfelbe bie nothige Discretion befite, aber Landsteiner fei ein Parifer Literat und in alle Runfte und Umtriebe ber Journalistif in jener Hochschule bes literarischen Santels fo eingeweiht bag er, Schmidl, pflichtgemäß bagegen protestiren muffe". Allein Rambach erflärte an Lettern, an Drudern und Segern feinen Mangel ju haben, verfprach was ben Druck betreffe alle billigen Binfche Schmibl's zu erfüllen und beftant barauf, "es fonne ihm bie Beforgung bes Drudes

einer zweiten Zeitschrift ober auch mehrerer teineswegs verweigert werben". Da er sich überbies auf bie eigene Zeugenschaft Schmibl's berief baß die Manipulation ber Br. Ztg. und jene ber "Presse" von einander abgesondert in verschiedenen Räumslickleiten beforgt würden und stets besorgt werden sollten, so trat Schmids von seiner Beschwerde zurück. Die "Presse" blieb übrigens nicht lang bei Ghelens, deren Officin dagegen nun Schmids selbst für seine "Blätter für Literatur" zu benügen ansing, was auch "die Universität" für die kaum monatlange Dauer ihres Erscheinens that.

Bon ben anbern alteren Druderei-Kirmen blieb R. B. Gollinger burch bas gange Jahr feinen langjährigen Runben getreu - "Theaterzeitung", "Bft. f. Rechts- und Staats-Wiffenschaft", "Mebic. Wochenschrift" -, mahrend Gerold zu biefen "Jahrbücher b. Literatur", "Gewerbverein" — allmählig neue gewann, ben "Unparthepischen" von Löbenftein, ben "Solbaten= freund", Bartner's "Sprecher für Staat und Rirche", "Schwarz-Roth = Gold"; mit Jahresichlug hatten Gerolds bie brei beteutenbften und nachhaltigften aller achtundvierziger Schöpfungen in ihrer Obforge : "Breffe", "Llopb", "Dit-Deutsche Boft". Bento nahm gur "Allg. Baugeitung" von neuen Blättern nur ben "Gerab' aus" mit "Gudfaften" auf fich, wogegen Bofel ("landw. Wochenblatt") fünf (barunter ben "Stubenten-Courier"), Ueberrenter ("Mufit-3tg.", "Schwarze Domino", "Zuschauer") feche (barunter "Donau = Zeitung" und "Rabicale"), Dechi = tariften (Mufit:Anzeiger", "Guropa") fieben, Stodholger v. birichfelb ("Gegenwart", "Poligrafo", "Fremben = Blatt", "Sonntageblätter", "Br. 3ft.") neun (barunter "Freimuthige" und "Ratenmufit"), Schmibbauer und Holzwarth ("3ft. f. Pharmacie") zehn (barunter "Raifer Joseph", "Defterr. bentiche 3tg.", "Gaffenzeitung"), Grund ("Bumorift", "Elegante", "Galanthomme") eilf, Bichler ("Babag. Wochenblatt") gleich= falls eilf von ben Schöpfungen ber nach-marglichen Journaliftif besorgten. Der Bahl nach am meiften leiftete bie Buchbruckerei bon A. Strauß, fpater &. Sommer, aus beffen Officin nicht Belfert, Biener Journaliftit. 18

weniger als acht von ben alten Journalen ("Beobachter", "Wanderer", "Morgenblatt", "Blätter f. Literatur", "Damen= Beitung", "Band-Jörgel", "Milit. Bft.", "3ft. f. Somoopathie") und bann breigehn bon ben Renfchöpfungen, barunter "Bolfefreund", "Neue Zeit", "Dienstfreund" hervorgingen. Bon einer politischen lleberzeugung ber Firmen = Befiger war bier überall nicht bie Rebe, fie batten einzig Rücksichten bes Erwerbes im Ange. Man nehme g. B. bag eine Zeit hindurch ber ultraconfervative "Bufchauer" und ber revolutionaire "Rabicale" nebeneinander in berfelben Werkstätte thpographisches Leben em= pfingen! Um meiften Confequeng zeigten bie Officin ber armenifchen Dechitariften bie nur mit Billifch' "Arbeiter = Zeitung" etwas ftrauchelten, und in entgegengesetzer Richtung etwa bas Druckerei = Berfonale von Ueberrenter beffen rabicale Befinnung fich, obwohl erft etwas fpat, mit ber Mitarbeiterschaft an einem fo "fchmargaelben" Blatte wie Gbersberg's "Rufchauer" nicht vertrug und barüber Kravall machte.

Nach dem März tauchten eine Anzahl von Buchdruckerei-Firmen auf, die entweder neu entstanden waren oder sich früher mit Journalistik nicht abgegeben hatten: Ferdinand Jahn, Ullrich, Franz Raffelsberger (u. a. "Reform") J. N. Fridrich, Jos. Keck et Sohn, A. Dorfmeister, J. B. Wallishauser. Auch die Staats-Druckerei zeigte sich nach dem März auf einem Tagblatte, der amtlichen "Zeitung für die Weiener Nationalgarde". Als die fruchtbarsten Officinen erwiesen sich unter den spätern M. Lell mit 14, Jos. Ludwig mit 18, U. Klopf sen. und Alex. Eurich mit 19, endlich Franz Scher v. Schmid, in der heißesten Zeit auch wohl einsach Franz Schmid, mit 24 Druck-Objecten '). Die "Constitution" wurde von Ausang bis zu Ende bei Schmid gedruckt, aus bessen Pfsicin überhanpt gemäßigte und extreme Blätter aus dem revolutie-

<sup>1)</sup> Allerdings barf bei biefen Ziffern nicht übersehen werben bag bie meisten ber größern Journale im Laufe bes Jahres bie Druckerei wechselten, einige selbst mehr als einmal, baber eine und bieselbe Zeitung bei zwei ober brei Firmen mitgegählt erscheint.

nairen wie aus bem auti revolutionairen Lager hervorgingen: "Laterneuträger", "Liberale", "Arafehler", bie falsche "Geißel", "Rothmantel", "Juden-Ztg." 2c. Der eigentliche Schund, sowohl nach Inhalt als nach der äußern Ausstattung in Lettern und Bapier, wurde zumeist bei Ludwig Josephstadt Florianigasse und Lell Leopolostadt Weintraubengasse gedruckt; hier so wie bei Rafselsberger Leopolostadt Herrengasse erschienen die berüchtigten sliegenden Blätter und beren Bor- und Nachbilder, "Bauernzeitung", "Höllenstein", "Der jüngste Tag".

Lithographirt erschienen bie lithographirte Correspondeng, ber "Geschäftsbericht und Neuigfeitsbote", ber "Bolit. Brivat = Telesgraph".

So bietet die Wiener Journalistit von 1848 in ihrer Gejammtheit, in dem reichen und bunten Wechsel ihrer Einzelerscheinungen, in ihrem schüchternen Aufang, in den leidenschaftlich übersprudelnden Phasen ihres höhepunttes, in ihrem tragischen Auslauf endlich, das vielseitigste Interesse das sich allerdings steigern müßte wenn es der Rahmen unseres Vorwurfs gestattete die weiteren Schicksale jener Blätter zu verfolgen die das wechselvolle Jahr übersebten. Rur von der "Wiener Zeitung" als dem ältesten und in der Sigenschaft als amtliches Regierungsblatt bedeutendsten der hauptstädtischen Journale seien wenige Worte angesügt.

Es wurde bereits erwähnt daß das Inseraten= und Kundsmachungs-Monopol, bessen sich die "Desterreichisch-Kaiserlich prizvisegirte Wiener Zeitung" kraft unbenklicher Einräumung und Uebung zu erfreuen hatte, den ausgidigsten Bestandtheil ihrer Einfünste und darum auch die hauptsächtichste Grundlage des sehr hohen Pachtschillings bildete den die Edlen von Ghesen'schen Erben zu entrichten hatten. Ju jenes Monopol nun waren, wie gleichsalls früher angebentet wurde, nach den März Tagen allerhand Risse gekommen. Nicht kraft gesetlichen Zugeständnisses sondern durch thatsächliche Usurpation, gegen welche die gelähnte Regierungsgewalt trop wiederholter Klagen der Privilegiums

Befiter feine Ginfprache zu machen fich getraute, begann eines ber politischen Tagesblätter nach bem anbern Inferate in feine Spalten aufzunehmen bie bei ben größeren und geleseneren immer weitern Umfang gewannen. Im Sochsommer war bas bereits gang und gabe. Go eröffnete bie "Breffe" balb nach ihrem Grfcheinen in ber erften Salfte Juli biefur eine ftebenbe Rubrif bie mehr und mehr anichwoll und gegen Ende bes Jahres bie gange lette Seite ihres jett vergrößerten Formats ausfüllte. Daffelbe war bei ber im October entstandenen "Oft-Deutschen Boft" und, obwohl in minderem Grabe, beim "Lloyd" ber Fall. Die Reclamationen Geren von Rambach's wurden immer bringender, feine triftigen Borftellungen bag er unter folden Umftanden ben boben Bins nicht gablen fonne immer nachbrudlicher; bie Bachtschillings = Rückstände wuchsen von einem Quartal jum andern höher an. Doch erft im October 1850 fant fich bie Regierung zu einer Abminderung bes Bachtschillings von 42000 fl. auf 38000 fl. berbei, bob ben Stempel für bie "Wiener Reitung" auf, geftattete eine Erhöhung bes Prannmerations= Preifes für bas Sanptblatt, bewilligte Friften und Erleichterungen in Abfuhr bes Binfes. Im December 1851, wo bas Bachtverbattnis, nicht wie fonft regelmäßig auf brei Jahre, fonbern wegen ber vorgefallenen Unordnungen nur bis Enbe 1852 erneuert wurde, erfolgte eine weitere Berabminberung bes Bachtschillings auf 36500 fl., am 5. December 1852, wo wieber eine breijährige Berlängerung vom 1. Januar 1853 bis 31. Decem= ber 1855 stattfand, auf 33500 fl., endlich am 27. November 1855 bei Erneuerung bes Bertrages bis Schlug 1856 auf 28000 fl. Doch all bas, und nebitbei manch andere Augeftand: niffe und Erleichterungen, fonnten bie Fortbauer bes unter ben geanberten Umftanben unhaltbar geworbenen Berhaltniffes nicht Im Bochsommer 1857 war bie Schuld ber Bhelen'schen Erben an bas Aerar auf 52625 fl. angewachsen und feine Ausficht vorhanden felbe in ordentlichem Wege abzuftogen, fo bag bie n. b. Finang = Procuratur ben minifteriellen Auftrag erhielt, 2. September 3. 32081, "an ben Bachtern junachft im Wege

der Sequestration das Amt zu handeln und in eben diesem Wege für die Herausgabe der "Wiener Zeitung" dis zum Ablauf d. i. dis 31. December Sorge zu tragen". Das Einkommen der einst so glänzend gestellten Ghelen'schen Erben, eilf Köpfe im Ganzen, war in solchem Grade herabgesinnten daß ihnen auf Ansuchen Rambach's als ihres Vertreters von Seite des Finanz-Winisteriums am 2. October 1857 ein Sustentations Winisteriums am den Erträgnissen des Druckes und Verlages der Wiener Zeitung" für die noch übrige Zeit des Pachtverhältznisses bewilligt werden umste.

Mit 1. Januar 1858 trat bie "Wiener Zeitung" gang und gar in Staats-Regie über.

Richt minder mußte es manche Seiten ber Betrachtung bieten, fonnte bier ber Perfonlichkeiten eingehenber gebacht werben bie, aus bem Jahre 1848 herausgewachsen, jum Theil noch lange Beit an ber fortschreitenben Entwicklung ber Zeitungspreffe ihren größern ober geringern Untheil nahmen, zum Theil freilich ihrem bamaligen Berufe mehr ober minber entfrembet wurden. verschieden bie Schicksale einzelner Bertreter ber bamaligen Wiener Journalistif! Sier bas bauernte Glud August Bang's ber feit Jahren ber Journalistit Balet gesagt, bort bas wechselnbe Ebuarb Barrens' ber bis an fein Lebensenbe vom Schreiben, vom gut und treffend Schreiben nicht laffen tonnte; bie furze Laufbahn eines Ludwig Sauf ber bie Feber mit bem Schwerte vertauschend noch bor Jahresfrift feine Schulb mit bem Leben bugte, und wieder die lange eines Franz Tuvora bis zu ber schauberhaften Familien-Rataftrophe bie er, in außeres Unglud gerathen, fich und ben Seinen bereitete! Sollte bier nicht bes wehmüthigen Enbes eines Bäuerle gebacht werben, bes jovialen Lebers und Lebenlaffers, bes Urwieners ber fern von ber Raiferftabt, fern von bem geliebten Stephansthurm ben er feit feiner Rindheit nicht aus ben Augen verloren hatte, in bie Grube fich mußte fenten laffen ?! . . .

Bon benen bie in ber erftern Zeit unfreiwillig vom Wiener

Schauplate entichwanten, haben bie meiften nach wenig Sabren burch faiferliche Gnabe ihre Freiheit wieber erhalten und fonuten in ihre Baterftadt gur gewohnten Beschäftigung gurnctebren, fo Sitter, Tergfy, Wilhelm Chrlich, Andreas Schumacher, letterer begnabigt 1851, geftorben 1. Marg 1868. Anders mar es mit bem "Flüchtlingeleben" ber freiwillig Davongegangenen ober Davongelaufenen, beffen eigenthumliche Seiten und Baublungen uns einer ber Betroffenen, Max Britiner, in einem febr angiebend gefchriebenen Buchlein (Burich Schabelit 1867) gu schilbern wußte: jenes grundfähliche Nichtsthun und Berharren in ihren bigarren Ibeen mit ber "ftolgen Flüchtlinge=Barole: Niemand bienen!" bei ben Meisten, bie jeden ber einen ehrlichen Erwerbszweig erfaßte als einen von ber beiligen Sache ber Revolution Abtrunnigen verketerten und Ariftofraten fcbimpften (S. 109) und ce preiswürdiger fanten fich mit ben abentenerlichsten Blanen nach Kreta ober nach Batagonien, ober wo es fouit "nächftens wieder losgeben muffe", herumgutragen (S. 78), während fich Undere mit ben Berhältniffen ausföhnten, Stellen und Befoldungen annahmen und von ihren früheren Schidfalegenoffen nichts mehr wiffen wollten (S. 146), noch Untere endlich fo tief fanten in die Dienste ber geheimen Bolizei gu geben und an ihren ehemaligen Rameraben zu Bafchern zu werden (S. 147 f.). Gin Theil biefer Expatriirten fant fich 1850 in London gusammen, wo fie unter anderm an ben beutschen Rlucht: linge = Berfammlungen in einem Birthebaufe ber Dlabbor = Street theilnahmen. Ginen biefer Abente fchilbert ber Berjaffer (S. 198 f.), ber fich baselbft burch einen etwas zweibentigen Don Romero ober Raumer einführen laffen; "In einer Ede ein Säufden Biener Flüchtlinge, im Centrum ber bide joviale vieldurftige ftete gerngesehene Ritter von Frand, neben ihm ber vollständig englisch zugeschnittene Dr. Tausenau ber, weil er eifrig bem sich vorgesteckten Berufe als Sprachlebrer nachging und wenig mit Müchtlingefreisen verkehrte, wohl auch weil er, englische Anschauungen adoptirend und affectirend, ben unter ben flüchtlingen üblichen Superlativismus fichtlich misbilligte, im Geruche ber

Abtrunnigfeit von ber guten Sache ftunb" zc. Auch von biefen find Biele nicht mehr unter ben Lebenben, haben entweber nach mancherlei Wandermigen und Kahrten auf frember Erbe geentet wie Mathias Emannel Löbenftein ben man, von Noth und Sunger aufe außerfte gebracht, aufange 1853 eines Morgene gu Bette in seinem Blute fand; Guftab von Franck geft. am 8. Januar 1860 in London; Rarl hammerschmidt geft. als Dr. und Brofeffor Abdullah Ben in Conftantinopel am 30. August 1874; ober find gulett, an Schicffalen und Erfahrungen reicher boch an frischem Lebensmuth armer, in ben Safen gurudgefehrt aus bem fie bor langen Jahren ansgelanfen waren um auf heimatlichem Geftabe ihr mutes Saupt gur Rube ju legen, wie "Ludwig", im Musland eine Zeit lang "Chlobewig", gulett wieder "Andwig" Edarbt, am 28. Januar 1871 ju Tetichen an ber Elbe, ober im gludlichen Gegenfat biegu ein neues Leben zu beginnen, wie Georg Beter, genannt Decar Falte, ber in America bie Journaliftit mit ber es ihm nicht recht glücken wollte mit ber Rantichut-Fabrication vertauschte, es zum reichen Mann brachte und vor gang furzer Zeit unter bie fteirischen Groggrundbesiter geben fonnte.

Einer von benen bie, so viel mir befannt, ben Wiener Boben nie verlassen haben, Bäuerle's ausbauernder Mitarbeiter Dr. L. Raudnig, ist vor einem Jahre, 15. April 1876, hier gestorben, zwei und siebenzigiährig.

## Herzeichnis.

Die Zahl der im Jahre 1848 erschienenen Wiener Journale läßt sich verschieden berechnen. Hier wurde der strengste Maßstab angesegt, wornach mit einer nenen Zahl nur Novitäten im eigentlichen Sinne des Wortes bedacht, dagegen alle blosen Bandlungen in Titel und Format eben so nur nebenher mitgejählt werden wie die Beiblätter deren manche Journale selbst mehr als eins hatten.

Berzeichnisse ber Wiener Zeitungen und Zeitschriften bes Jahres 1848 sind verschiebene angelegt worden, darunter die bebentendsten: das von Leopold Kastner aus dem Anfang der Fünfziger Jahre; das im "Salon" von 1853 S. 339—346 welchem die von Dr. Rudolph Hirsch in der Amts-Bibliothek des bestandenen Polizei-Ministeriums angelegte Sammlung, jetzt Bestandtheil der Amts-Bibliothek des cisseithanischen Minister-Rathes, zu Grunde liegt; endlich in Dr. Johann Binckler's "Die periodische Presse Lesterreichs" Dritter Theil S. 17—25. Letteres ist schon darum das vergleichsweise vollständigste, weil daselbst die Fach-Journale einbezogen sind die in den beiden erstern zum großen Theil übergangen wurden. Dagegen sehlen selbst bei Binckler alles in allem nicht weniger als siebenzehn"): † \* "Vestere. Ist. f. Hombopathie", † \* "Ver-

<sup>&#</sup>x27;) Die mit + bezeichneten fehlen auch bei Rafiner, bie mit \* im "Salon", wo außerbem \* "Beifele", \* "Opposition" von Chownit, \* "all-

handlungen ber f. f. Landwirthichafte : Befellichaft", \* "Il Poligrafo Austriaco", †\* "An meine Brüber Arbeiter", \* "Der reisende Teufel" (nur einer), + "Charivari für Defterteichs freie Bölfer", "Defterr. Laubbote" (von Rictich), \* "Br. NG. Centralblatt", \*, Brieftanbe" (bei Rlopf und Enrich), "lithographirte Correspondeng", + "Auftria", \* "Goldene Mittelftraffe" (vom 5. September), "öfterr. Demofrat", "Freiheitsfämpfer" (Lubwig), + ", Berolo" (September), + ", Jugenbblätter", "De: clamations= und Lieberfaal". Andrerfeits finden fich bei Bindler eine Augahl von Blättern von beren Dafein ich nirgende eine Spur auftreiben tonnte: "Defterr. Bolfegeitung", "Baterlande Beitung", "Flicgenbe Blätter, Polit. humor. Beitschrift" (mogegen bie unbenannten "Fliegenden Blätter" bier wie im "Salon" fehlen), "Zeitung für Ungaru", endlich "Sountage: Belletriftische Zeitschrift", angeblich begonnen am 1. 3amar 1848, wochentlich einmal, also genan fo wie bie "Wiener Sountageblätter" bie baneben von Bindler anfgeführt merben. Da mir bies letteres boch etwas unglaublich erschien, wendete ich mich an Herrn Dr. Ludwig Angust Frankl von welchem ich freundliche Austunft mit ber Berficherung erhielt bag jene Ungabe "völlig unwahr" fei: "Raum burfte es jemand einfallen ein Blatt mit gleichem Titel in ein und berfelben Stadt heranszugeben; auch hatte bie "Bochlöbliche' Bolizei= und Cenfur-Beborbe

gemeine Inbenzeitung", † \* "Das monarchifd - constitutionelle Defterreich" und + \* "Schilb und Schwert" nicht gu finten find. In ber Rubrit "Beginn" bat Bindler manche Berftofe, 3. B. "Ameife" 15. October ftatt 2. December, "Schulgeitung" 11. Juli ft. 11. April, Die faliche "Beifel" 3. August ft. 17. October 2c. Ginige Zeitungen find nach ihren wechselnben Titeln aufgeführt ohne gegenseitige Beziehung aufeinanber, 3. B. "Freiheit" und "Der freifinnige Patriot", "Freiheitstämpfer" (von Fribrid) und "Wiener Bochenblatt". Der "Spiegel" ift, wie mir ber Berr Berfaffer munblich bestätigte, irrtbuntich fur Bien ft. fur Beft angegeben, und ein abnlicher Brrthum burfte mit bem "Telegraph. Bolfsblatt für Politit" ac. unterlaufen fein. Die "Br. ollg. Literatur. 3tg." bat nur von 1813 bis 1816, baber feinesfalls noch im Jahre 1848 bestanden. -Ein von Beinrich Glag in ben "Gylvefter Spenden" für 1851 veröffentlichtes Bergeichnis: "Der Journalfegen im Jahre bes Beiles 1848" ift cinestheils zu ludenhaft anberntheils zu oberflächlich um ben im Terte genannten brei Bergeichniffen an bie Geite gestellt gu merben,

es nicht gestattet. Mir aber wäre ein Blatt, bas mit bem meinen ben gleichen Titel führt, gewiß nicht entgangen. Ein Sonntagsblatt' erschien aber zwischen 1819 und ansangs 1820 in Wien, ich glanbe gleichzeitig mit Fr. Gräffer's "Conversations-blatt', wenn ich nicht irre von Schrehvogel (Ang. West) redizgirt; seinessalls hat es noch 1826 bestanden".

Mit obigen Ansstellungen foll übrigens bem großen Ber= bienfte ber Bindler'schen Arbeit nicht im minbeften nabe ge-Er hat fich, bei bem Mangel einer eigenen treten werben. Sammfung und bei ber Lückenhaftigfeit ber von ihm benütten fremben — an mich hat er sich leiber nicht gewendet —, vielfach an bloje Unfündigungen halten muffen und ba burfte benn, wie bas ja immer vorkommt, manches was versprochen worden nachträglich nicht in Erfüllung gegangen fein. Es fei mir geftattet an meinem eigenen Beifpiel zu zeigen wie mühevoll und unfichern Erfolges überhaupt berlei Nachforschungen fein tonnen. 3ch fant im Bindler'ichen Berzeichnis u.a. Die Sammerfdmibt'iche "Beitschrift für ben Landwirth" 2c., die ich unter meinen achtundvierziger Zeitungen vergeblich fuchte. 3ch forfchte nun in ber f. f. Sof-, in ber f. f. Wiener Universitäts-Bibliothet und in jener ber hiefigen landwirthschaftlichen Gefellschaft nach, und erhielt von allen brei bie Austunft bag ein Jahrgang 1848 nicht zu finden fei: erftere befag bas Journal nur bis 1845, bie zweite bis 1846, bie britte bis 1847. Seitens ber landwirthschaftlichen Wesellschaft war bie Bemerfung beigefügt bag ein Jahrgang 1848 gewiß nicht exiftirte weil felber fonft in ber Fach-Bibliothet vorhanden fein mußte, und Berr Bibliothefar Leithe theilte mir freundlichft mit bag bem Bernehmen nach bie Jahrgange 1847 und 1848 rom Berleger maculirt wurden. Schon wollte ich mich nach biefen Andentungen richten, als ich bei anderweitigen Arbeiten in meiner Achtundvierziger Bibliothet bie unerwartete Entbedung machte bag ich bennoch befäße meffen alle Bibliothefen Wiene, bie ber landwirthschaftlichen Gesellschaft inbegriffen, sich nicht rühmen fonnten: ein vollständiges Exemplar bes Jahrganges 1848 fo weit berfelbe, ohne Zweifel, überhaupt erschienen ift.

Ein sehr summarisches Berzeichnis ber vor-marzlichen Biener Zeitungen und Zeitschriften enthält Sollinger's "Menester Frembenführer in Wien" 1848 S. 194 f., worin jedoch mehrere

periodifche Bublicationen angeführt murben bie feit Jahren nicht mehr bestanden, so ein "Botanisches Archiv ber Gartenbau-Befellichaft" bas im Jahre 1837 entstanden und noch im felben Jahre eingegangen ift; bie "Jahrbuder bes politechnischen Inftitutes" bie mit 1839 ihr Enbe genommen, bie "Unnalen bes Wiener Mufeums ber Naturgeschichte" bie nur von 1835 bis 1840 gebanert hatten. Die "Unnalen ber f. f. Sternwarte in Wien" tonnen ihrem bamaligen Inhalte und ber Urt ihres Erscheinens nach cben fo wenig unter bie Zeitschriften bes 3. 1848 eingereiht werben, ale bies etwa mit ben Bublicationen ber Raif. Atabemie ber Wiffenschaften anginge wenn biefe bamals ichon begonnen hatten. Ebenbafelbit findet fich ein "Sonntageblatt für heimatliche Jutereffen" beffen journaliftischer Grifteng auf bie Spur gu fommen ich mich umfonft bemubt habe. Andre's "Reue öfonomifche Zeitschrift", richtig "Defonomifche Reuigkeiten und Berhandlungen", geborten nicht ber Wiener Journaliftit fonbern jener von Brag (Berlag Tempsty, Drud Pofpisif) an.

Alle bisherigen Berzeichniffe haben übrigens bas miteinander gemein baß fie alphabetifch geordnet fint, woburch bas Bilb ber Bewegung ber Journalistif, bes Entstehens und Gingebens, ber Unterbrechungen und Bieberaufnahme ber einzelnen Blätter, bes Wechsels im Titel ober Motto, in ber Redaction, im Dructort, in Format vollständig verschwindet. Bewiß aber wird mir jedermann jugeben bag gerabe in biefen Momenten jenes eigenthum= liche Intereffe liegt, bas ber Ueberblick ber Zeitungspreffe in einem fo ereignisreichen Sabre und in einer fo wechselvoll-getroffenen Stadt wie Wien im Jahre 1848 bieten fann und bieten foll. 3ch habe in biefer Sinficht gewiffenhaft geleiftet mas ich leiften fonnte; wo ich meiner Sache rudfichtlich einer Angabe nicht ficher gu fein glaubte, habe ich bies burch ein "fo viel mir befannt" (f. v. m. b.) angebentet, Journale wovon ich fein Exemplar felbft geschen und in ber Band gehabt mit einem Sternchen (\*) und als "angeblich" bezeichnet.

Befonders muß ich noch auf die verschiedenen Zeitungen gleichen Namens aufmertsam machen.

Einige biefer Gleichnamigkeiten rühren baher baß berfelbe Unternehmer zu verschiedenen Zeiten ein und basselbe von neuem versucht hat: so gibt es zwei "Goldene Mittelstraßen" von Prossessen F. A. Rosental, die eine vom 29. Juni die gleich untersging, die zweite vom 5. September die, allerdings mit einiger Unterbrechung im October, die zum Jahresschluße fortlief.

Aus der Fridrich'schen Druckerei hat J. Sammer zweimal ben "Tenfel" auf "Reifen" geschickt, einmal in der zweiten Hälfte April wo er bald wieder heimkehrte, bas zweitemal am 1. Juni wo er anderthalb Monate lief.

Alchnlich ist es mit J. R. Kriet's "Brieftaube", die zweismal aber von verschiedenen Orten aufflog, einmal um die Monatswende von Juni zu Juli aus der Klopf-Eurich'schen, das anderemal am 26. Juli aus der Lell'schen Officin.

Kaftner registrirt in seinem Berzeichnis auch zwei "Schnellsposten" die in dem meinigen nur als ein Individuum erscheinen, weil dieses Blatt in benselben Händen ohne Unterbrechung fortstief und nur mit dem 1. Juli eine nene Anmerirung begann. Nehnliches Bewandtnis hat es mit den beiden "Straßenzeitnugen", der "allgemeinen" redigirt von Wilhelm Ehrlich und der "neuen politischen" von Martin Klans und J. Neidl, die am 30. Angust mit neuer Numerirung begann, aber sonst in Oruck Format und Art des Erscheinens genan der früheren glich und sich als "neue Folge" derselben ankündigte; meinem Principe getreu habe ich darum beide als ein einziges journalistisches Individuum gelten lassen.

Böllig verschieben von einander aber waren die beiben "Satan", von Bonkratz bei Ueberrenter und von Silberstein bei Sommer; die beiden "Freiheitskämpfer" von Frühauf bei Sommer (sp. "Wiener Wochenblatt") und ohne Redacteurs-Bezeichzung bei Ludwig; die beiden "Patrioten" von Ehrenberg bei Grund und von Wahrmann bei Schmid; die beiden "Opposition" von Chownitz bei Alopf und Enrich und von Nitschner bei Fridrich; die beiden "Unparteiischen" von Löbenstein bei Stöchholzer (später "Br. Allgemeine Ztg.") und von und bet Rafselsberger (später vereinigt mit der "Reform"); die beiden "Arbeiter-Zeitungen" von Hillisch bei den Mechitaristein und von Schmit bei Schmid; die drei "Banernzeitungen" 1) als Beilage

jum "Freimuthigen" von Mahler, 2) als undatirte fliegende Blätter von Ludwig, 3) eine angebliche, aufgeführt von Wincter S. 17; endlich die brei "Reichstags-Couriere" 1) von Julius Reibl bei Wallishaufer, 2) von Nowaf bei bemfelben, 3) geanderter Titel des früheren "Liberalen".

Durch einen Beisat im Titel unterschieden sich der "Boltsfreund" von Rant, sp. Schall, bei Sommer, und der "öfterr.
Boltsfreund" von Kaltenback und Beith bei Pichler; dann die drei "Landboten", ohne Beisat von Graß bei Sommer, dann "österreichischer" von Rietsch bei Ueberreuter, endlich "der österreichische" von W. Ehrlich bei Pichler.

## 1. Januar.

| 1   | 1   | 1 | Defterreichifch-Raiferlich privileg. Wiener Beitung.                                    |
|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |   | Saupt-Redacteur : Dr. Morig Depfeler. Drud u.                                           |
| Ì   |     |   | Berlag ber Eblen von Ghelen'ichen Erben. Täglich                                        |
|     |     |   | 1 Bog. in gr. Fol. Dr. 1-348 (31. December'.                                            |
| 2   | 2   | 2 | Defterreichifder Beobachter. Sanpt-Rebacteur:                                           |
|     |     |   | Joseph Ebler von Bilat. Berleger : A. Strauf                                            |
|     |     |   | fel. Bitme et Commer, Dorotheagaffe Ir. 1108                                            |
|     | - 1 |   | Täglich 1/2 Bog. in 4º Rr. 1- Reue Folge                                                |
|     |     |   | Mr. 207 (26. October).                                                                  |
| 3   | 3   | 3 | Allgemeine Theaterzeitung. Originalblatt für                                            |
|     |     |   | Runft, Literatur, Mufit, Mobe und gefelliges                                            |
|     |     |   | Leben. 41. Jahrgang. Redacteur: Abolf Banerle.                                          |
|     |     |   | Berleger: 3. B. Sollinger. Schnellpreffenbrud                                           |
|     | - 1 |   | von 3. P. Sollinger, Tuchlanben Rr. 439.                                                |
|     | - 1 |   | Täglich '/2 Bog. in gr. 40 Mr. 1-307 (31. De-                                           |
| 4   | 4   | 4 | cember).                                                                                |
| *   | 4   | 4 | Banberer. Fünf und breißigster Jahrgang. Re-                                            |
|     |     |   | bacteur: Ferbinand Ritter von Sepfried. Ber-<br>leger: L. Sommer, vormals Strauß. Druck |
|     |     |   | leger: L. Sommer, vormals Strauf. Drud'<br>von A. Strauf fel. Witwe und Sommer. Tag-    |
|     |     |   | lich '/, Bog. in 4° Rr. 1-287 (31. December).                                           |
| 5   | 5   | 5 | Defterreichifches Morgenblatt. 13. Jahrgang.                                            |
|     | "   |   | Rebactenr : Dr. Johann Rep. Bogl. Beraus-                                               |
|     |     |   | gegeben von R. Defterlein's Bitme und Dr. 3.                                            |
|     |     |   | R. Bogl. Gebrudt bei A. Stranft' fel. Bitme                                             |
|     | - 1 |   | et Commer. Moutag, Mitwoch und Connabend                                                |
|     | - 1 |   | '/2 Bog. in 4º Nr. 1-91 (recte 90, 30. Juni'.                                           |
| 6   | 6   | 6 | Der Sumorift. 3molfter Jahrgang. Gigenthumer                                            |
|     |     |   | und Rebacteur: D. G. Gaphir. Gebrudt bei                                                |
|     | 1   |   | Leopold Grund (am Stefansplate im 3wettel-                                              |
| - 1 | 1   |   | hofe). Wöchentlich 6 Rumern. 1/2 Bog. in                                                |
|     |     |   | 4º Mr. 1-288 (31. December).                                                            |
| 7   | 7   | 7 | Wiener allgemeine Mufit = Beitung Achter                                                |
| 1   |     |   | Jahrgang. Gigenthumer und Redacteur: Ferdi-                                             |

|    |      |    | nanb Luib. Gebrudt bei Carl Ueberreuter. Dienstag, Donnerstag und Samftag, 1/2 Bog. in 4° Rr. 1-79 (4. Juli).                                                                                                                                                                              |
|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 8    | 8  | Defterreichisches padagogisches Wochenblatt<br>jur Beförderung bes Erziehungs: und Bolts-<br>schulwesens. Siebenter Jahrgaug. Redacteur<br>Joseph Kaifer. Drud von Anton Pichser's sel.<br>Bitwe, Nr. 1061. Jeben Sonnabend und<br>Mitwoch, 1/2 Bogen in 8° Nr. 1—105 (30. De-<br>cember). |
| 9  | 9    | 9  | Die Wiener Elegante. Original-Mobeblatt.<br>Siebenter Jahrgang. Heransgegeben von F. Kra-<br>tochwill in Wien. Gebrucht bei Leopold Grund.<br>Jebes Monat am 1. ein ganzer, am 15. ein<br>halber Bog. in 4° mit Kunstbeilagen. Nr. 1—24                                                    |
| 10 | ` 10 | 10 | (15. December). Desterreichische Blatter für Literatur, Runft, Geschrichte, Geographie, Statistif und Raturkunde V. Jahrgang, Herausgeber und verantw. Redacteur Dr. A. A. Schmibl. Gebruckt bei A. Strauf's fel. Wittee und L. Sommer. Täglich 1/2 Bog. in 4° Ar. 1.—184                  |
| 11 | . 11 | 11 | (8. November)?  Die Gegenwart. Politisch-literarisches Tagblatt. Bierter Jahrgang. Herausgeber und Redacteur: Andreas Schumacher. Schuellpressendrud von Joseph Stöcholzer von hirschselb. Täglich //, Bog. in 4° Nr. 1—99 (29. April).                                                    |
| 12 | 12   | 12 | Der schwarze Domino auf bem Masten-<br>balle des Lebens. Bb. 4. Carl Saas'iche<br>Buchhaublung, Singerstraße, beim rothen Apfel.<br>Gebruckt bei Carl Ueberreuter. Monatlich vier-<br>mal 1 Bog. in gr. 8° Nr. 1—13 (Ende März).                                                           |
| 13 | 13   | 13 | Der Biener Galanthomme. Mobeblatt für Derrentleibermacher. Zweiter Jahrgang. Herausgegeben von F. Lowetinoft in Bien. Gebrucht bei Leopold Grund. Am 1. jeben Monats 1 heft, Umschlag, Bilber und technische Beilagen. Rr. 1—12 (1. December).                                             |
| 14 | 14   | 14 | Il Poligrafo Austriaco. Giornale Illustrato di<br>Scienze, Lettere, Belle Arti, Filologia, Lin-<br>guistica, Teatri, Modi, Musica, Industria,<br>Miscellanee, Novità ecc. ecc. con Supple-<br>menti. Prof. F. A. Rosental, Edittore e Re-<br>dattore principale. Motto: Vivere e lasciar   |

|    |    |    | vivere. Con Tipi dell' I. R. Tipografia privilegiata di Giuseppe Stöckholzer di Hirschfeld. Si publica ogni Martedi, Giovedi e Sabato. 1 Bog. in Fol. Rr. 1-11 (25. Sanuar).                                                                                                                                                                                         |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 15 | 15 | Wiener Allgemeine Damenzeitung für Frauenteben und Sauslichkeit, für Kunft, Mobe, Gefelligkeit nub Unterhaltung. Rebacteur: Dr. Hermann Meynert. Drud von A. Strauf's fel. Bitwe et Sommer. Dienstag, Mitwoch, Donnerstag und Sonnabend, 1/2 Bog in 4° Pr. 1—52 (30. März).                                                                                          |
| 16 | 16 | 16 | Fremdenblatt der f. f. haupt: und Refideng- ftadt Wien. Kärnthnerstraße Nr. 1072, Ed- hans neben ber Salvator-Apothete im 1. Stod. Schnellpressend aus ber priv. Buchbruderei von 30s. Stödholzer v. hirschielb. Täglich 1/2 Bog. in 4° Nr. 1 322 (31. December).                                                                                                    |
|    |    |    | 2. Januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | 17 | 17 | Wiener Sonntageblätter. Mit Beilagen: Biener Bote. Kunfiblatt. Literaturblatt. VII. Jahrgang. Redigirt von Dr. Ludwig Angust Frankl. Berlag von Mörschner's Witwe und J. Greß. Schnellpressendend on Jos. Stöcholzer von hirschett. Alle Sountage 1½ bis 2 Bog. in gr. 8° S. 1-756 (22. October). Wiener Bote S. 1-110. Kunstblatt S. 1-48. Lieteraturblatt S. 1-56. |
|    |    |    | 3. Januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | 18 | 18 | Biener Zeitschrift für Kunft, Literatur,<br>Theater und Mobe. 33. Jahrgang. Herans-<br>geber und Rebactener & Angust Bachmann.<br>Schnellpressender von Jos. Stöcholger von<br>hirschfelb. Fünfmal in ber Woche, 1/2 Bog. in<br>4° Ar. 1—223 (30. December).                                                                                                         |
| 19 | 19 | 19 | Biener Buschauer. Zeitschrift für Gebilbete. Rebacteur und Berausgeber: 3. Sebersberg. Bochentlich 4 mal, 1/2 Bog. in gr. 8° Nr. 1—196 (30, December).                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | 20 | 20 | Romifche Briefe bes Sans:Jörgel aus Gum-<br>poldefirchen an feinen Schwager in Fefelau<br>fiber Wien und feine Tagesbegebenheiten. Sieb-                                                                                                                                                                                                                             |

|    | ٠  |    | zehnter Jahrgang. Berlag von Jakob Dirmböd, Buchhänbler in Wien, herrnyaffe im gräfl. Dietrichstein'schen hand Pre- Dank Babrheit hand Jörgel.  Nulla dies sino linoa. Rein Tag ohne Frönumeranten. Abelles und der Buchhändler. Monatlich zweimal 1 heft zu 2—3 Bog. in kl. 8°; theilweise mit illustrirten Abbildungen. Schl. 1—45 (28. December).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | 4. Januar (a. St. 23. December 1847)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | 21 | 21 | (in armenischer Schrift und Sprache:) Europa.<br>Bochentliche Berichte. Wien im Aloster von<br>Maria Schutz (Mechitaristen). Bochentlich 1 Bog.<br>in Folio Rr. 1—52 (26. December a. St. 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |    |    | 6. Januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22 | 22 | 22 | Allgemeiner mufikalischer Anzeiger. Zweiter Cyclus. Erster Jahrgang. Rebigirt und verlegt in ber Kunft- und Musikalienhandlung bes Franz Glöggi; Zuchlauben im Musikvereinsgebände. Gebruckt bei ben Mechitaristen. Jeben Donnerstag 1/4 Bog. in 8° Rr. 1—21 (25. Mai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |    |    | Januar im allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23 | 23 | 23 | Desterreichische Zeitschrift für Rechtes und Staatswissenschaft. Herausgegeben von Dr. Joseph Kubler, t. t. wirkl. Regierungsrathe und ord. öff. Professor, Dr. Moriz von Stubenrauch und Dr. Eduard Tomaschef, t. t. o. ö. Bresessor von Stubenrauch und Dr. Grantwortliche Redaction: Dr. Moriz von Stubenrauch und Dr. Eduard Tomascheft. Daupt-Redacteur: Dr. Eduard Tomascheft. Drud und Berlag von J. B. Sollinger. Monatlich 1 Heft Haupt- und Notizenblatt in gr. 8° I. Band Hauptblatt von Januar bis Juni S. 1—528. II. Bb. Hauptblatt. Bon Juli bis December. S. 1—594. III. Bb. Gersetzer in Juli bis December. S. 1—594. III. Bb. Gersetzer (E. 1—340.) Der Zurift. Eine Zeitschrift vorzüglich für bie |
|    |    |    | Praxis bes gesammten Bfterr. Rechtes unter Mitwirfung ber nach ihrem Gintritte gereihten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |    |    | Derrn: 3. Kitfa 2c. 2c. Herausgegeben von Ignaz Wildner Eblen von Maithstein, Indigena von Ungarn, Dr. ber Rechte u. s. w. XIX. Band. Bei Braumiller und Seibel, f. f. Hof-Buchhänbler. Gebruckt bei L. Sommer (vormals Stranß) 1.—3. heft in gr. 8° S. 1—524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 25 | 25 | Bierter Jahrgang. Rieberöfterreichisches Cand-<br>wirthschaftliches Wochenblatt. Druck und<br>Berlag von Bl. Höfel in Wien. Ber. Reb. Dr.<br>Ignaz Gruber. Jebe Woche 1 Bog. (mitunter<br>1 Beiblatt) in 4° Nr. 1—39 (27. December)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | 26 | 26 | Sahrbücher ber Literatur. Gebruckt und ver- legt bei Carl Gerold. Hür je brei Monate 1 Bb. (Anzeigeblatt mit besonderer Pagi- nirung) von 20-24 Druckbogen in 8° CXXI bis CXXIV. Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27 | 27 | 27 | Oesterreichische Zeitschrift für Pharmacie<br>1848. Herausgegeben und redigirt von M. S.<br>Ehrmann Dr. Prof, etc. Unter Mitwirkung von<br>W. F. Sedlaczek Apotheker etc. Gedr. bei<br>Edl.v. Schmidbauer u. Holzwarth. II. Jahrgang.<br>Monatlich 2 Sefte à 1—2 Bog. in 8° Nr. 1<br>(Januar) bis 24 (December) 494 ©.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | 28 | 28 | Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen. Rebigirt und heransgegeben von Chrift. Fried. Ludwig Förster Architett .c. XIII. Jahrgang Mit einem Atlas von 80 Blättern in Imperial-, Groß-Folio-, Holio- und Halb- Folio- Format Mr. 148 - 227 und mit 25 bem Texte beigefilgten Abbildungen in Quart-Format und 39 Holzschnitten. Berlag von L. Förster's artistischer Anstalt in Wien. Gedruckt bei Anton Bento. 4°, VIII und 415 S. Mit Beilagen: Ceptemeriden für das Bausach II. Bd. Rr. 11 S. 229 bis Rr. 13 S. 278; Literatur und Anzeigeblatt für das Bausach. III. Band Rr. 10 S. 193 bis Rr. 15 S. 264. |
| 29 | 29 | 29 | Beitschrift ber Gejellichaft ber Aerzte gu Beien. Rebigirt von Dr. Ferbinand Debra, Berlag von Gerolb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30 | 30 | 30 | Berhandlungen des niedersöfterr. Gewerbs<br>Bereins. XV. Heft. Mit 2 Aupfertasseln.<br>Wien gebruckt auf Kosten bes Bereins bei Carl<br>Gerold et Sohn 1849; 8° LXII. und 243 S.<br>19*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 31  | 31  | 31  | Das XIV. heft mit ber Titelzahl 1848, weil zu Ansang bieses Jahres erscheinen und ausgegeben, enthält die Berhandlungen von 1847.  Allgemeine Desterreichische Zeitschrift für den Landwirth Forstmann und Gärtner. Ein Centralblatt für die Ergebnisse wissenschaftschrie vorschung und pratischer Ersahrung. herausgegeben von Dr. C. E. hammerschmidt, Mitglied 2c. 2c. 2c. XX. Jahrgang I. Bb. Januar die Just Kr. 1—26. Wien in Commission bei Gerold sin den Ind Ansland. Gebruck bei Leopold Grund. Wochentlich 1/2 bis I Bogen in 4°. Wit Beiblatt: Der Universalist ober Anzeiger des Neuesten im Gebiete des Lebens und Wissens. (Nr. 1 S. 1 — Nr. 13 S. 156. |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32* | 32* | 32* | erschienen, ist mir unbekannt.<br>Wiener Meubels Journal. Gewerbliches Jour-<br>nal. Angeblich seit 1847, monatlich einmal.<br>Rur bei Winckler S. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33* | 33* | 33* | Muftrirte Beitung für bie Jugend. Angeblich<br>feit 1846, monatlich zweimal<br>Rur bei Bindler S. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34* | 34* | 34* | Parifer Mobe: Journal von Bailschilt; später: Neue Folge. Deutsche Rational: Mobezeitung. Angeblich seit 1842, monatsch einmal.  Im "Fremben-Blatt" Rr. 292 v. 26. November, im "Salon" S. 342, und bei Bindler S. 21; von mir teine Nr. gesehen. Dagegen sinden sich in meiner Sammlung Mobebilder von J. Bailschilt, und zwar zweiersei: "Studien in anserordentsicher Bildung des Juschneidens", beabsichtigt in 9 Lieserungen, in meinem Besith. Blatt; und: "Modes de Paris. Journal des Tailleurs", wie es scheint jeden Monat ein illuminirtes Blatt.                                                                                                            |
| 35  | 35  | 35  | Desterreichische Militärische Zeitschrift. Re-<br>bacteur Franz Ritter von Sannesart, f. f. General-<br>Major. Drud und Berlag ber f. f. Hof-Buch-<br>bruderei von L. Sommer. Für's Aussand bei<br>Braumfiller und Seibel, f. f. Hofbuchhänder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |    |     | Monatlich 1 heft zu 7—8 Bog. in ff. 8°. I. Banb<br>⊗. 1—328; II ⊗. 1—330; III. ⊗. 1—329;<br>IV. ⊗. 1—324.                                                                                                                                                    |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 36 | 36  | Allgemeine Mufterzeitung für weibliche Ar-<br>beiten. Angeblich feit 1844, monatlich zweimal.<br>Rur bei Windler S. 17.                                                                                                                                      |
| 37 | 37 | 37  | Oesterr. medicinische Wochenschrift als Ergänzungsblatt der medicinischen Jahrbücher des k. k. österr. Staates. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Edl. v. Well k. k. wirkl n. ö. Reg. R. etc. Wien Braumülleru. Seidel. Ge-                                      |
|    |    |     | druckt bei J. P. Sollinger; wochentlich 2 Bog. in fl. 4° N. 1 - 53 (30. Decbr.).                                                                                                                                                                             |
| 38 | 38 | 38  | Oesterr. Zeitschrift für Homöopathie. Heraus-<br>gegeben von Dr. W. Fleischmann, Dr. Clemens<br>Hampe, Dr. Ph. Ant. Watzke und Dr. Franz<br>Wurmb etc. etc. Redacteur: Dr. Watzke.<br>Cur enim potius aliquis Hippocrati credat<br>quam Habnemanno.          |
|    |    |     | Braumüller u. Seidel. Gedruckt bei A. Strauss<br>sel. Witwe et Sommer; 8° IV. Bb. 1. u. 2. Seft<br>©. 1—463.<br>Das 3. Seft beffelben Bbs. ©. 464—669<br>trägt die Jahresjahl 1849.                                                                          |
| 39 | 39 | 39  | Berhandlungen ber k. k. Landwirthschafts-<br>Gesellschaft in Wien, und Aufsätze vermischten<br>ölonomischen Inhaltes. Im Berlage ber Gesellschaft. 8°. Zwepte Folge V. Bb. 1. Hr. VI u. 158 S.<br>Das 2. heft besselben Bbs. fiel schon<br>in bas Jahr 1849, |
|    |    |     | 25. Januar.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 |    | 141 | "Il Poligrafo Austriaco" geht mit Rr. 11 ein.                                                                                                                                                                                                                |
|    | -  |     | 29. Januar.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41 |    | 2 1 | "Desterr. Beobachter". Nr. 29. K. f. Hof-Buch-<br>bruderei bes L. Sommer (vormals Strauß).                                                                                                                                                                   |
| 42 |    | 41  | "Wanberer" Rr. 25 bto.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43 |    | 51  | "Defterr. Morgenblatt" Dr. 13 bto.                                                                                                                                                                                                                           |
| 44 |    | 101 | "Defterr. Blater f. Literatur" ac. Rr. 25 bto.                                                                                                                                                                                                               |
| 45 | Ï  | 151 | "Bien. Allgem. Damenzeitung" Rr. 17 bto.                                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |     | 12. Şebruar.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46 |    | 31  | Der Serold ber Ankundigungen für Literatur und Runft, Mufit und Theater. Beil. 3. allg.                                                                                                                                                                      |

|    |    |     | Theaterzeitung. Wochentlich 1 bis 2mal $\frac{1}{2}$ Bog. gr. $4^{\circ}$ Rr. $1$ , $2\binom{1}{2}$ , $3\binom{1}{2}$ , $4\binom{1}{3}$ , $5\binom{1}{4}$ . $2\binom{1}{4}$ . $2\binom{1}{3}$ , $3\binom{1}{4}$ . |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     | 29. Februar.                                                                                                                                                                                                      |
| 47 |    | 161 | "Fremden-Blatt" Nr. 60: Schnellpreffendrud v. Ebl. v. Schmidbauer u. Holzwarth.                                                                                                                                   |
|    |    |     | . 6. Marz.                                                                                                                                                                                                        |
| 48 |    | 111 | "Die Gegenwart" Rr. 53: Schnellpreffenbrud von Eblen v. Schmidbauer und holzwarth.                                                                                                                                |
|    |    |     | 11. März.                                                                                                                                                                                                         |
| 49 |    | 11² | "Die Gegenwart" Rr. 58: Drud und Berlag von Ebl. v. Schmibbaner u. holzwarth.                                                                                                                                     |
|    |    |     | Mach 15. Marz.                                                                                                                                                                                                    |
| 50 |    | 121 | "Der schwarze Domino" Rr. 12 erscheint mit bem Beisate: "Politisch-literarisches Journal". Berantw.<br>Rebacteur: Julius Sciblit. Dienstag und<br>Samftag 1/2 Bog.                                                |
|    |    |     | 16. Mārz.                                                                                                                                                                                                         |
| 51 |    | 61  | Der "Sumorift" Dr. 65 erscheint mit bem Beisat: "(Cenfurfreies Blatt)".                                                                                                                                           |
| 52 |    | 16² | "Frembenblatt" Rr. 76: Ausgab-Locale Bollzeile<br>Rr. 774, ber f. f. Briefpoft gegenüber.                                                                                                                         |
|    |    |     | 18. Zarj.                                                                                                                                                                                                         |
| 53 |    | 81  | "Defterr. pabag. Bochenblatt" Rr. 23: Getaus-<br>geber und Rebacteur: Joseph Raifer.                                                                                                                              |
|    |    |     | 19. Znarz.                                                                                                                                                                                                        |
| 54 |    | 11  | "Biener Zeitung" Nr. 79: Berantwortliche Rebaction: Dr. Morig Depfeler — Dr. Morig v. Stubenrauch.                                                                                                                |
| 55 |    | 171 | "Biener Sonntagsblätter" Rr. 12: "(Rr. 1 ber neuen Folge)".                                                                                                                                                       |
| 56 | 40 | 40  | Satan (Rebactenr ?) Dr. Bongrat. Berlag bet                                                                                                                                                                       |

Rarl Baas'ichen Buchhandlung, Gingerftrage Rr. 878. Gebrudt bei Rarl lleberreuter. 1/2 Bog. in 4°. I. Erfchien, f. v. m. b, nur noch eine Dr. II ohne Datum. 20. Mars. 57 41 Die Conftitution. Tagblatt für conftitutionelles Bolteleben und Belchrung. Berantw. Rebacteur : 2. Safner. Dlotto: Freiheit und Arbeit. Berlage. Buchhandlung von 3. Benebift. Gebrudt bei Frang Col. v. Schmibt und 3. 3. Bufch. Täglich 1/2 - 2 Bogen in 8°. Nr. 1-178 (25. October). 21. 2Mars. 58 12 Bur "Deft. Raif. priv. Biener-Beitung" erfcheint von Dr. 81 an; Abend : Blatt. Defterr. Raiferl. privil. Biener-Beitung. Abenblich 1 Bog. in gr. Fol. Nr. 81-91 (31. März). 23. 2Marz. 59 411 "Die Constitution" Dr. 3: Gebrudt bei Frang Eblen von Schmibt. 24. 28ars. 60 181 "Wiener Beitschrift" 2c. Rr. 60: Gigenthilmer und Rebacteur: 3. August Bachmann. "Wiener Bufchauer" Rr. 47: Berantwortlicher 61 191 Rebacteur und Eigenthümer: 3. G. Ebereberg. Drud von C. Ueberreuter. 25. 2Narz. 62 42 Das Panier bes Fortidrittes. Rebigirt von 42 Dr. 3. Wilbner-Maithftein. Drud und Berlag ber t. t. Sof. Buchbruderei bes 2. Commer (vormale Straug). Mitwoch und Camftag 1 Bog. in 40. Mr. 1-24 (24. Juni). 27. Marg. 63 Biener Abendzeitung. Tagliches Ergangungs-

blatt ber "Sonntageblätter", Schnellpregbrud

|    |    |     | von Jos. Stöcholzer von hirschselb. Bapier<br>von Lorenz Söhne und Eichmann. Abenblich<br>1/4 Bog. (Format basselbe wie "Sonntags-<br>blätter") Nr. 1—173 (24. October).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 |    | 201 | "Komische Briefe bes Dansjörgel" :c. erscheinen<br>mit heft 7 unter bem Citel: "Hans: Jörgel.<br>Boltsschrift im Wiener Dialette. Motto: Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 65 | 43 | 43  | man jeht sagen barf — bie Bahrheit". Conftitutioneller Courier für die Wiener Borstadtgemeinden. Bochenblatt als Organ sir Gemeindeangelegenheiten, das Interessantes, Wesentlichse und Gemeinnstigisse der Borstadtgemeinden und für alles, was zur Bolsbauflärung und Belebrung in der neuen Lebensepoche beiträgt. Berantw. Redacteur: Johann Karl. Berlagshandlung: Leopold Grundischerverlag. Gebruck bei Leopold Grund. Alle Samstage wenigstens 1/2 Bog. in st. 4° Rr. 1—7 (13. Mai). |
| 1  |    |     | 28. Mārz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 66 | 44 | 44  | Der Bolksfreund. Zeitschrift für Auftfärung nub Erheiterung bes Bolkes. Motto: Alles burch bas Bolk, für bas Bolk. Berautwortlicher Rebacteur: Joseph Rank. Berlagshanblung von Jasper, hügel ot Mauz herrengasse Nr. 251. R. f. hosbuchdruckerei von L. Sommer (vormals Strauß). Dienstag, Donnerstag und Samstag 1/2 Bog. in fl. 4° Nr. 1—144 (19. October).                                                                                                                               |
|    |    |     | 29. März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67 | •  | 62  | "Der Humorift" erscheint Rr. 76 mit bem Beisab:<br>"Ein Bolfsblatt für alle Interessen bes Rechts<br>und bes Lichts, für Leben und Knust, für Erns,<br>Scherz und Satyre, nebst bilblichen und satyri-<br>schen Beilagen, unter bem Titel: Karritatur<br>Album (Censurfreies Blatt)". Berantwortlicher                                                                                                                                                                                       |
| 68 |    | 16³ | Eigenthümer und Rebacteur M. G. Saphir. "Fremben Blatt" Nr. 88 Schnellpregbrud von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69 | 45 | 45  | 30f. Stöcholzer v. hirfcfelb. Das junge Defterreich. National - politische Organ ber Biener Hochschule. Motto: Freiheit bes Geiftes und beutsche Einheit. Berantwortlicher Rebacteur; L. Edart. Berlag Schaum-                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| +        |    |        | burg et Comp. Wochentlich zweimal, Mitwoch<br>und Samftag, 1 Bogen in 8° Nr. 1—20<br>(16. Mai).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    |        | 30. Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70       |    | 152    | "Biener Allgemeine Damenzeitung" geht mit Rr. 52 ein; ftatt berfelben mit 1. April: "Der öfter- reichliche Rationalgarbift".                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71       | 46 | 46     | Der Freimüthige. Zeitschrift für Denter und Lacher. Erster Sahrgang. Berautworts. Redacteur: Mahler. Schnellpressendt von Jos. Stöcholger von hirschselb. Täglich 1/2 (1) Bogen in 4°. Rr. 1—172 (25. October).                                                                                                                                                        |
|          |    |        | 31. Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72       |    | 13     | Lette Nr. 91 bes "Abend-Blatt. Deftr. Raif. priv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 73       |    | 22     | Biener-Zeitung".<br>"Desterreichischer Beobachter" Rr. 91 — Rene Folge<br>Rr. 1 erscheint als: Desterreichische Zeitung.<br>Saupt-Rebacteur: Ernft von Schwarzer. (Bom<br>25. Juni an mit bem Beisaty: Minoriten-Plat                                                                                                                                                  |
|          |    |        | Nr. 41.) Herausgeber: L. Sonuner. Täglich<br>1 Bog. in 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |    |        | Gegen Ende Marj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74<br>75 | 47 | 12° 47 | "Der schwarze Domino" geht mit Rr. 13 ein. Der politische Kellner im neuen Gasthause zum freien Manu, wo man allerhand Geistiges und überhaupt wahren Heurigen zu ben billigsten Preisen befommt. Gebruckt bei Leopold Grund, am Hundsthurm, Rr. 1; Berlag: Stadt, Stephansplat, Zwettelhof. Zeben Samstag 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—5.  S. b. m. b. nicht mehr erschienen. |
|          |    |        | 1. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 76       | 48 | 48     | Conflitutionelle Donauzeitung. haupt-Rebacteur: Dr. C. F. hod. Mit-Rebacteure: Dr. C. E. Schindler und Sigm. Engländer. Berleger: Ignaz Maug. Schnellpreffendend von Carl lleberreuter. Täglich 1 Bog. in 4° Nr. 1—94 (6. Juli).                                                                                                                                       |

| 77 | 49 | 49 | Der öfterreichische Rationalgardist und con- stitutionelle Staatsbürger. Blätter für bas Bolt und ans dem Bolte, und Organ sür die<br>Angelegenheiten der Nationalgarde. Heransgeber<br>und Redacteur Dr. hermann Mehnert. K. t.<br>Hof-Buchdruckerei des L. Sommer (vormals<br>Strans). Moutag, Mitwoch und Sonnabend<br>1/2 Bog. in 4° Nr. 1—38 (28. Juni). |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | 50 | 50 | Befpertina. Schönwissenschaftlich-artifisches Zeitblatt. Rebacteur und Eigenthümer Dr. Joh. Bapt. Roussean. Drud von Franz Ebl. v. Schmib. Täglich 1/2 Bog. in fl. 4 Nr. 1.  S. v. m. b. nichts weiter erschienen.                                                                                                                                            |
| 79 | 51 | 51 | Desterreichische constitutionelle deutsche Zeitung, ein Blatt für Politit, Kunst und Wissenschaft aller Bölter, mit besonderer Bezugnahme auf die socialen Berhältnisse der Inten. Berantwortlicher Herandsgeber Dr. Heinrich göw. Gebruckt bei Franz Edt. v. Schmid. 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—107 (13. Angust).                                                  |
| 80 | 52 | 52 | Desterreichs Parole. Schuh für Wahrheit, Recht<br>und gegen Prefifrechbeit. Redacteur: 3. P. Lyfer.<br>Berleger: Bl. Höfel (Stadt, Stephansplat Nr. 879<br>im dentschen Haufe). Wochentlich zweimal, Dienstag<br>und Samstag 1/2 Bog. in 8° Nr. 1—9 (29. April).                                                                                              |
| 81 | 53 | 53 | Charivari für Desterreichs freie Böller. Redacteur R. Richter. Erscheint wöchentlich in Commission bei Lechner, Wollzeile. Druck von A. Pichler's Witwe. 1/2 Bog. in 4° Nr. 1.  S. v. m. b. nichts weiter erschienen.                                                                                                                                         |
| 82 | 54 | 54 | Der freie Biener. Wochenschrift für Scherz und Ernft, Rovelle und Erzählung, Ironie und Satpre, Kunft und Literatur, Politik und Bolks-Interessen. Berantw. Rebacteur Alexander Medis. Drud von A. Bichler's Bitwe. Montag und Freitag 1/2 bis 1 Bog. in 4° Rr. 1—38 (9. Angust).                                                                             |
| 83 |    | 14 | "Cest. Kais. Wiener-Zeitung" erscheint von Nr. 92<br>wieber ohne "Abend-Blatt" bafür aber eine selb-<br>ständige: "Abend: Beilage zur Wiener: Zei-<br>tung". Abenblich 1/2 Bog. gr. 4° Nr. 1—243<br>(30. December).                                                                                                                                           |
| 84 |    | 32 | "Allgemeine Theaterzeitung" Nr. 79: "Censurfreies<br>Organ für alle Erscheinungen bes Tages, im<br>Leben, im Fortschritte ber Zeit, in Kunst und                                                                                                                                                                                                              |

|    |     |                | Biffenschaft, in ber Literatur, im Bereiche ber Intelligenz, ber Jubuftrie, bes haubels u. f. m."                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 |     | 6 <sup>3</sup> | "Der Sumorift. Gin Bolleblatt". Rr. 79 (obne ben weitern langen Beijat: "für alle Intereffen" 2c. ;                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |     |                | f. oben 29. März).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86 |     | 181            | "Biener Zeitschrift" erscheint von Nr. 67 mit bem<br>Beisatz: "Für Recht, Wahrheit, Borschritt, Knuft,<br>Literatur, Theater, Nobe und geselliges Leben".<br>Berantwortlicher Eigenthümer und Rebacteur                                                                                                                                     |
|    |     | -              | 3. August Bachmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 87 |     | 451            | "Das junge Desterreich" ohne Angabe von Redac-<br>teur und Berlag.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 88 | 55* | 55             | <b>Bauern-Zeitung.</b> Ein politisches Lottsblatt. Ausgeblich wochentlich zweimal.<br>Rur bei Winckler S. 17.                                                                                                                                                                                                                               |
|    |     |                | 2. Aprif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 89 |     | 23             | "Desterreichische Zeitung" Rr. 93 — R. F. Nr. 3<br>erscheint täglich 1/2 Bogen Morgenblatt, 1/2 Bog.—<br>Abendblatt in 4°.                                                                                                                                                                                                                  |
|    |     |                | 3. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90 |     | 64             | "Der humorist" Rr. 80; Eigenthümer und ber-<br>antwortlicher Rebacteur M. G. Saphir.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İ  |     |                | Aufangs April im allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91 |     | 351            | "Defterr. Milit. Zeitschrift" 5 heft: Herausgegeben von einem Bereine von Offizieren. (Motto:) Freifinnig, wahr und belebrend. Berantwortliche Redacteure: Bannasch, Oberst. heller, Oberstlieutenant.                                                                                                                                      |
| 92 | 56  | 56             | Das große freie Desterreich. Sin Boltsblatt zur Belehrung und unpartheilichen Mittheilung aller politischen Begebenheiten im In- und Ausland. Berantwortlicher Redacteur: Anton Ziegler. Schnellpressend von 30s. Ked et Sohn. Bochentlich 1 Lieferung bestehend aus 1 Druckbogen in 4 Textblätter getheilt, gr. 8° 1. Lieferung (Nr. 1—4). |
|    |     | -              | 4. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 93 |     | 51 1           | "Defterr. conft. beutsche Zeitung" von Nr. 2 mit Beglaffung bes Beisabes "mit besonberer Bezug-<br>nahme auf bie socialen Berhaltniffe ber Inben."                                                                                                                                                                                          |

| 94  | 57 | 57              | Defterreichifches Central: Organ für Gla<br>benefreiheit, Cultus, Gefchichte und Liter                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                 | tur der Juden. Unter Mitwirfung mehrer Gelehrten und Bolfsfreunde, redigirt von Ffide Busch und Dr. M. Letteris. A.t. hof. Buchdrucker bes L. Sommer (vormals Strauß). Wochentii jeden Freitag 1—2 Bogen, gr. 8° Nr. 1—4 (25. October).                                                              |
| 95  | 58 | -               | Die neue Beit. Berautwortliche Rebacteure D<br>Siegfried Becher, Inlius Seiblit. R. f. Hol-<br>Buchbruderei bes ? Sommer (vormals Strauf<br>Dienstag, Donnerstag und Samstag 1 Bog. Fo<br>Rr. 1—189 (31. December).                                                                                  |
|     |    |                 | 5. Aprif.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 96  | 59 | 59              | Opposition für Bolf und Recht. Berantwort licher herausgeber und Berleger 3 N. Nitschner Gebruckt bei 3. N. Friedrich, Josephstadt, Lang gasse Nr. 58, heinahe" täglich 1/2 Bog. in fl. 4                                                                                                            |
| 97  | 60 | 60              | Lieferung 1—24 (17. Mai). Diefes Blatt barf nicht theurer als für einer Kreuzer Wiener Röhrung verkauft werben! Un meine Brüder Arbeiter. Leopold Schick Rationalgarbift, 3. Comp. Schottenviertel. Ver lagshandlung bes Franz Ebl. v. Schmid, Seiten flättengasse Rr. 495. 1/4, Bog. in 8° Rr. 1, 2 |
|     |    |                 | 6. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 98  |    | 59 <sup>1</sup> | "Opposition f. Bolf n. Recht" 2. Liefernug: Berlag<br>von Schaumburg et Comp. Berantwortlicher<br>Heransgeber 3. R. Ritschner.                                                                                                                                                                       |
|     |    |                 | Mach 6. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99  |    | 601             | "An meine Brüber Arbeiter" Rr. 2: "Das Bfatt toftet einen Kreuzer Conv. Dl.: Brüder Arbeiter! Sabt Acht!"  Nichts weiter erschienen.                                                                                                                                                                 |
|     |    |                 | 8. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100 | 61 | 61              | Satan. Bon Anguft Silberstein. Frage: Barum find Sie belletristisch? Antwort: Beil ich politisch bin! Drud und Berlag von L. Sommer, f. f. hofbuchbruder (vormals Strauß), Doro-                                                                                                                     |
|     |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |    |     | theergaffe Rr. 1108. Bochentlich 1 Bog. M. 4° (mit Illuftrationen) Rr. 1-4 (Mai).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |     | 11. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101 | 62 | 62  | Der neue Hansmichel. Flugschrift zur Belehrung<br>und Unterhaltung für Reich und Arm. Motto:<br>Liebe und Freiheit. Unter einstweiliger Mit-<br>wirkung von: Geift, Gemilth und Berstand.<br>Redigirt von G. Uffenheimer. A. Dorfmeister's<br>Buchbruckerei. Erscheint in zwauglosen Liese-<br>rungen 1/2 Bog. in 8° 1. Lieserung.<br>Nichts weiter erschienen s. v. m. b. |
| 102 |    | 18³ | "Biener Zeitschrift" Rr. 74: "Für Recht, Bahrbeit, Fortschritt" 2c. Eigenthumer und verantwortlicher Rebacteur J. August Bachmann.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 103 |    | 461 | "Der Freimflitige" Nr. 9: "Filr Politit, Tages-<br>ereignisse und Satire". Berantw. Rebacteur<br>Mahler. Rebacteur bes politischen Theiles<br>Tuvora.                                                                                                                                                                                                                      |
| 104 |    | 521 | "Humoriftifches Unterhaltungeblatt als unent-<br>gestliche Beilage gu Defterreichs Parole" Dr. 1.<br>Richts weiter erschienen.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 105 | 63 | 63  | Beiner Schulzeitung. Ein wissenschaftliches Beitblatt gur Förberung ber öffentlichen und Privat-Erziehung und durch fie ber Eivilifation. Motto: "Borwarts". Berantwortlicher Redacteur: Franz Taber Lang. Gebrucht und im Berlage bei Leopold Grund, am Stephansplatze im Zwettelhose. Bochentlich einmal 1 Bogen in 4° Rr. 1-40 und 1-11 (25. October).                  |
|     |    |     | 12. Aprif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 106 |    | 173 | "Sonntagsblätter" und "Abendzeitung" Rr. 15<br>Bapier aus ber Imfter Kabrik.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107 |    | 452 | "Das junge Defterreich" Rr. 5. Rebacteur Lub-<br>mig Edarbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |    |     | 13. Aprif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 108 |    | 24  | Desterreichische Zeitung Rr. 104 — Reue Folge<br>Rr. 14 erscheint als: Allgemeine Dester-<br>reichische Zeitung. Täglich 1 Bog. Fol. mit                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109 |    | 25  | Abend : Beilage jur Allgemeinen Defter-<br>reichifchen Beitung. Abenblich 1-2 Blatt<br>in fl. 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 110 |    | 59² | "Opposition f. Bolf unb Recht" 8. Liefg.: Bet<br>antwortlicher Redacteur J. N. Nitschner.<br>Obgleich später manchmal "Herausgeber<br>statt "Redacteur".                                                                                                                                    |
|-----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |     | 14. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111 |    | 513 | "Defter conft. beutsche Zeitung" Nr. 4 erschein<br>als: Defterreichisch beutsche Zeitung. Bei<br>blatt zur Prefiburger Zeitung. Gebruckt be<br>U. Klopf son. und A. Curich, Wollzeile Nr. 78.<br>Montag, Mitwoch und Freitag.                                                               |
|     |    |     | 15. Aprif.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112 | 64 | 64  | Die Bolfstribune. Berausgegeben von 2B. Meffen-<br>haufer.                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |    |     | Das Pamphlet ehrt die Tugend, brand-<br>markt das Laster, straft die Tyrannen,<br>preiset den Ruhm, Batersand und<br>Freiheit.<br>Bersag von Tendser et Comp. Zwangsoseheite<br>in fl. 8° Nr. II ? Apris, 111 22. Apris, 1V<br>5. Mai.                                                      |
|     |    |     | Am die Mitte April.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113 | 65 | 65  | Beitgemäße Bollsschrift Conftitutionelle Frei- heits-Naketen. Motto: Es lebe ber Kaiser! — Das Bolk! Das Recht! — Der Fortschritt! Die Bahrheit! Herausgeber: Baul Löwe, Alterchenselb Rr. 5. Gebruckt bei Franz Eblen von Schnib. 1/2 Bogen 4° Rr. 1. Nichts weiter erschienen s. v. m. b. |
|     |    |     | 15. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114 |    | 20° | "Sans-Börgel" ericheint mit heft 8 unter bem<br>Titel:                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115 |    | 462 | Der eonstitutionelle Hand: Jörgel 2c. "Der Freimuthige" Nr. 13 mit bem Motto: "Freibeit, Gleichheit, Brüberlichkeit".                                                                                                                                                                       |
| 116 | 66 | 66  | Biener Kirchenzeitung für Glauben, Wissen,<br>Freiheit und Gesetz in der katholischen Kirck.<br>Haupt-Redacteur Dr. Sebastian Brunner, Mit-<br>glied der Wiener Universität. Berlag von Mayer<br>et Comp. (Singerstraße, deutsche Haus). Drud                                               |

| 117 | 67   | 67  | von A. Bichler's Witwe. Bochentlich breimal Dienstag, Donnerstag und Samstag 1/2 Bogen 4°; Rr. 1-118 (30. December).  Der öfterreichische Landbote. Baterländische Bolfszeitung. Bahlspruch: Recht und Geset, Dessentlichteit, Freiheit und Ordnung. Haupt-Redacteur und Heransgeber Bilhelm Ehrlich. Mit-Redacteur: L. v. Alvensseben. Druck von A. Pichler's Bitwe. Bochentlich viermal Montag, Mitwoch, Donnerstag und Samstag. 1/2 Bog. in kl. 4° Rr. 1-51 (15. Jusi). |
|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |     | Nach 15. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118 | . 68 | 68  | Der reisende Teufel. Flugschrift für Boltsbe- lehrung (von Nr. 2 mit bem Beisat: "iber Beitfragen"). Gebrucht bei 3. N. Fribrich in ber Josephstabt Langegasse Nr. 55. Erscheint an jeben Samstag ½ Bogen 8° Nr. 1—5. Die setzte Nr. enthält eine "Einsabung zur Pränumeration" vom 1. Juni. Berantw. Rebacteur und Heraus- geber J. Sammer. S. v. m. b. ist aber nichts weiter erschienen.                                                                                |
|     |      |     | 16. Aprif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 119 |      | 481 | "Constitutionelle Donauzeitung" Rr. 16: Mit-<br>Redacteur Schinbler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |     | 17. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 120 |      | 482 | "Constitutionelle Donanzeitung" Rr. 17: Mit-<br>Rebacteure Schinbler und Dr. J. R. Schiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      |     | 19. Aprif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121 |      | 51³ | "Defterr. beutsche Zeitung" Rr. 7: Rebacteur S. Rern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |      |     | 20. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 122 |      | 203 | "Der constitutionelle Sans-Jörgel" ericeint vom Seft 9 an alle Donnerstage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      |     | 22. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 123 | 9    | 69  | Commercieller Bolferbund. Zeitschrift für Po-<br>litit, Inbustrie, Sanbel und Arbeit. Berantw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            |    |            | Rebacteur J. Sandrini. Gebrudt bei Ferdinand<br>Ullrich. Bochentlich zweimal 1/2 Bogen gr. 8'<br>Rr. 1—9 (24. Mai').                                                                                                                            |
|------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124        |    | 453        | "Das junge Desterreich" Nr. 8. Biermal wochent-<br>lich, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag,<br>'/2 Bogen in 8°. Bersag: Schaumburg und<br>Comp. Stabt, Bollzeise 775.                                                                     |
| 125        |    | 571        | "Desterr. Central-Organ für Juden" Rr. 4:<br>11. M. m. G. und B. redigirt und heraus-<br>gegeben von Isibor Busch.                                                                                                                              |
|            |    |            | 24. April.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 126        |    | 26         | "Abend-Beilage gur: Allg. Deft. Btg." Rr. 114 —<br>R. F. Rr. 24 ericheint als: Abend:Beilage.<br>Allgemeine Defterreichische Zeitung. Abend-<br>lich 1/2—1 Bogen Fol.                                                                           |
|            |    |            | 28. April.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127        |    | 541        | "Der freie Biener" Rr. 9: Gebruckt bei Frang<br>Ebleu von Schmib.                                                                                                                                                                               |
|            |    |            | 29. April.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 128        | 70 | 70         | Raifer Joseph und fein Freund, ber Dichter<br>Blumauer in Wien. Flugschrift von A. Much.<br>Gebruckt bei Ebl. v. Schmibbauer und Holz-                                                                                                          |
|            |    |            | warth. Erscheint jeden Samstag in der Wenebitt'schen Buchbandsung, Lobsovic-Platz. luter bem Wotto: "Beder hat seine Meinung! Mit welcher seid ihr einverstanden?" Joseph II. Blumauer. 1/2 Bogen 8° Nr. 1 — N. K. Nr. 58 (21. October).        |
| 129        |    | 113        | bilt'ichen Buchbaublung, Lobkovic-Plat. Unter<br>bem Motto: "Zeber hat seine Meinung! Mit<br>welcher seib ihr einverstanben?" Joseph II.<br>Blumaner. ½ Bogen 8° Nr. 1 — N. F. Nr. 58<br>(21. October).<br>"Die Gegenwart" hört mit Nr. 99 auf. |
| 129<br>130 |    | 11³<br>43¹ | bift'ichen Buchhandlung, Lobkovic-Plat. Unter bem Motto: "Zeber hat seine Meinung! Mit welcher seib ihr einverstanden?" Joseph II. Blumaner. ½ Bogen 8° Nr. 1 — N. F. Nr. 58 (21. October).                                                     |

|        |           |         | Gegen Ende April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132    | 71        | 71      | Rritischer Sprechsaal für die haubtfragen der Desterreichischen Politit. Herausgegeben von Dr. hermann Jellinet. Berlagsbuchhandlung des Leop. Sommer (vormals Strauß). Zwang-lose hefte in 8°, 1, 11, 111.  Das erste hest enthält einen Aussahlerischen am Oftermontag des Jahres 1848." Oftermontag siel auf den 24. April. |
|        |           |         | April im allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133    |           | 271     | "Defter. 3ft. f. Pharmacie" Rr. 8 gebrudt bei Carl Ueberrenter.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 134    | •         | 281     | Die "Ephemeriben", Beil. 3. Allg. Bangeitung geben mit Rr. 13 II. Bb. ein.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |           |         | 1. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 135    |           | 33      | Allgemeine Theaterzeitung. Rr. 104: "Central-<br>Organ für alle Erfcheinungen bes Tages" :c.<br>(fiebe 1. April).                                                                                                                                                                                                              |
| 136    | 9         | 511     | "Desterr. beutsche Zeitung" Rr. 12 (ohne: "Beiblatt zur Presburger Zeitung"). Derausgeber Dr D. Low. Rebacteur: D. Kern. Druck von Ebl. v. Schmibbauer und Holzwarth. Täglich 1/4—1 Bog. in 4°, zeitweise mit außerord. Beilage.                                                                                               |
| 137    |           | 59³     | "Opposition f. Bolt u. Recht" 13. Liefg.: Berantwortlicher Redacteur J. F. Reinisch.                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |           |         | Anfangs Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 138    |           | 611     | "Satan" von Silberstein geht mit Rr. 4 ein                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |           |         | 2. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 139    | 72        | 72      | Wiener Schnellpoft. Zeitschrift für politische Bilbung bes Boltes. Berleger Carl Haas. Rebacteur: J. C. Schall. Gebruckt bei Carl Ueberreuter. Täglich 1/4 Bog. in gr. 8° Nr. 1 bis 60 und Nr. 1—41 (10. August).                                                                                                              |
| 140    | 73        | 73      | Die Rational-Fahne für Freiheit und Bahr:<br>heit. Berantwortlicher Berausgeber: B. Lowe.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Selfer | t, Wiener | Journal | init 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |    |      | Gebruckt bei Ferbinand Ulrich. Zweimal in<br>ber Woche 1/2 Bog. in 8° Nr. 1.<br>S. v. m. b. nichts weiter erschienen.                                                                                                                                                                                  |
|-----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |      | 3. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141 | 74 | 74   | Der Unpartheiische. Motto: Arbeit und Recht.<br>Berantwortlicher Rebacteur und Eigenthümer:<br>Franz Raffelsperger. Gebruckt in ber typo-<br>geogr. Kunst-Anstalt, Leopoldstadt, Herrengasse<br>Rr. 237. Bochentlich zweimal, Mitwoch und<br>Samstag 1/4 ober 1/2 Bog. in 8° Nr. 1—70<br>(5. October), |
| 142 |    | 412  | "Die Constitution" von Rr. 37 an: 1 Bog. in 4.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 143 | 75 | 75   | Desterreichischer Land-Bothe. Haus und Wirth- schafts-Zeitung für ben Landmann, herausgegeben und redigirt von F. G. Rietsch. Gebruckt bei Carl Ueberreuter. Wochentlich zweimal 1/2 Bog. in 4° Nr. 1—10 (3. Juni).                                                                                    |
|     |    |      | 4. 281ai.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |    | **** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144 |    | 594  | "Opposition f. Boll n. Recht". 17. Schnell-<br>prefibrud von Jos. Stödholzer v. Sirichfelb.                                                                                                                                                                                                            |
|     |    |      | 6. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145 |    | 701  | "Raifer Joseph und fein Freund Blumauer in Bien". Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |    |      | 8. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 146 |    | 42   | "Banberer" Rr. 110. Rebacteur: Ferbinand<br>Sepfrieb.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |    |      | 10. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 147 | `  | 251  | "R. B. landw. Wochenblatt" erscheint wochentlich                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 148 |    | 41   | "Banberer" Rr. 112. Berleger : Leopolb Sommer.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 149 | 76 | 76   | Gerad' aus! Politisches Abenbliatt für's Bolt.<br>Redacteur: Frit. Berantwortlicher Herausgeber<br>und Berleger: Rubolf Lechner. Drud von A.<br>Bento. Täglich 1/, Bog. in 8° Nr. 1—139,<br>beziehungsweise 141 (26. October).                                                                         |
|     |    |      | 13. <b>Z</b> Nai.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150 |    | 432  | "Constitutioneller Courier" geht mit Rr. 7 ein.                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 151 |    | 702     | "Raifer Joseph und Dichter Blumaner in Bien". Rr. 3. Berlag von A. Benebift.                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |         | 14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 152 |    | 761     | Sudfaften. Politisches Wochenblatt fürs Bolt. Rebacteur: Max. Berantwortlicher Herausgeber und Berleger: R. Lechner. Gebruckt bei Ebl. v. Schmibbaner und Holzwarth. Jeben Sonntag 1/4 Bog. in 8° Rr. 1—12.                                                                                             |
|     |    |         | . 15. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| '53 | 77 | 77      | Biener Rational-Garde-Centralblatt von 3.<br>B. Körner, verantwortlicher Redacteur. Gebruckt<br>bei A. Bichler's Witwe. Täglich 1/2 Bog. in<br>fl. 4° Rr. 1.                                                                                                                                            |
| 154 | 78 | 78      | S. v. m. b. nicht mehr erschienen. Der Mann bes Bolles. Ein Blatt ber Reform, Opposition und Tagesneuigkeiten. "Bahr und unerschroden". Berantwortlicher Redacteur und herausgeber: Theodor Scheibe. Gebruckt bei Joh. N. Friedrich. Dienst. n. Samst. 1/2 Bog. in M. 4° Rr. 1—5 (30. Mai).             |
|     |    |         | 16. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 155 |    | 451 463 | "Das junge Desterreich" geht mit Rr. 20 ein. Abschied an meine Leser! Da ich bie Mit- rebaction bes "Freimilthigen" über- nommen habe, scheide ich von bem<br>Bublicum bieser Blätter, und wünsche<br>ben Freunden meiner de utsche und<br>entschenen Richtung im freund- lichen Angebenken zu bleiben. |
| 156 |    | 761     | "Gerab' aus!" Ar. 5. Expedition bes Gerab' aus (Nr.6 v. 17. "Expedition bes wandernden Bureau") in Lechner's Universitäts-Buchgandlung Wollzeile, Ede ber Strobelgaffe Nr. 864.                                                                                                                         |
|     |    |         | 17. <b>Mai.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 157 |    | 595     | "Opposition f. Bolfund Recht" bort mit ber 24. Liefg. auf.                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |    |                                    | 20. Mai.                                                                                                                                                                                    |
|------------|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158        |    | 464                                | "Der Freimüthige" Rr. 42: Berautwortlicher Re-<br>bacteur Dabler.                                                                                                                           |
| 159        |    | 671                                | "Der öfterreichische Lanbbote" Nr. 21 in etwas<br>größerem Format.                                                                                                                          |
| 160        |    | 69 '                               | "Commercieller Bolferbund" Rr. 8: Drud bon Blafins Gofel.                                                                                                                                   |
| 161        | 79 | 79                                 | Die freie Presse. Ein Boltsblatt. Berautwort-<br>licher Redacteur I. Neibl. Gebruckt bei J. B.<br>Wallishauser. Täglich 1/4 Bog. in 8° Nr. 1—31<br>(23. Juni).                              |
|            |    |                                    | 21. Mai.                                                                                                                                                                                    |
| 162        |    | 76³                                | "Der Gudfasten" Rr. 2: "Sonntagsblatt jum<br>Gerab' aus! Pol. Bochenblatt für's Boll". Ge-<br>bruckt bei Auton Bento.                                                                       |
|            |    |                                    | 22. Mai.                                                                                                                                                                                    |
| 163        |    | 413                                | "Die Constitution" Nr. 50: Berantw. Rebacteur<br>M. Grügner. Berlagsbuchhanblung Franz Ebl.<br>v. Schmidt.                                                                                  |
| 164        | 80 | 80                                 | Das Wiener allgemeine Arbeiter Blatt. Rebaction. M. Grützuer (Gritzuer), Rebactionsgehilfe: Fr. Sanber Gesell. Gebruckt bei Franz Eblen von Schmid. Täglich 1 Blatt in 4 Rr. 1-7 (2. Juni). |
|            |    |                                    | 23. <b>Mai.</b>                                                                                                                                                                             |
| 165        |    | 174                                | "Wiener Abendzeitung" Rr. 50: Berantwortlicher<br>Rebacteur: Dr. L. A. Frankl.                                                                                                              |
|            |    |                                    | 24. <b>2Nai</b> .                                                                                                                                                                           |
| 166<br>167 |    | 69 <sup>2</sup><br>70 <sup>3</sup> | "Commercieller Bölferbund" geht mit Rr. 9 ein.<br>"Kaiser Joseph. Sunstrirte Samstag-Fingschrift K.<br>(Wirb kunftig in vergrößertem Format und iffi-<br>strirt erscheinen)".               |
|            |    |                                    | 25. Mai.                                                                                                                                                                                    |
| 168        |    | 221                                | "Mig. muf. Anzeiger" ericeint mit 9tr. 21 unter bem Eitel: Gentral-Organ ber mufitalifden                                                                                                   |

|     |    |      | 3uftande Wiens. (Bormals: Mufil. Ang.)<br>Erfter Jahrgang.<br>S. v. m. b. nichts weiter erschienen.<br>Aach 26. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 169 | 81 | 81   | Biener Bolfe: und Land: Trompeter. Be- lehrung- und Unterhaltungs-Blatt für Gewerbs- leute und für die arbeitsame Bolfsclasse, als auch für Landseute und die Bewohner der Proding überhaupt. Motto: Wahrheit ist gut Ding! Berantwortlich Arthur. Gebruckt bei Joseph Ludwig, Josephstadt Florianigasse Nr. 52. Wochent- lich einmal ', Bog., in klein 4°. Nr. 1, 2.  S. b. m. b. nichts weiter erschienen. |
|     |    |      | 27. <b>M</b> ai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170 | 82 | 82   | Biener Tags-Posaune ober: Allgemeines Angeigeblatt als Central-Organ zur größimöglichen Bekanntmachung und schnellfen Beröffentlichung von Anzeigen und Kundmachungen aller Art, nebst einem Anhange für gescliges Bergnügen. Erscheint jeden Mitwoch und Samstag (1/2 Bogin 4°) und koftet 1 fr. C. M. Das Redactions. Locale bestünde in der Stadt, Dorotbeergasse                                         |
|     | 7  |      | Rr. 1108, in ber f. f. priv. Antunbigungs-<br>Auftalt. Rebigirt von 3. G. Bartich, Gebruckt<br>bei M. Lell, Leopolbstabt, Weintraubengasse<br>Rr. 505 Rr. 1—9 (24. Juni).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171 | 83 | 83   | Das Parlament, positisches Abendblatt, erscheint sechsmal die Woche. Berantwortlicher Redacteur: M. v. Bürkerth. Gedruckt bei Carl Ueberreuter.  1 Bl. in Oner-Fol. Nr. 1—3 (9. Juni).                                                                                                                                                                                                                       |
|     |    |      | 28. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 172 |    | 483  | "Constitutionelle Donanzeitung" Nr. 56 et 57 :<br>. Redacteure: Schindler, Schiner und F. M.<br>Malven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |    |      | 29. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 173 | J  | 15   | "Defterr. Raif, priv. Wiener Zeitung" erscheint mit Rr. 149 einsach als "Wiener Zeitung", und ohne Kaiserlichen Abler.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174 |    | 41 ' | "Die Conflitution" Dr. 56: Redacteur Dt. Grigner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 175 |    | 481 | Mit-Rebacteur L. Saud. Drud und Berlag<br>von Franz Ebl. von Schmidt.<br>"Constit. Donau-2tg." Nr. 58: Berantwortlicher<br>Derausgeber und Berleger: Ignaz Klang.                                                                                                                                                        |
|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |     | 30. <b>Z</b> Aai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 176 |    | 16  | "Biener Zeitung" erscheint mit Rr. 150 wieber als<br>"Defterr. Kais, privil. Wiener Zeitung" mit bem<br>faiserlichen Abler.                                                                                                                                                                                              |
| 177 |    | 415 | "Die Constitution" Rr. 57: Rebacteur L. Safuer.<br>Mit-Rebacteur M. Grigner. Gebruckt bei Frang<br>Eblen von Schmibt.                                                                                                                                                                                                    |
| 178 |    | 781 | "Der Mann bes Bolles" Dr. 5 ericheint mit bem Beisat: "an ber Barrifabe".                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179 |    | 801 | S. v m. b. nichts weiter erschienen.<br>"Das Wr. allg. Arb. Blatt" Rr. 6: Redaction:<br>L. Häfner, M. Grigner.                                                                                                                                                                                                           |
| 180 | 84 | 84  | Bölferbund, sociales Blatt mit besonberem hin-<br>blid auf Ungarn. Berlagsbuchhanblung: Jakober-<br>bof Nr. 796. Berantwortlicher Rebacteur: Joseph                                                                                                                                                                      |
|     |    |     | of Art. 196. Secantworthart Redacteur: Joseph Drosz Drud und Berlag von Franz Edsen von Schmid, Stabt Riemergasse in Jakoberhof Nr. 785. Die. Don. Sam. Abends 1—1 /2 Bog. in Fol. Nr. 1—27 (31. Juli).                                                                                                                  |
|     |    |     | Gegen Ende Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 181 | 85 | 85  | Biener Barritaben: Spaffe. Durchaus tren und wahr, gang aus bem Leben. Geschrieben von einem babei betheiligten Augenzeugen. "Auf Ghr, sin die ernsthafte Zeit, Gibt's noch all'weit viel g'spatige Leut."  Reftrop. Gebruckt bei M. Leu, Leopolbstadt, Weintraubengasse Rr. 505.  Nichts weiter erschienen s. v. in. b. |
|     |    |     | stujto tottet telepitien j. o. m. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |    |     | 31. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 152 |    | 416 | "Die Constitution" Nr. 58: Rebacteur: 2. Safner.<br>Mit-Rebacteure M. Gribner, L. Saud.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 183 |    | 515 | "Defterr, beutsche Zeitung" Rr. 38: herausgeber<br>und Eigenthilmer: Dr. h. Low. Berantwortlicher<br>Rebacteur: h. Kern, 1 Bog, in Kol.                                                                                                                                                                                  |
| 184 |    | 741 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      | - 1 |     | Mai im allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185* | 86* | 86* | Damen - Zeitung. Rebigirt von E. Bollrabe<br>und J. C. Böhm. Gebruckt bei Wallishauser.<br>Bochentlich breimal.                                                                                                                                                                  |
| 186* | 87* | 87* | Bon mir nicht gesehen. Politischer Spiegel für souveraine Bolks- augen. Gebruckt bei Dorfmeister. Wochentlich einmal. Bon mir nicht gesehen.                                                                                                                                     |
|      | 1   |     | 1. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 187  |     | 58¹ | "Die neue Zeit" ericeint von Dr. 26 täglich mit<br>bem Beifat: "Central. Drgan für Politif<br>Sanbel und Gewerbe".                                                                                                                                                               |
| 188  | 88  | 88  | Borwarts. Politisches Boltsblatt. Berantwort-<br>licher Rebacteur: Phil. Stern. Gebruckt bei<br>3. B. Wallishauser. Täglich 1/4 Bog. in 8°<br>Rr. 1—21 (23, Juni).                                                                                                               |
| 189  | 89  | 89  | Zeitung für die Wiener Rationalgarde, her-<br>ausgegeben vom Berwaltungsrathe berselben.<br>Berantwortsiches provis. Redactions-Comité:<br>Dr. Kludy, Dr. Netwald, Carl Scherzer. Aus<br>ber f. f. Staats-Druderei. Die. Don. Sam.<br>1/2 — 1 Bog. in 4° Nr. 1—64 (26. October). |
| 190  | 90  | 90  | Der reisende Teufel. Zeitschrift sur Boltsbe- lehrung über Boltsfragen. Berantwortlicher<br>Redacteur und Heransgeber: 3. Sammer.<br>Gebruckt bei 3. R. Kribrich. Die. Don. u. Samst. 1 Bog, in klein 4° Rr. 1—25 (14. Juli).                                                    |
| 191  | 91  | 91  | Der Unparthepische. Politisches Zeitblatt. Berantwortlicher Redacteur: Wathias Emanuel Löbenstein. Schnellpreßbruck von Joseph Stöckhölzer von Hirschielb. Täglich 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—66 (12. Angust).                                                                         |
|      |     |     | 2. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 192  | - 4 | 802 | "Das Br. allg. Arb. Blatt" hört mit Rr. 7 auf.<br>S. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                    |
|      |     |     | 3. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 193  |     | 701 | "Raifer Josef. Humoriftisch-politisches Zeitblatt".<br>Redigirt von A Much, Berlegt bei A. Benebift. Nr. 6. Rene Folge Nr. 1. Mitwoch u.                                                                                                                                         |

Samfig. in 80 (etwas größeres Format als

|     |    |     | früher).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194 |    | 751 | "Defterreichischer Landbothe" bort mit Rr. 10 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 195 | 92 | 92  | So. v. m. b. Biener Gaffen : Beitung. Bur Belehrung bes Bolles geschrieben von Terzty Redaction: Alfer-                                                                                                                                                                                                                |
| 196 | 93 | 93  | vorstadt Edhans ber Florianigasse Rr. 1. Gebruckt bei Franz Eblen von Schmid. Täglich 1/4 Bog. in kl. 4° Rr 1—130 (26. October). Bahrheit. Berleger: Leopold Grund. Berantw. Rebact: Rl. Rosenthal. Gebruckt und zu haben bei Leopold Grund am Stephansplat im Zwettelbose. Täglich 1/4 Bog in 8° Rr. 1—33 (13. Juli). |
|     |    |     | 4. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197 | 94 | 94  | Allgemeine Strafenzeitung. Wiener-Tagblatt für bas Bolf. Motto: Gemeinsinn, Nationalität und Gerechtigleit. Unter ber Berantwortlichkeit ber Rebaction bes "Desterr. Lanbboteh". Gebruckt bei A. Bichler's Witwe. Täglich 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—43 (25. October).                                                       |
|     |    |     | 5. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 198 |    | 831 | "Das Barlament" Nr. 2: 1/2 Bog. in 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 199 | 95 | 95  | Wiener Tageblatt für alle Stände, Heraus-<br>geber: Sallmaper et Comp. Redacteur: Od.<br>Ab. Ungår. Druck von U. Klopf sen. u. Alex-<br>Eurich in der Wollzeil Nr. 782 in Wien. Täg-<br>lich 1/4, Bog. in 8° Nr. 1—29/30 (12./13. Juli).                                                                               |
|     |    |     | 6. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200 |    | 761 | "Gerab' aus!". Dr. 22: Berantwortlicher Rebacteur:<br>Beruharb Friedmann (Frit). Berleger : R. Lechner.                                                                                                                                                                                                                |
|     | ,  |     | 7. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 201 |    | 742 | "Der Unpartheisiche" Rr. 11: "Beamten - Zeitung, ober: Blätter zur Bahrung bes Rechtes, ber Bahrheit, bes Talentes und ber Amtspflichten, gegen bespotische Willführ und Bureaufraten-Tyrannei". Berantworts. Rebacteur: F. Raffelsperger. Mitarbeiter: Abolph Karl Naste.                                             |
| 202 | 96 | 96  | Barrifaben=Beitung. Gin Abenb-Rapport, Ber-<br>antwortlicher Rebacteur; Bou. Milb.                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |    |     | Wotto: Wir haben lang genug geliebt,<br>Wir wollen enblich haffen. Herwegh.<br>Ornat von U. Klopf sen. und Alex. Eurich 2c.<br>Täglich /, Bog. in 8° Nr. 1—4 (10. Juni).                                                                                                                                                                                            |
|-----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 203 | 97 | 97  | Biener Studenten: Blatt. Motto: Alles für die Freiheit, die Wahrheit, das Recht. Bortsläufiger Rebacteur: P. Löwe, Jur. Corps 4. Comp. Gebrudt bei Joseph Ludwig, Josephfadt, Florianigasse Nr. 52. Die. Don. Sam. 1/4. Bog. in 4° Nr. 1—51 (1./2. October).                                                                                                        |
| 204 | 98 | 98  | Wiener Kapen-Mufik (Charivari). Politisches<br>Tagsblatt für Spott und Ernst mit Karrikaturen.<br>Berantwortlicher Capellmeister: Sigm. Englän-<br>ber. Berantwortlicher Orchesterdriefter: Billi<br>Bed. Schnellpressendt von 30s. Stödholzer<br>von hirsches. M. W. Don. Samstag 1/2 Bogen<br>in 4° Nr. 1—108 (27. October).                                      |
| 205 |    | 833 | "Das Parlament" geht f. v. m. b. mit Rr. 3 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |    |     | 10. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 206 |    | 4'  | "Banderer", Nr. 137, erscheint unter bem Titel:<br>"Der Wanderer. Gin politisch- belletristischer<br>Tagesbote für Stadt und Lanb". Berantw.<br>Redacteure: Ferdinand Senfried und August<br>Silberstein.                                                                                                                                                           |
| 207 |    | 743 | "Der Unpartheiische" Rr. 11: Sauptmitarbeiter:<br>Abolph Rarl Raste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 208 |    | 961 | "Barritaben-Zeitung" geht mit Nr. 4 ein.<br>S. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |    |     | 12. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 209 | 99 | 99  | Biener Belt-Courier. Aunbichan ber politi- ichen Belt-Ereignisse, für Jene welche bas müh- jame Durchlefen ber Zeitungen und Journale ersparen wollen; nebst einem Anhange: zur Be- sprechung ber wichtigsten Tagesfragen Berant- wortlicher Rebacteur: Erwin. Buchbruckerei- Berlag Bl. Hösel's, Stephansplat Rr. 879. Täglich '/, Bogen in 8° Nr. 1—21 (3. Juli). |
|     |    |     | 14. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 210 |    | 441 | "Der Bolfsfrennb" ericeint von Nr. 33 täglich.<br>Druck von Franz Eblen von Schmid. 1/4, Bog. in gr. 8°.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 211 |     | 672 | "Der öfterreichische Landbote" Rr. 34; Berant-<br>wortlicher Redacteur und Eigenthümer: Bil-<br>helm Chrlich. Redactions-Kanglei: hundsthurm<br>Rr. 116.                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212 | 100 | 100 | Bft! Bft! Barum? Bolfsfragen. Officin von hirschelb. Berautwortlicher Redacteur: Alfreb.<br>Bier- bis fünfmal die Woche 1 Blatt in 8°<br>Rr. 1—38 (5. August).                                                                                                                                                                                               |
| 213 | 101 | 101 | Defterreichisches Boltsblatt. Heransgeber und Rebacteur: Aubr. Schumacher himmelpfortgaffe Rr. 963. Motto: Die Menschen werben verschieben bleiben an Besith, Talent und Sprache, aber sie mussen abe gleich werben im Rechte und in ber Pflicht zur Arbeit. Schnellpressendt von 30s. Stödholzer von hirschielb. Täglich 1/4 Bog. in 8° Rr. 1—18 (5. Jusi). |
|     |     |     | 15. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 214 |     | 891 | "Ztg. f. b. Br. Nationalgarbe" Nr. 7: Berantw.<br>prob. Reb. Com.: Dr. Kludy. Carl Scherzer.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 215 |     | 941 | "Alg. Straßen-Ztg." Nr. 10. Berantwortlicher<br>Rebacteur: Wilhelm Chrlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   |     |     | 16. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 216 | 3   | 981 | "Biener Ratenmufit" Rr. 4 mit einer Titel-Big-<br>nette an ber Spite, ben Aufmarich einer mufi-                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 216 | 102 | 981 | "Wiener Ratenmufit" Dr. 4 mit einer Titel-Big-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            | 1   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | •            | 18. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 219        |     | 465          | "Der Freimüthige" Nr. 64 et 65: "Abenbblatt für Bolitik und Satire."                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 220        |     | 466          | Außerorbentliche Beilage zum "Freimilthigen": Bauernzeitung. Berantwortlicher Rebacteur: Mahfer. Motto: Freiheit, Gleichheit, Brüberlichfeit! Schnellpressend von Jos. Stödholzer von hirschfelb. Jebe Woche 1/4 Bog. in 8° Rr. 1—11 (30. September).                                                                                                                    |
| 221        |     | 991          | Sonntageblatt jum "Belt Courier. Rund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 222        | 104 | 104          | Bochen : Telegraf. Gebrängte Uebersicht ber<br>neuesten und bebeutenbsten Ereignisse im Ge-<br>biete ber Politik, ber Literatur und Kunft, ber<br>Industrie und aller vaterlänbischen Interessen.<br>Motto: Etwas von Allem. Berantwortlicher<br>Rebacteur: Professor Franz Anton Rosental.<br>Gebruckt bei Leopold Grund. Jeben Sonntag<br>1/2 Bog. in kl. 4° Rr. 1.    |
|            |     |              | 19. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 223        | -   | 671          | "Der öfterreichische Landbote" ericheint mit Nr. 37<br>unter bem Titel: "Der öfterreichische po-<br>litische Landbote. Baterländische Bolfszeitung".                                                                                                                                                                                                                     |
| 224        |     | 1031         | "Der Rabitale" Rr. 2 ohne B. Meffenhauser als Sauptmitarbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 225        | 105 | 105          | Der Profet. Tageblatt für's Bolf. Berantwort- liche Rebacteure: Moriz Glafer. Paul Körnbach. Rebactions-Burean: Stadt Riemerstraße Nr. 819. Gebruckt bei M. Lell. Täglich 1/4 Bog. in gr. 8° Nr. 1—27 (16. Inti). An einem Tage ber 2. Hölfte Inni erschien: "Nr. 1 Beilage zum Profeten", an einem anbern um bieselbe Zeit: "Außerorbentstiche Beilage zum Pro- feten." |
|            |     |              | 20. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 226<br>227 | 106 | 102 °<br>106 | "Kleine Reichstags-3ig." geht mit Rr. 5 ein. Biener Bürgerblatt. Rebacteur Dr. Frand. Gebruckt bei 3. B. Ballishaufer. Täglich 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—10 (3. Juli).                                                                                                                                                                                                        |

| 1   | 1   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 21. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 228 |     | 706  | "Raifer Josef" erscheint von Nr. 11 Neue Folge<br>Nr. 6 unter bem Titel: "Raifer Josef und                                                                                                                                                                              |
| 229 |     | 741  | fein Freund Blumauer. Eine Bollsschrift".<br>"Der Unpartheilische" (Raffelsperger) Nr. 15: Mit-<br>Rebacteur: Abolph Karl Naste.                                                                                                                                        |
| 230 |     | 911  | "Der Unparthepische" (Löbenftein) Rr. 19: Ge-<br>brudt bei Carl Gerolb.                                                                                                                                                                                                 |
| 231 | 107 | 107  | Sabt Ucht! Gerab' aus! Politisches Tagesblatt<br>für bas Boll. Berantwortlicher Redacteur Mi-<br>guel. herausgeber F. Schnutz. Gebruckt bei                                                                                                                             |
| 232 |     | 25²  | Franz Eblen von Schmib. Täglich '/, Bog. in gr. 8° Nr. 1—5 (26. Juni). "R. De. landw. Wochenblatt" Nr. 12: Druck von Ferb. Ullrich. Herausgeber: Die f. f. Landwirthschafts-Gefellschaft in Wien.                                                                       |
|     |     |      | 23. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 233 |     | 791  | "Die freie Breffe" bort mit Dr. 31 auf.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 234 |     | 881  | "Bormarte" geht, f. v. m. b., mit Dr. 21 ein.                                                                                                                                                                                                                           |
| 235 |     | 1051 | "Der Brofet" Rr. 5: "Berantwortliche Rebacteure<br>(Beber für feine Artifel)" 2c.                                                                                                                                                                                       |
|     |     |      | 24. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 236 |     | 45   | Der Banberer Rr. 150 ericheint unter bem Titel:<br>"Der Demofrat. (Neue Folge bes Banberers)".                                                                                                                                                                          |
| 237 |     | 421  | "Das Banier bes Fortschrittes" geht mit Rr. 24                                                                                                                                                                                                                          |
| 238 |     | 821  | "Biener Tags-Bofaune" Rr. 9 mit ber Schlis-<br>bemerkung: "Die Wiener Tags-Pofaune wird<br>ben hiesigen Abounenten ber öfterreichischen<br>Zeitung, welche beren Zustellung ber Rebaction<br>bieses Blattes übertragen, unentgeltlich zuge-<br>ftellt."                 |
| 239 | 108 | 108  | Bit f. v. m. b. nicht geschehen.<br>Bebes Blatt nur 1 fr. C.M. Bliegende Zeitung.<br>Boltsblatt für Politit und geselliges Leben. Ber-<br>antwortlicher Redacteur: Moriz Martbreiter.<br>Gebruckt bei J. B. Wallishauser. Täglich 1/4, Bog-<br>in 8° Nr. 1—7 (3. Juli). |
| 240 | 109 | 109  | Politischer Studenten=Courier. Berantwort-<br>liche Redacteure: Abolf Buchheim, Garbe bes                                                                                                                                                                               |

Juriften-Corps. Ostar Falte, Garbe bes Filosofen-Corps. Haupt-Mitarbeiter: Rubosf Gusmann, Garbe des Mediziner-Corps. Druct von Bl. Höfel in Bien. Täglich 1/4 Bog. in 8°. Nr. 1—108 (26. October).

982 "Wiener Katenmufit" Rr. 9 erscheint sechsmal in ber Boche.

## 26. Juni.

3' "Allgemeine Theaterzeitung" Rr. 152 erscheint unter bem Titel: "Defterreichischer Courier mit einem Anhange: Wieuer allgemeine Theaterzeitung, Feuilleton sür Kunst, Literatur, Wussel, Wode und Seselliges Leben". Heransgeber und Redacteur: Abolf Banerle 2c.

"Br. Stubenten-Blatt" erscheint von Nr. 9 unter bem veränderten Titel: "Biener Studenten-Beitung. Motto: Alles für die Freiheit, die Bahrheit, den Kaiser, das Recht". Berantwortlicher Redacteur: B. Löve 2c. Dienstag Donn. Samstag 1/2 Bog in 4°.

"Der Rabikale" Rr. 7: Ber. Rebacteur Dr. A. 3. Becher. Mitarbeiter: K. Ed. Bauernschmid, Dr. 3. N. Berger, Dr. G. v. Franct, Dr. Hermann Franckel, S. Deutsch, Dr. H. Helber, K. Grüner, Dr. Fr. Hebbel, S. Kolisch, Ed. Mantner, Joh. Nordmann, Dr. K. Tausenan, Dr. Erust von Violand, Johann Wagner u. s. w.

"Beifat: "Br. bemofratifches Burgerblatt".

"Sabt Acht!" Rr. 5 ohne ben Beisag: "Gerab' aus!" aber mit bem Motto: "Der Freiheit eine Gaffe!"

Richts weiter erschienen f. b. m. b.

"Politischer Studenten-Courier" Nr. 2 mit bem Motto: "Der Freiheit eine Gasse!" Berantwortliche Redaction: A. Buchheim, Jurist. D. Falle, Filosof. haupt-Mitarbeiter: R. Gusmann, Mediziner.

247

241

242

243

244

245

246

103

1071

109

|     |     |     | 27. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248 |     | 181 | "Biener Zeitschrift" Rr. 129 erscheint mit ben Beisab: "Bolitisch-belletriftifches Tageblatt fü alle socialen und literarifden Intereffen bei Lebens".                                                                                                                                                                |
|     |     |     | 28. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 249 |     | 491 | "Der öfterreichische Nationalgarbist" geht mi<br>Rr. 38 ein.<br>"Da ber Rebacteur zur Mitwirfung<br>an tem "öfterreichischen Solbaten<br>freunde" aufgeforbert wurde se<br>ist ihm die Wöglichteit benommen<br>ben "öfterreichischen Nationalgarbisten                                                                |
| 250 | 110 | 110 | länger fortsetzen zu tönnen."  Salt! Wer da? "Das Bolt und die Frei- heit!" Politisches Tagesblatt für das Bolt. Berantwortlicher Redactenr: Constant. Heinisch<br>Heransgeber: F. S. Gebrudt bei Franz Eblen<br>v. Schmid. Täglich '/4 Bog in gr. 8° Nr. 1.<br>Nichts weiter erschienen s. v. m. b.                  |
|     |     |     | 29. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 251 | 111 | 111 | Die golbene Mittelstraße. Boltszeitschrift für Gutgesinnte. Motto: Man höre auch ben andern Theil. Berantwortlicher Redacteur: Prof. F. A. Rosental. Berleger und Eigenthümer: Leep. Grund. Täglich 1/4, Bog. in 8° Nr. 1. Es sollen noch Nr. 2 und 3 erschienen sein, die ich jedoch nicht zu Gesicht bekommen habe. |
|     |     |     | 30. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 252 |     | 5²  | "Defterreichisches Morgenblatt" geht mit Dr. 91                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 253 |     | 721 | (recte 90) ein. "Wiener Schnellpost" Nr. 60 Motto: "Deutsch-<br>land, Freiheit und Recht". Berantwortlicher<br>Haupt-Redacteur F. C. Schall. Heransgeber:<br>Carl Haas. Mit-Redacteure: Joseph Kopp,<br>Moriz Gauster. Täglich 1/2 Bog. in 4°.                                                                        |
| 1   |     |     | Gegen Ende Juni oder Anfang Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 254 | 112 | 112 | Die Dampfpfeife. Zeitschrift für Politit und<br>vollethumliche Intereffen. Berantwortlicher Re-                                                                                                                                                                                                                       |

| 255 | 113 | 113 | bacteur: Emanuel Pernold. Gebruckt bei Joseph<br>Ludwig. Jeben zweiten Tag '/4 Bog. in 86<br>Nr. 1—4 (nach 5. Juli).<br>Bon Nr. 3 an mit Motto: "Leben und<br>leben lassen".<br>Die Brieftaube. Berantwortlicher Herausgeber:<br>J. K. Kosel. Gebruckt bei U. Klopf sen. u.<br>Mexander Eurich. Samstag und Mitwoch '/4 Bog.<br>in 8° Nr. 1—3. |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256 | 114 | 114 | S. v. m. b. nichts weiter erschienen.  3opf und Schwert. Bostsblatt. Redigirt von Göt und Bansen. Drud und Berlag von II. Klopf sen, und Alex. Eurich, Bollzeile Rr. 782. Täglich 1/4. Bog. in 8° Nr. 1—11 (nach 10. Just).  3ebes Blatt hat ein anderes Motto vorgebruct, bie meisten ans "Egmont."                                           |
|     |     |     | 1. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 257 |     | 17  | Wiener Zeitung (Statt: "Desterr. Rais, priv. Biener-Zeitung"). Haupt-Rebacteur Dr. A. Abolf Schmibl. Täglich 1/2—1 Bog. in gr. 4°.                                                                                                                                                                                                             |
| 258 |     | 18  | Bon Zeit ju Zeit mit einer: Beilage jur Biener Zeitung. (Mit besonderer Baginirung, S. 1-160, aber ohne besondere Rumerirung.) 1/2 Bog. in gr. 4° S. 1-160 (28. October).                                                                                                                                                                      |
| 259 |     | 27  | "Aug. Defterr. 3tg." (ohne alte Numerirung, bloß:)<br>Reue Folge Rr. 90 u. f f.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 260 |     | 161 | "Fremdenblatt" Rr. 177: Herausgeber und ver-<br>autwortlicher Redacteur: Gustav Norben.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 261 |     | 175 | "Wiener Abendzeitung" Dr. 78: Berguageber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 262 |     | 185 | Moerschuer's Bitwe et 3. Greß, Stadt Nr. 427. "Biener Zeitschrift" Nr. 132: "Politisch-belletristisches Tageblattstralle socialen und literarischen Interessen. Motto: Für Recht, Wahrheit und Fortschritt". (Bom 7. Inli Nr. 136: Papier aus ber Imster Fabrik.                                                                               |
| 263 |     | 485 | "Constitutionelle Donauzeitung" erscheint mit Ar. 89<br>unter bem Titel: "Constitutionelle Wiener<br>Beitung. Reue Folge ber constitutionellen<br>Donauzeitung". Rebigirt unter Berantwortlich-<br>feit bes herausgebers und Berlegers: Ignaz<br>Klang, burgert. Buchhänbler, Dorotheergasse                                                   |

|     | 1   |      | Rr. 1105. Schnellpreffenbrud von A. Dorf-<br>meifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 264 | -   | 661  | "Biener Rirchenzeitung" Rr. 40: Rebacteur Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 265 |     | 70°  | S. Brunner. "Raifer Josef" erscheint von Rr. 14 Rene Folge<br>Rr. 9 breimal in ber Boche: Montag, Mitwoch                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 266 |     | 722  | und Samflag.<br>"Biener Schnellpost" 2c. wie 30. Juni, aber mit<br>neuer Numerirung: Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 267 |     | 745  | "Der Unpartheifche" Rr. 18 mit Zusat jum Titel:<br>"Bureaufraten-Tirannei, bann jur Berbreitung<br>ftaatsotonomischer Grunbfabe."                                                                                                                                                                                                                                     |
| 268 |     | 765  | "Gerab' aus!" Mr. 43 erscheint in größerem For-<br>mat 1/, Log. in fl. 4°. Mitunter mit Extra-<br>Beisage von 1 Blatt.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 269 |     | 921  | "Br. Gaffen-Zeitung" Dr. 26 ericeint in etwas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 270 |     | 1081 | "Fliegende Zeitung" Nr. 6 erscheint ohne ben<br>Borsat: "Jebes Blatt" 2c. und in größerem<br>Bormat: '/. Bog. in 4°.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 271 | 115 | 115  | Die Laterne. Hir Freiheit und Recht. Zeitung<br>für politische Boltsauftlärung. (Mit einem Titel-<br>bilb: Gine Pfahllaterne, von Nr. 2 mit einem<br>Bettel daueben: "Für Freiheit und Licht.") Ber-<br>antwortlicher Laternanglinder: Dr. Pafnuzius                                                                                                                  |
|     |     |      | Henertopf. Lampenputer: Hofrath Ambresse Sirfchleber. Berleger: Wittenbacher, Siegel und Kollmann, Wallnerstraße 263. Motto: Der 13. März sprach: "Es werbe Licht!" Und es ward Licht. Gebruckt bei Ulr. Klopf sen. und Aleg-Eurich. Täglich 1/4, Bog. in 8° Nr. 1—8 (8. Jusi).                                                                                       |
| 272 | 116 | 116  | Der Dienstfreund. Wochenblatt zur Auftlärung, Belehrung und Erheiterung für Alle, mit befonderer Rücksicht für die dienende Klasse. Wotto: Es muß besser werden. heransgeber und berantwortlicher Redacteur: C. A. Ritter. R. f. Hof. Buchdruckerei des L. Sommer (vormals Strauß). Wochentlich fünsmal 1/2 Begin 4° Rr. 1 (zugleich Probeblatt) Rr 99 (25. October). |
| 273 | 117 | 117  | Wiener Geschäftsbericht und Reuigkeitsbote. Gerausgeber Jos. Wertheimer, Schultergaffe Rr. 403, 2. Stod. Berleger D. Engel, Stadt Gunbelhof Nr. 588 (Lithographirt). Täglich 1 Blatt in 8° Nr. 1—137 (30. December).                                                                                                                                                  |

| 274 | 118 | 118 | Der Laternenträger. Gine Sonnabendzeitung für ben Beift unserer Zeit, für Stadt- und Landseute und ben rubigeren Denter. Redacteur: Joseph Anton Hundriser, hernals Nr. 100. Drud von Franz Oben von Schmid. Als Titel-Bignette ein Schmetterling mit "Voritas" am Leibe, "Gute Constitution" am linken, und "Besittete Preffreiheit" am rechten Flügel. Ichen Samstag 1/2 Bog. in 8° Nr. 1—2 (8. Jusi). |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275 | 119 | 119 | Der Omnibus. Central-Tagblatt für Freiheit,<br>Aufschwung und Bolfsregierung. Aus bem<br>Bolfe, für das Bolf. Berantwortlicher Redacteur:<br>Philipp Erust. Redactionslocale: Stadt Litieu-<br>gasse Nr. 898. Druck aus A. Dorfmeister's<br>Officin. Täglich 1/2 Bog, in 4° Nr. 1—91<br>(11. October).                                                                                                   |
| 276 | 120 | 120 | Die politische Dreieinigkeit: Freiheit — Gleich-<br>heit — Brüberlichkeit. Eine Tageszeitung. Ber-<br>antwortliche Rebaction: Dr. H. Bollab et Dr.<br>F. Stern. Gebruckt bei M. Lell , Leopolbstabt,<br>Beintraubengasse Nr. 505. Täglich 1/4. Bog.<br>in gr. 8° Nr. 1—3 (4. Jusi).                                                                                                                      |
| 277 | 121 | 121 | Der Liberale. Politisches Tagesblatt. Beraut-<br>wortlicher Herausgeber: Johann Lackner. Rebac-<br>teur: Sigmund Burmann. Gebruckt bei Franz<br>Eblen v. Schmid. Täglich '/4 Bog. in gr. 8°<br>Nr. 1—8 (23. Juli).                                                                                                                                                                                       |
| 278 | 122 | 122 | Desterreichischer Solbatenfreund. Zeitschrift für militärische Interessen. Herausgeber und verautwortlicher Rebacteur: J. hirtenfeld. Mit-Rebacteur: Dr. h. Meynert. Drud von C. Gerolb (u. Sohn). Mitwoch und Samstag 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—52 (23. December).                                                                                                                                           |
|     |     |     | 2. Just.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 279 |     | 442 | "Der Bollsfreund" Nr. 51: Interimistischer Re-<br>bacteur: F. Tuvora jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 280 |     | 51* | "Desterr. beutsche Zeitung" Rr. 68: herausgeber<br>Dr. h. low. Rebacteur: heinrich Kern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 281 |     | 57* | "Defterr. Central-Organ für Juben" Nr. 14:<br>II. Semester, Berantwortlicher herausgeber und<br>Rebacteur: Isibor Busch. Drud ber Sommer's<br>schen hofbuchbruderei. Bochentlich 2 bis 3 mal                                                                                                                                                                                                             |

| 282 |     | 766  | Sonntageblatt jum Gerab' aus! (früher Gudtaften). Politisches Bochenblatt für's Bolf. Beben Sonntag 1/2 Bog. in tlein 4°. Mitunter mit Extra-Beilage von 1/4—1/2 Bog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 283 |     | 983  | "Biener Ratenmufit" Rr. 13: Berantw. Rebac-<br>teur: Sigm. Englanber. Berantw. Mit-Rebacteur:<br>Billi Bed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 284 |     | 1092 | "Bolitischer Stubenten-Courier" Rr. 7: Politische Sonntage: Schule. Ergänzungeblatt zum "polit. Stub. Courier".  Beitere Numern am 16. ("britte", recto "zweite") unb 23. Jusi ("britte Beilage zum "p. St. C.").                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 285 | 123 | 123  | Freiheit inner ben Granzen bes Rechtes und ber Mäßigung. Ein öfterreichisch-politisches Centralblatt aller Zeitfragen und Zeitereignisse. Berleger: Leopold Grund. Berantwortlicher Rebacteur: Jos. Al. Ditscheiner. Täglich 1/2 Bog. in Il. 4° Rr. 1—78 (29. September).                                                                                                                                                                                                             |
| 286 | 124 | 124  | Desterreichische Typographia. Journal für Arbeiter von Arbeitern. Berantwortlicher Rebacteur: Joseph hermann hillisch, Seter (Wien St. Ulrich Nr. 51).  Motto: Die alte heilart bleibt boch flets bie beste Sie heißt: "Contraria contrarila!" Richt: "Gleich mit gleich!" turirt Hygeal's Chie, Das Gegenmittel boch curir gwiß. M. G. Saphir. Mechitaristen-Buchbruckerei. Wöchentlich einmal 1/2 Bog. in 4° Nr. 1/2 — 17/13 (15. Angust). Bei ben folg. Numern siel bas Wotto weg. |
|     |     |      | 3. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 287 |     | 901  | "Der reisende Teufel" von Rr. 15 an täglich, aber ftatt 1 Bog. nur 1/2 Bog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 288 |     | 992  | "Biener Belt-Courier" geht mit Rr. 21 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 289 |     | 1033 | "Der Rabitale" Rr. 12 erscheint mit bem Beisat: "Zeitung für bas In- und Ausland". Berant- wortlicher Rebacteur und Berleger: Dr. A. 3. Becher. Mit-Rebacteur: Sigmund Rolisch. Mit- arbeiter bie früheren, boch obne Felber und hebbel, bagegen neu: Dr. A. Kub. Schnell- pressend ber Carl leberreuterischen Buch- bruderei in Wien.                                                                                                                                                |

| 1062 | "Br. bemofratisches Burgerblatt" geht mit Dr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1082 | Lette Rummer 7 von "Rliegende Beitung", f. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1151 | "Die Laterne" Rr. 2 ohne ben Beisab: "Für<br>Freiheit und Recht", ber nur auf einem Zettel<br>ber Titel-Biguette sich finbet. "Berantwortt.<br>Lampenaugunder" (ftatt: "Laternangunder") 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 125  | Die Preffe. Motto: Gleiches Recht fur Alle. Gerausgeber Auguft Zang. Haupt-Rebacteur Dr. Leopold Landsteiner. Gebruckt bei den Eblen von Ghelen'ichen Erben. Töglich 1 Bog. in Fol. Nr. 1—153 (31. December).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 126  | Die öfterreichische Biene. Bon Schweicharbt, Rebacteur und Herausgeber. Dechitaristeu-Buchbruckerei. Mont. Mit u. Freitag 1/2 Bog. in gr. 4°. Jeben Freitag ift sie illustrirt mit einem Stahlstich ober Kupferabbildung. Nr. 1 bis 39 und 35 (recte 1)—5 ber neuen Folge (10. October).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 127  | Rationalblatt. Bolfszeitung für wahre Freiheit<br>und freie Wahrheit. Redacteur: Dr. 3. B.<br>Rousseau. Gebruckt bei A. Pichster's Witwe.<br>Täglich 1/4. Bog. in gr. 8° Nr. 1—6 (8. Juli).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102  | "Desterr. Blätter für Literatur" 2c. scheinen mit Rr. 156 eine Unterbrechung bis zum 19. (s. b.) ersitten zu haben.  Es ist mir nicht gesungen ein Exemplar in bie Hände zu bekommen, wo die Lücke von Rr. 156 3. bis Rr. 170 19. Illiausgefüllt wäre; ja die im Besitze ber k. k. Hof- und der Universitäts-Bibliothet besindlichen Exemplare reichen nicht einmal so weit, sondern bios bis Rr. 154 v. 30., das der Amts-Bibliothet des Ministerath-Präsidiums gar nur bis Rr. 153 v. 29. Inni. Zu bemerken ist hingegen daß nicht nur die Rumerus, sondern auch die Seitenzahl durch den Zwischenraum vom 3. bis 19. Initiatig gebruckt worden wären, oder als ob es mindestens in der Absicht des Herustlich gebruckt worden wären, oder als ob es mindestens in der Absicht des Herustlich gelegen hätte, diese Lückespäter einmal auszussussellte. |
|      | 108° 115' 125 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |     |            | Nach 3. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297 | 128 | 128        | Die neueste Wiener Stadtpost. Eine Tages-<br>zeitung. Berantw. Rebact.: J. Polat. S Stern.<br>Gebruckt bei M. Lell. Täglich '/4 Bog. in gr. 8°<br>Nr. 1.<br>Nichts weiter erschienen, s. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |            | 4. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 298 |     | 71         | "Wiener allgemeine Mufit Beitung" geht mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 299 |     | 176        | "Biener Abendzeitung" ericheint mit Rr. 80 als:<br>Lub. Mug. Frankl's Abendzeitung zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 300 |     | 631        | "Biener Schulzeitung" Rr. 15: Mit-Rebacteur:<br>Moriz Albert Mottoch. Bochentlich zweimal<br>Dienstag und Freitag 1/4, ober 1 Bogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 301 |     | 942        | "Allg. Straßen-Ztg." Nr. 28 erscheint in etwas größerem 4° als zuvor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 302 |     | 1031       | "Der Rabitale" Rr. 13 ohne Aufgählung ber<br>Mitarbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 303 |     | 120        | "Die politifche Dreieinigfeit" bort mit Rr. 3 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 304 | 129 | 129        | Die Universität. Desterreichische Tribline für Kirche, Staat und sociales Leben. Atabemische Zeitung ber öfterreichischen Monarchie als Central-Drgan für Lern- und Lesefreiheit, zugleich Lietratur- Zeitung für alle Fächer des menschlichen Wissens. Herausgeber und verantwortlicher Redacteur: Heinrich Chiolich, Doctor u. Docent der Philosophie, Garbe der akademischen Legion. Motto: "Fürchte Gott und schen Riemand". Sonnt. Desterreichische Kirchen-, Die. dto. Staats, Don. dto. Tribline für sociales Leben. Gebrucht bei den Eblen von Ghelen'schen Erben. 1/2 Bog. in 4° Nr. 1—11 (2./3. August). |
|     |     |            | 5. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 305 |     | 58°<br>91° | "Die neue Zeit" erscheint mit Rr. 56 unter bem<br>Titel: "Central=Organ für Handel, Gewerbe<br>und Politiff". (Die neue Zeit.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 306 |     | 91.        | "Der Unpartheptsche" (Löbenstein) erscheint mit<br>Rr. 33 unter bem Titel: Wiener allgemeine<br>Beitung. Mitarbeiter: Dr. Benisch, Dr. E.<br>Engel, J. M. Glock, Dr. A. Pollak, Dr. Stern,<br>Dr. Karl Tausenan. Täglich 1 Bog. in Fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 307 |     | 1011 | Lette Rr. 18 bes "Defterr. Boltsblatt".<br>Soll noch Rr. 19 am 6 Juli ericbienen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | fein, die ich aber nicht tenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 308 |     | 1093 | "Bolitischer Stubenten. Courier" Rr. 10: Druck                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 309 | 130 | 130  | Aufwarts. Ein Boltsblatt für Glauben, Frei-<br>beit und Gesittung, herausgegeben vom Ratho-<br>likenvereine. Berantwortliche Redaction: Dr.<br>M. A. Beder. Dr. J. E. Beith. In Com-<br>mission bei Mayer et Comp. in Wien (Singer-<br>straße Deutsches haus). Drud von A. Bichler's<br>Bitwe. Mitw. u. Saunfag /2 Bog. in gr. 8°<br>Nr. 1—30 (14. October). |
| 310 | 131 | 131  | Ungarn und Deutschland. Tageblatt. Berlags-<br>Buchhanblung: Jasper hügel et Manz. Ber-<br>antwortlicher Rebacteur: Töltenpi M. Motto:                                                                                                                                                                                                                       |
| •   |     |      | Reize ben Ungar nicht! Gebruckt bei Franz Ebl. v. Schmib. Täglich 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—47 (30. August).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 311 | 132 | 132  | Wien über Alles. Zeitschrift für Politit unb<br>Interessen bes Baterlandes, für Gemeinwohl<br>und Boltsbitdung im Allgemeinen.<br>Wotto: Mit Gott und ber Bahrheit<br>gur natser und Baterland.<br>Berantwortsicher Rebacteur: Michael Ottel. Ge-                                                                                                            |
| 312 | 133 | 133  | bruckt bei J. B. Wallishauser. Täglich 1/2 Bog. in 4° Nr. 1—17 (24. Juli). Der Landbote. Ein Bochenblatt zur Bollsaustätung. Berantw. Reb.: Graß. Berlag und Druck von Leop. Sommer (vormals Strauß). Alle Mitwoch 1 Bog. in 4° Nr. 1—15 (18. October). Probeblatt vom 21. Juni.                                                                             |
|     |     |      | Nach 5. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 313 |     | 1121 | "Die Dampfpfeise" bort f. v. m. b. mit Rr. 4 auf. 6. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 314 |     | 486  | "Conflitutionelle Biener Zeitung" geht mit Rr. 94 ein. 7. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 315 | 134 | 134  | Der Ohnehofe. Bollsblatt für unumschränkte<br>Freiheit und sociale Reform. Berantwortlicher<br>Rebacteur: Geinrich Blauberg. Rebactions-<br>Bureau: Schönlaterngasse Rr. 681. Drud von                                                                                                                                                                       |

| 316 | 135 | 135  | Jos. Red et Sohn. Abenblich '/, Bog. in 4' Rr. 1-12 u. Rr. 1-5 (29. Juli). "Jeben Sonntag betommen bie Abonnenten eine Beilage, genannt: Die schwarze Tasel, auf welcher bie Geldwucherer an ben Pranger gestellt werben" (später: "alles Lächerliche wirb"). S. v. m. b., nie etwas bgl. erschienen. Die Zeitschwingen. Constitutionelle Zeitschrift für Desterreich. Berantwortlicher Redacteur: Dr. M. Letteris. Gebruckt bei U. Riopf sen. u. Alexander Eurich. Täglich '/, Bog. in gr. 8° Rr. 1. Richts weiter erschienen, s. v. m. b. |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317 |     | 115° | "Die Laterne" geht mit Rr. 8 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 318 |     | 116  | "Der Dienstfreund" erscheint von Nr. 6 an unter dem<br>Titel: "Biener Postillon. Tagblatt zur Auf-<br>tlärung, Belehrung und Erheiterung für Alle. Ber-<br>bunden mit dem Anzeigeblattedes Dienstfreundes".<br>Bochentlich sechsmal; zugleich in größerem Format<br>in 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 319 |     | 1181 | "Der Laternentrager" geht mit Dr. 2 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 320 |     | 1271 | "Rationalblatt" geht mit Rr. 6 ein, f. b. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 321 | 136 | 136  | Der Sprecher für Staat und Kirche. Ratho- lisch-politische Wochen-Zeitung vom beutschen Standpunkte. Berantwortlicher Redacteur: Wis- helm Gärtner, Priester an ber Universtäts. Kriche. Berleger: Carl Gerold et Sohn. Motto: Ohne Furcht. Gebrucht bei Carl Gerold, Jeden Samstag 1-11/2 Bog. in gr. 8° Rr. 1-15 (14. October).                                                                                                                                                                                                           |
| 22  | 137 | 137  | Das freie Bürgerwort. Konstitutionelles Tage-<br>blatt. Motto: Jebem bas Seiuige. — Recht<br>und Pflicht! — Wahrheit, Freiheit, Geseth und<br>Licht! Heransgeber: F. X. Fritsch. Berantwort-<br>licher Leiter: L. Jásznügér. Gebruckt bei Ul-<br>rich Klopf u. Alexander Eurich. Täglich 1/2 Bog.<br>in 4° Nr. 1—34 (12. Angust).  Programm am 4. Jusi.                                                                                                                                                                                     |
| 323 | 138 | 138  | Der Postillon. Zeitschrift jur Belehrung und Erheiterung bes Boltes. Berantwortlicher Rebacteur: Leop. Schon. Mitarbeiter: H. Breuer. Drud von J. N. Fribrich. Dreimal wochentlich 1/2 Bog. in fl. 4° Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |     |            | 9. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 324 |     | 98'        | "Wiener Kahenmusit" Rr. 19: Papier aus ter Imfter Fabrit. Mit einer Beilage: Gegengift für typographische Reaktionäre. Berantwortlicher Rebacteur: J. L. Harisch. 1 Bl. in 8°. Satyrob. (Beilage gum "Gegengist"). Berantwortlicher Mit- und Bor-Arbeiter: Joh. Fischer. Motto: Gleiches mit Gleichen, Dhne Gleichen! 1 Bl. in 8°. Druck von Joseph Stöckolzer von hirchselb. Richts weiter erschienen.                                                     |
|     |     |            | 10. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 325 |     | 54°<br>91° | "Der freie Biener" Nr. 30: Berantwortlicher Derausgeber Fr. Schmuty. "Der freie Wiener wird bis zur Eröffnung des Reichstages viermal und von Eröffnung desselben angefangen sechsmal bie Boche erscheinen."  Burdenurdunch eine Woche durchgeführt, weil in Folge bes Todes des genannten Derausgebers die Blätter unregelmäßiger als früher erschienen und bald ganzeingingen. "Biener allgemeine Zeitung" Nr. 37: wieder ohne Anführung der Mitarbeiter. |
|     |     |            | 11. Jusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 327 |     | 892        | "Big. f. b. Br. Nationalgarbe" Nr. 18: Berantw.<br>prov. Reb. Com. Dr. Kluchy. Carl Scherzer-<br>G. J. Bapft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 328 | 139 | 139        | Biener Reichstags : Blatt. Herausgeber und Eigenthümer: Dr. D. Löw. Redacteur; H. Kern. Gebruckt bei Edl. v. Schmibbauer und Holzwarth.  1/, Bog. in Kol. Rr. 1—92 (26. October).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 329 | 140 | 140        | Die Bahrsagerin. (Darunter als Titel-Bignette<br>Auftria mit Schilb und helm, ber eine alte<br>here aus ber hand alles mögliche burcheinander<br>wahrsagt und im Boltenbilbe zeigt). Berantw.<br>Redacteur und herausgeber: Joseph Neumaper.<br>Schnellpressendt von 30s. Stöckholzer v. hirschieft. Wochentlich breimal 1/2 Bog. in 4° Nr. 1—7<br>(circa 26. Juli).                                                                                        |

| 330 | 141  | 141              | Schwarz-Roth: Golb. Bereinsblatt ber Deutschen in Defterreich.                                     |
|-----|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |                  | Motto: Deutschland, Deutschland über Alles,                                                        |
|     |      |                  | Ueber Alles in ber Belt.<br>Berantw. Herausgeber im Namen bes Bereins:                             |
| 1   |      |                  | Dr. E. v. Löhner. Rebactions. Comité: Dr. Rub,                                                     |
|     |      |                  | Jof. Rant, Chopf, F. Uhl, Dr. Rob. Bimmer-                                                         |
|     |      |                  | mann. Schnellpreffendrud von Jof. Stodholzer                                                       |
| - 1 |      |                  | b. hirfchfelb. Die. u. Freitag /2 Bog. in 4°                                                       |
|     |      |                  | Nr. 1—11 (15. August).                                                                             |
|     |      | 10               | 12./13. Juli.                                                                                      |
| 331 |      | 951              | "Wiener Tageblatt" geht mit Rr. 29/30 ein.                                                         |
|     |      |                  | "Bon morgen ober höchstens übermorgen angefangen, unter bem veränberten Titel:                     |
|     |      |                  | bie Linte' als officielles Organ ber                                                               |
|     |      |                  | rabicalen Bartei jur entschiebenen Ent-                                                            |
|     |      |                  | widlung ber Demotratie" Diefes                                                                     |
|     |      |                  | Berfprechen ift, f v. m. b., nie erfüllt                                                           |
| 332 |      | 972              | worben. "Br. Studenten-3tg." Nr. 15: "Alles für Deutsch-                                           |
| 302 |      | 31               | lands souveraines Bolf!" Berantw. Redacteur:                                                       |
|     |      |                  | B. Löve. Altlerdenfeld Dr. 5.                                                                      |
|     |      |                  | 13. Juli.                                                                                          |
| 333 |      | 931              | "Wahrheit" geht mit Dr. 33 ein, f. v. m. b.                                                        |
| 334 |      | 1291             | "Die Universität" erscheint von Nr. 5 nur zweimal in ber Boche. Drud ans A. Dorsmeister's Officin. |
|     |      |                  | 1. Sälfte Juli (circa Mitte).                                                                      |
| 335 |      | 1001             | "Bft! Bft! Warum?" Nr. 19: Berantw. Rebac-<br>teur: Alfred Seinrich Chrlich.                       |
| 336 |      | 101 <sup>2</sup> | Die beutsche gahne. Reue Folge bes Deftert.                                                        |
|     |      |                  | Bolfeblattes. Reb. u. Berausg. : A. Schumacher.                                                    |
|     |      |                  | Drud aus Dorfmeister's Officin. 1/4 Bog. in 8'                                                     |
|     |      |                  | Rr. 1. S. w. m. b., nichts weiter erschienen.                                                      |
| 337 | 142  | 142              | Politische Zweigesprache zwischen bem alten                                                        |
|     | 1.10 | 1                | Bruber Frige und feinem Rollega Better Chrlid.                                                     |
|     |      |                  | Bugehört von Frang Carl Baper. Birb täglich                                                        |
|     |      |                  | fortgefett. Gebrudt bei D. Lell, Leopolbftabt                                                      |
| :   |      |                  | Nr. 505. 1/4 Bog. in fl. 8° Nr. 1—4 (nach                                                          |
|     |      | 1                | 15. Juli).                                                                                         |

| -1         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 338        | 143 | 143         | Der Friedens-Bote. Motto: Freiheit, Bahrheit und Liebe. Berantwortlich: Ludwig Donin, Lehrjungen-Pater (fräter: Lehrjungen-Freund). Bu haben bei Jatob Ballner, am Beter Nr. 562. Drud aus A. Dorfmeister's Officin. "Dieses driftliche Bollsblatt erscheint jeben Mitwoch und Samstag". 1/2 Bog. in gr. 8° Nr. 1—41 (30. December). |
|            |     |             | 14. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 339        |     | 901         | "Der reisenbe Teusel" bort mit Ar. 25 auf und weist seine P. T. Abonnenten an bas vom nächsten Tage erscheinenbe Tagblatt "Golb und Larve", von bem auch bie alten Pranumerations-Scheine gegen neue umgetauscht werben sollen.                                                                                                      |
| 340        |     | 1411        | "Schwarz-Roth-Golb" Nr. 2 ohne Motto; Re-<br>bactions-Comité: Dr. Ruh, J. Rank, Dd. A.<br>B. Schopf, F. Uhs.                                                                                                                                                                                                                         |
|            |     |             | 15. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 341        |     | 543         | "Der freie Wiener" Nr. 33: Rabifales Organ für<br>Scherz und Ernft 2c. Berantwortlicher Rebacteur:<br>3. M. Schleichert.                                                                                                                                                                                                             |
| 342        |     | 675         | "Der Bfterr. polit. Landbote" geht mit Rr. 51 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 343        | 144 | 144         | La Trinité politique: Liberté, Égalité, Fraternité. P. Grainruisseau redacteur. Imprimerie de François de Schmid. Die. Donn. Samstag //2 Bog. in 4° Nr. 1—21 (31. August).                                                                                                                                                           |
|            |     |             | Nach 15. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 344        |     | 1421        | Rational-Garde-Beitung ober politische Zwei-<br>gespräche zwischen 2c. Rr. 3-4.<br>Richts weiter erschienen, f. v. m. b.                                                                                                                                                                                                             |
|            |     |             | 16. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 345<br>346 | 145 | 105°<br>145 | "Der Profet" geot mit Nr. 27 ein.<br>Gold und Larve. Politisch-literarisches Tags-<br>blatt. Motto: Weh' bem, ber lügt! Berant-<br>wortliche Rebacteure: C. Hell und A. Mailust.<br>Hauptmitarbeiter: C. Cerri. Druck von J. R.<br>Fribrich. Täglich 1/2 Bog. in 4° Nr. 1—13<br>(2. August).                                         |

| Formate (II. 4°) unter bem Titel mit einer Enette: Wien vom Belvebere, rechts ein Nation garbist, sinks eine Nachteule. Bom 27. 3 anstatt bessen: "Der Reichstagssal".  18. Just.  19. Mag. Destern Reducteur.  19. Just.  19. Just.  19. Just.  19. Just.  10. Kr. 112 ohne: "Begen amts. Berh. bes dan Reducteurs").  10. Metern. Blätter f. Literatur" 22. erscheinen war. Medacteurs").  10. Pestern. Blätter f. Literatur" 22. erscheinen war. 170 nur einmal die Boche, und zwar Medacteurs").  353 103 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |     | 1    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formate (II. 4°) unter dem Titel mit einer Enette: Wien vom Belvedere, rechts ein Nation gardist, sinks eine Nachteuse. Bom 27. 2 anstatt dessen. Der Reichstagssaal".  18. Just.  19. Just.  19. Just.  19. Just.  19. Just.  19. Just.  10. Kedacteur.  10. Serendister, Anderen und Ferden und Fedacten verantwortlicher Rechacten: S. D. Hilbert, Anderen verantwortlicher Rechacten: S. D. Hilbert, Anderen verantwortlicher Berhinderung des Haupt Redacten verantwortlicher Redacten: S. D. Hilbert, Anderen Blad Rr. 41" (Bom 23. Justi R.  10. Rr. 112 ohne: "Begen amts. Berh. des Hau Redacteurs").  10. Pesterr. Blätter f. Literatur" 2c. erscheinen verantwortlicher Besten von Ghelen ichen Erb.  19. Just.  20. Ochbert. Blätter f. Literatur" 2c. erscheinen verantwortlicher Besten von Ghelen ich erb.  20. Justituoch bei den Eblen von Ghelen ich erb.  21. Despetation fere Besten von Ghelen ich erb.  22. Anstatuter Haupt.  23. Justituoch bei den Eblen von Ghelen ich erb.  23. Justituoch bei den Eblen von Ghelen ich erb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |      | 17. Justi.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 348 74° "Der Unpartheissche" (Rasselsperger) Rr. 23 scheint wochentlich breimal: Dienstag, Donner und Samstag.  349 134¹ "Der Ohnehose" ändert mit Rr. 7 seinen Tie Der Proletarier (Reue Folge des "Ohhose"). Bolfsblatt 2c. Berantwortlicher Herageber: 3. Bernard. Redacteur: Heinrich Bluberg. Drud von U. Rlopf sen. u. Alex. Em Schülaterngasse Rr. 782.  350 145¹ "Gold und Larve" Rr. 2: A. Foglar satt A. M. lust als Redacteur.  351 146 146 Algemeine Slavische Zeitung. Demofratie Föberation freier Bölter. Berlags-Eigenther A. Wenedit'schen Buchhandtung. Berawortlicher Redacteur: H. Terebelsty. Gebrubei Franz Eblen von Schmid. I. Jahrgat Die. Donn. Samst. ½ Bogen in 4° Rr. 1— (21. October).  352 2° "Als. Desterr. Zeitung" R. H. Rr. 108: "Begamtlicher Berhinberung bes Haupt - Redacteur berantwortliche Redaction: J. D. Hibner, Auchten Wenen auflicher Berhinberung bes Haupt - Redacteur berantwortliche Redaction: J. D. Hibner, Auchten Blah Rr. 41" (Bom 23. Juli R. Rr. 112 ohne: "Begen amts. Berh. bes Han Redacteurs").  353 10³ "Oesterr. Blätter f. Literatur" 2c. erscheinen war. 170 nur einmal die Woche, und zwar Mitwoch bei den Eblen von Ghelen ich erb.  3wischen 17. und 20. Jusi.  354 147 147 Unsere Zeit. Wochenblatt zur Unterhaltung muster Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 347 |     | 1231 | "Freiheit" Nr. 14 erscheint in mäßig vergrößertem<br>Formate (M. 4°) unter bem Titel mit einer Big-<br>nette: Wien vom Belvebere, rechts ein National-<br>garbift, finks eine Nachteule. Bom 27. Juli<br>anstatt bessen: "Der Reichstagssaal".                     |
| speint wochentlich breimal: Dienstag, Donner und Samstag.   Der Ohnehose" ändert mit Nr. 7 seinen Tie Der Proletarier (Reue Folge des "Ohhose"). Boltsblatt 2c. Berautwortlicher Hera geber: 3. Bernard. Redacteur: Hoeine Hofge Dera geber: 3. Bernard. Redacteur: Hoeine Berg. Drud von U. Klopf sen. u. Alex. Em Schöulaterngasse Nr. 782.   "Gold und Larve" Nr. 2: A. Foglar satt A. Might als Redacteur.   Ulgemeine Slavische Zeitung. Demokratie Föderation freier Bölter. Berlags Sigenthe der A. Weneditt'schen Buchhandlung. Bera wortlicher Redacteur: H. Terebelsth. Geden wortlicher Redacteur: H. Terebelsth. Geden wortlicher Redacteur: H. Terebelsth. Geden dei Franz Selsen von Schmid. I. Jahrgan Die. Donn. Samst. '/2 Bogen in 4° Nr. 1— (21. October).    19. Justi.     352   2° Mig. Desterr. Zeitung" N. F. Nr. 108: "Begamtlicher Berhinberung des Haupt Redacteur verantwortliche Redaction: I. D. Hibner, Nr. 112 ohne: "Begen amts. Berh. des Dan Redacteurs").   353   10³ Mester f. Literatur" 2c. erscheinen wort. 120 ohne: "Begen amts. Berh. des Dan Redacteurs").   354   147   147   147   147   147   148   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   141   1 |     |     |      | 18. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Proletarier (Reue Folge bes "Ohhose"). Bolfsblatt zc. Berautwortlicher Hera geber: 3. Bernard. Redacteur: Heinrich Blin berg. Drud von U. Klopf sen. u. Alex. Em Schülaterngasse Kr. 782.  350 145' "Gold und Larve" Nr. 2: A. Foglar statt A. M. lust als Redacteur.  351 146 146 Algemeine Slavische Zeitung. Demofratie Föberation freier Böller. Berlags-Eigenth der A. Meneditlischen Buchhandtung. Bera wortlicher Redacteur: H. Terebelsty. Gebru bei Franz Eblen von Schmid. I. Jahrgan Die. Donn. Samst. 1/2 Bogen in 4° Nr. 1— (21. October).  19. Justi.  352 2° "Als. Desterr. Zeitung" N. F. Nr. 108: "Begamtlicher Berhinberung des Haupt - Redacteu verantwortliche Redaction: 3. D. Hibner, Auchticher Berhinberung des Haupt - Redacteu verantwortliche Redaction: 3. D. Hibner, Auchticher Blat Nr. 41" (Bom 23. Justi N. Nr. 112 ohne: "Begen amts. Berh. des Hau Redacteurs").  353 10³ "Desterr. Blätter f. Literatur" zc. erscheinen v. Nr. 170 nur einmal die Woche, und zwar Mitwoch bei den Eblen von Ghelen ich erk.  354 147 147 147 Unsere Zeit. Wochenblatt zur Unterhaltung n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 348 |     | 746  | "Der Unpartheiifche" (Raffelsperger) Rr. 23 er-<br>icheint wochentlich breimal: Dienstag, Donnerftag<br>und Samftag.                                                                                                                                               |
| 146 146 146 Mügemeine Slavische Zeitung. Demokratie Föberation freier Bölker. Berlags-Eigenth ber A. Wenebilt'schen Buchhandlung. Bera wortlicher Redacteur: H. Terebelsky. Gebru bei Frauz Eblen von Schmid. I. Jahrgan Die. Donn. Samst. 1/2 Bogen in 4° Nr. 1— (21. October).  19. Juli.  352 2° Müg. Desterr. Zeitung" N. F. Nr. 108: "Begamtlicher Berhinberung bes Haupt - Redacteu verantwortliche Redaction: I. D. Hibner, Nr. 112 ohne: "Begen amtl. Berh. bes Dan Redacteurs").  353 10³ Mehrer. Blätter f. Literatur" 2c. erscheinen war. 170 nur einmal die Woche, und zwar Mitwoch bei den Eblen von Ghelen ich erb.  354 147 147 147 Unsere Zeit. Bochenblatt zur Unterhaltung mund der Beit. Unterhaltung mund der Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 349 |     | 1341 | geber: 3. Bernard. Rebacteur: Beinrich Blum-<br>berg. Drud von U. Rlopf sen. u. Alex. Curich                                                                                                                                                                       |
| 146 146 Mugemeine Slavische Zeitung. Demofratie Föberation freier Bölter. Berlags-Eigenth ber A. Wenebilt'schen Buchhanblung. Bera wortlicher Redacteur: D. Terebelsty. Gebru bei Franz Eblen von Schmib. I. Jahrgat Die. Donn. Samst. 1/2 Bogen in 4° Nr. 1— (21. October).  19. Juli.  352 2° "Allg. Desterr. Zeitung" N. H. Nr. 108: "Begamtlicher Berhinberung bes Haupt - Redacteu verantwortliche Redaction: J. D. Hibner, Anoriten Blad Nr. 41" (Bom 23. Juli N. Nr. 112 ohne: "Begen amtl. Berh. bes Han Redacteurs").  353 10³ "Oesterr. Blätter f. Literatur" 2c. erscheinen war. 170 nur einmal die Woche, und zwar Mitwoch bei den Eblen von Ghelen ich erb.  354 147 147 Unsere Zeit. Wochenblatt zur Unterhaltung muster Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350 |     | 1451 | "Golb und Larve" Dr. 2: A. Foglar fatt A. Mai-                                                                                                                                                                                                                     |
| 352 28 "Allg. Desterr. Zeitung" N. H. Nr. 108: "Begantlicher Berhinberung bes Haupt - Redacten verantwortliche Redaction: J. D. Hibner, L. uoriten Platz Nr. 41" (Bom 23. Juli N. Nr. 112 ohne: "Begen amtl. Berh. bes Hau Redacteurs").  353 10³ "Desterr. Blätter s. Literatur" 2c. erscheinen ben Nr. 170 nur einmal die Woche, und zwar Alitwoch bei den Eblen von Ghelen sehr Erb.  3wischen 17. und 20. Jusi.  354 147 147 Unsere Zeit. Bochenblatt zur Unterhaltung u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351 | 146 | 146  | Mugemeine Slavifche Beitung. Demofratie — Föberation freier Bölfer. Berlags Sigenthum ber A. Wenebilt'schen Buchhanblung. Berant-wortlicher Redacteur: H. Terebelsty. Gebruckt bei Franz Eblen von Schmid. I. Jahrgang. Die. Doun. Samst. 1/2 Bogen in 4° Rr. 1—59 |
| amtlicher Berhinberung bes Haupt - Rebacteu berantwortliche Rebaction: 3. D. Hibner, Auroiten - Play Nr. 41" (Bom 23. Juli N. Nr. 112 ohne: "Wegen amtl. Berh. bes han Rebacteurs").  353  103  103  103  Moffterr. Blätter f. Literatur" 2c. erscheinen bar. 170 nur einmal die Woche, und zwar allitwoch bei ben Eblen von Ghelen ich Erb.  3wischen 17. und 20. Justi.  354  147  147  147  147  147  148  148  14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |      | 19. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 353 103 "Oesterr. Blätter f. Literatur" 2c. erscheinen ben Rr. 170 nur einmal die Woche, und zwar Ditwoch bei den Eblen von Ghelen ich Erben Brifchen 17. und 20. Justi.  354 147 147 Unfere Zeit. Bochenblatt zur Unterhaltung n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 352 |     | 28   | "Mig. Desterr. Zeitung" N. F. Nr. 108: "Begen amtlicher Berhinberung bes haupt Rebacteurs, verantwortliche Rebaction: J. O. Hübner, Minoriten-Platz Nr. 41" (Bom 23. Juli N. F. Nr. 112 ohne: "Begen amtl. Berh. bes haupt Rebacteurs").                           |
| 354 147 147 Unfere Beit. Bochenblatt gur Unterhaltung u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353 |     | 103  | "Defterr. Blatter f. Literatur" 2c. erscheinen bon<br>Rr. 170 nur einmal bie Woche, und zwar am<br>Mitwoch bei ben Eblen von Ghelen'ichen Erben.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     | c    | 3mifden 17. und 20. Jufi.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354 | 147 | 147  | Unfere Beit. Bochenblatt jur Unterhaltung und<br>Belehrung. Berantwortlicher Rebacteur; Arthut.                                                                                                                                                                    |

| 355 | 148 | 148  | Motto: Bahrheit und Recht sprechen für sich selbst. Gebruckt bei Joseph Ludwig. Wochentlich zweimal 1/2 Bog. in 4° Nr. 1. Nichts weiter erschienen, s. v. m. b. Der Wiener Michel gerab und glatt weg! ober: 96000erlei für jeden Stand für jedes Land! Ein periodisches Flugblatt von Michel Glaubrecht. Gebruckt und zu haben bei A. Bichler's Witwe, Stadt Plankengasse Nr. 1061 1/2 Bog. in fl. 4° Nr. 1—8 (19. August). |
|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 20. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 356 |     | 517  | "Defterr. beutsche Zeitung" Rr. 86: Berausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 357 |     | 116' | und Redacteur: Dr. D. Low. , Biene Boftillon" Rr. 16: 1/4 Bog. in fl. Fol. Schnellpreffenbruck von J. Keck und Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 358 |     | 1191 | "Der Omnibus" Rr. 20: Schnellpreffenbrud von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 359 |     | 1391 | Sof. Stöckbliger v. hirschselb.<br>"Biener Reichstagsblatt" Nr. 7: Ohne H. Kern<br>als Redacteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 360 |     | 1481 | "Der Wiener Michel" erscheint von Rr. 2 an unter<br>bem Titel: "Der gerabe Michel! Für jeben<br>Stand, für jebes Land! Gin periobisches Fing-<br>blatt von Michel Glaub".                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 361 | 149 | 149  | Razional - Beitung. Politisches Bochenblatt für bemofratische Interessen. Berantw. Rebacteur und Eigenthümer: Bishelm Ehrlich. Mit-Rebacteur: Abolf Chaises. Druck von A. Pichler's Bitwe. Täglich 1/2 Bog. in 4° Nr. 1—81 (26. October).                                                                                                                                                                                    |
|     |     |      | 21. Jufi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 362 |     | 1163 | "Wiener Boftillon" Rr. 17 ohne ben Beifat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 363 |     | 1232 | "Tageblatt" 2c. "Freiheit" Nr. 18 ericeint mit bem Beifat: "Defterreich-politisch-constitutionelle Zeitung inner ben Grangen" 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 364 |     | 1321 | "Wien über Alles" Nr. 15 Schnellpressenbruck<br>von Jos. Keck et Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 365 |     | 1412 | "Schwarg. Roth. Golb" Rr. 4 erfcheint in bergrößertem 4°-Format; gebruckt bei Carl Gerolb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      | 22. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 366 |     | 544  | "Der freie Biener" Rr. 34: Eigenthümer unb verantwortlicher Rebacteur J. M. Schleichert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 367         |     | 973   | "Br. Studenten-Zeitung" Rr. 19: Mitredacteut:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 368         |     | 1341  | Lette Rr. 12 bes "Broletarier".                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |     |       | 23. Jufi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 369         |     | 545   | Beilage zum "freien Wiener":<br>Die entschiedene Linke. Bolitisches Sonn-<br>tagsblatt für Jedermann.<br>Rotto: "Alles für bas Bolt, Alles mit bem<br>Bolte, Richts ohne bem Bolte."                                                                                                                                 |
| 37 <u>0</u> |     | `92°  | "Br. Gaffen-Zeitung" Rr. 48: Gebrudt bei Frang                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 371         |     | 1094  | "Bolitischer Studenten. Courier" Rr. 28 ohne R. Gugmann als haupt-Mitarbeiter.                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |     |       | Um den 23. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 372         |     | 1211  | "Der Liberale" erscheint von Nr. 8 unter bem Titel: "Der Reichstags-Courier. Politisches Tage- blatt". Ber. Reb.: Sigmund Freiherr v. Bur- mann. K. f. Hos-Buchbruderei des L. Sommer (vormals Strauß). Nichts weiter erschienen, s. v. m. b.                                                                        |
|             |     |       | 24. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 373         |     | 1322  | "Bien über Alles" geht mit Dr. 17 ein, f. b. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 374         |     | 1343  | Anstatt des "Proletarier" erscheint: "Der Bolfs-<br>mann. Boltsblatt" 2c. Redacteur: Ernst.<br>Hauptmitarbeiter: Maximisian. Ber. Her.:<br>J. Bernard Nr. 1.<br>Am Schluße: "Erklärung. Ich bin durch<br>Bridat-Berhältnisse gezwungen die<br>Redaction des "Proletarier" nieder-<br>zusegen" 2c. Seinrich Blumberg. |
| 375         | 150 | 150   | Die Geißel. Tagblatt aller Tagblätter. Berantw. Rebacteur: 3. F. Böhringer. Herausgeber: 3. Ertl. Drud von U. Rlopf sen. und Alexander Enrich. Täglich 1/2 Bog. in 4° Nr. 1—113 (31, December).                                                                                                                      |
| 376         |     | 131 ' | "Ungarn und Deutschland. Tageblatt" Nr. 17 erscheint mit bem Beifat : "(3m Interesse beiber Nationen.)"                                                                                                                                                                                                              |
|             |     |       | 25. Justi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 377         |     | 1451  | "Golb und Larve" Nr. 8; herausgeber und Eigen-<br>thilmer J. Sammer,                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 378 | 151 | 151  | Der Reichstags:Kourier. Wiener Tagsblatt<br>für bas Bolf. Berantw. Rebacteur: Julius<br>Reibl. Gebruckt bei J. B. Wallishaufer. 1/2 Bog.<br>in kl. 4° Nr. 1.<br>Nichts weiter erschienen, f. v. m. 6.                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 26. Jufi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 379 | 152 | 152  | Reichstags-Courier. Reichstagsblatt jur Ra-<br>tional-Zeitung. Rebacteur: Nowak. Gebruckt<br>bei 3. B. Ballishanfer. 1 Blatt in 4° Nr. 1.<br>Nichts weiter erschienen, f. b. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 380 | 153 | 153  | Bidenftý poset, list pro oswetu a nárobnj wzdeślánj. Odpowedny redastor: Jan B. Pytlik. Tistem Karla Ueberreutera. Mitwoch und Samstag 1/2 Bog. in tlein. 4° Nr. 1—24 (11. October).                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |      | Circa 26. Jufi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 381 |     | 1401 | "Die Bahrsagerin" geht mit Nr. 7 (ohne Datum) ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 382 | 154 | 154  | Die Brieftaube. Flugschrift filr Stadt und Land.<br>Redigirt und herausgegeben von R. Krset. Ge-<br>den bruckt bei M. Lea /4 Bog. in 8° Nr. 1—4.<br>Nichts weiter erschieuen, s. v. m. b.<br>Nr. 4 trägt am Schluße die Da-<br>tirung: Sept. 1848.                                                                                                                                                                                      |
|     |     |      | 27. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 383 |     | 1095 | "Bolitifcher Stubenten-Courier" erscheint von Rr. 32<br>an in bergrößertem Format: 1/2 Bog. in 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 384 |     | 1393 | "Br. Reichstags-Blatt" Rr. 13: Berausgeber und<br>Rebacteur: Dr. B. Low.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     |      | Circa 27. Jufi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 385 | 155 | 155  | Er mengt fich in Alles! humoristisch-satirisches Tageblatt zur Auregung und Bieberbelebung bes in ben politischen Ereignissen halb untergegangenen gemilthischen Wiener humors. Motto: Deiter auch in ernster Zeit. Berentw. Redacteur: Clement Franz Stix. Berleger: M. Lell. Gebruckt und zu haben bei M. Lell 2c. Täglich 1/4 Bog. in 8° Nr. 1—3 (bie beiben ersten Numern mit Beilage); Nr. 4: 1/2 Bog. in 4°, Mitwoch und Samstag. |

|     |      | Richts weiter erschienen, f. v. m. b. —<br>Das Programm war batirt vom<br>21. Juli.                                                        |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 28. Juli.                                                                                                                                  |
| 386 | 518  | "Defterr. bentiche Zeitung" Rr. 93 Rebacteur: Beiurich Schindler. Derausgeber und Eigenthumer Dr. D. Low.                                  |
| 387 | 1453 | "Golb und Larve" Nr. 9: Berleger 3. Sammer,<br>Drud von U Klopf sen. und Alex. Eurich. —<br>"E. Cerri" nicht mehr als "Hauptmitarbeiter".  |
| 388 | 1461 | "Aug. Slavifche Big." ericheint von Rr. 6 an auch am Freitag, im Gangen viermal ber Boche.                                                 |
|     |      | Gegen Ende Juli.                                                                                                                           |
| 389 | 1001 | "Bfi! Bfi! Bolisfragen" Rr. 31: 1/4 Bog. in 8°. Schnellpreffenbrud von Jos. Red et Cohn.                                                   |
|     |      | 29. Juli.                                                                                                                                  |
| 390 | 546  | "Der freie Biener" Rr. 35: Zeitschrift für Bo-                                                                                             |
| 391 | 707  | "Kaifer Josef" erscheint von Nr. 26, Neue Folge<br>Rr. 21 unter bem Titel: "Kaifer Josef. Eine<br>Bolksschrift. Rebigirt von F. Blumauer". |
| 392 | 1344 | "Der Boltsmann" bort mit Nr. 5 auf.                                                                                                        |
|     |      | 30. Justi.                                                                                                                                 |
| 393 | 76*  | "Sountageblatt jum Gerab' aus!" hört mit Rr. 12 auf.                                                                                       |
|     |      | 31. Juli.                                                                                                                                  |
| 394 | 841  | "Bölferbunb" bort mit Rr. 27 auf.                                                                                                          |
|     |      | 1. August.                                                                                                                                 |
| 395 | 76*  | "Abendblatt Gerab' aus! Politische Zeitung für bas Bolt". Rr. 69: 1 Bogen in 4°.                                                           |
| 396 | 893  | "Big. f. b. Br. Nationalgarbe" Nr. 27: Berantm.<br>prov. Rebact. Comité: Dr. Kludy. Dr. Fleischer.<br>G. J. Papft.                         |
| 397 | 1261 | "Die Bfterreichische Biene" erscheint von Rr. 13 jeben Dien. Donn. u. Samftag, bie Samftag' Rr. illuftrirt.                                |

| 398 | 1   | 1413 | "SchwargRoth. Golb" Rr. 7: ohne Löhner;<br>Berantw. Rebact. Conite: Dr. Moriz Ruh, Jos.                                                   |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399 | 156 | 156  | Rant, Dr. A. B. Schopf, Friedrich Uhl.<br>Die rothe Duge. Demofratische Zeitschrift.                                                      |
|     |     |      | Motto:                                                                                                                                    |
|     |     |      | Das Licht vom Himmel läßt sich nicht versprengen,<br>Roch läßt der Sonnenausgang sich verhängen<br>Mit Purpurmänteln oder dunklen Kutten. |
|     |     |      | Quant                                                                                                                                     |
|     |     |      | Rebacteure: C. Cerri. L. Edarbt. Berantwort-<br>licher herausgeber: Edarbt. Drud von U. Rlopf                                             |
|     |     |      | sen. und Alex. Eurich. Täglich 1/4 Bog. in                                                                                                |
|     |     |      | groß 8° Nr. 1—5 (6. August).                                                                                                              |
| 400 | 157 | 157  | Allgemeine öfterreichifche Theater:Chronit.                                                                                               |
|     |     |      | Ein Organ für bie gefammte Bubnenwelt.                                                                                                    |
|     |     |      | Berausgegeben von Endwig Bollrabe. Gebrudt                                                                                                |
|     |     |      | bei Josef Lubwig. Erster Jahrgang. Wochent-                                                                                               |
|     |     |      | lich 3—4 Blätter 1/2 Bog. in 4" Nr. 1—5 (11. Angust).                                                                                     |
| 401 | 158 | 158  | Der Freiheitsfämpfer. Blatter für Staat8-                                                                                                 |
|     |     |      | und Bolfeintereffen, Greigniffe ber Reuzeit.                                                                                              |
|     |     |      | Befampfung bes Schlechten und ber Digbrauche                                                                                              |
|     |     |      | in ben verfchiebenen Spharen fur Literatur,                                                                                               |
|     |     |      | Sathre und gefelliges Leben. Bon C. R. Frub-<br>auf. R. t. hofbuchbruderei bes Leop. Sommer.                                              |
|     |     |      | Monatlich zweimal 1 Bog in gr. 8° Nr. 1-X                                                                                                 |
|     |     |      | 1. Th. (17. October).                                                                                                                     |
| 402 | 159 | 159  | Biener Reichstags-Locomotive. Berausgeber:                                                                                                |
|     |     |      | B. G. Papfi. Jofef Lechner. Berantw. Re-                                                                                                  |
|     |     |      | bacteur: Sugo Jaques Betri. Gebruckt bei A. Dorfmeister. Täglich 1/2 Bog in flein 4° Rr. 1, 2                                             |
|     |     |      | (2. August).                                                                                                                              |
|     |     |      | 2. Auguft.                                                                                                                                |
| 403 |     | 984  | "Biener Ratenmufit (Charivari)" ericheint von                                                                                             |
| 100 |     |      | Rr. 39 mit umgefehrtem Titel:                                                                                                             |
|     |     |      | Biener Charivari. Ragenmufif.                                                                                                             |
| 404 |     | 1451 | "Golb und Larve" bort mit Dr. 13 auf.                                                                                                     |
| 405 |     | 1591 | "Br. Reichstags-Locomotive" geht mit Dr. 2 ein.                                                                                           |
| 406 | 160 | 160  | Lithographirte Correspondeng. Täglich 1 Bl.                                                                                               |
|     |     |      | (felten 2) in 4º (felten in 8º). Ohne Mumerirung                                                                                          |
| 407 | 161 | 161  | (bis 7. October).                                                                                                                         |
| 101 | 101 | 101  | Der Bahnhof. Beitschrift fur Politit, Baubels-<br>intereffen, Runft und gefelliges Leben. Beraus-                                         |
|     |     |      | geber und verantw. Rebacteur: Dr. L. Raub-                                                                                                |
|     |     |      |                                                                                                                                           |

| Mitwoch 1 Bog. in Fol. Nr. 1—<br>Im felben Jahre 1848 und mit i | 10 (4. October).    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sim felhen Tahre 1848 unb mit                                   |                     |
|                                                                 |                     |
| ausgeber u. Redacteur" er                                       | foien in Brag,      |
| Buchbruderei von Thabor'                                        | 8 fel. Witme, ein   |
| "Brager Bahnhof. Zeitid                                         | brift für Sanbel,   |
| Runft und gefelliges Leber                                      | n". Da ich ein      |
| Biener Blatt beffelben Tite                                     |                     |
| 1853/54 in feiner ber biefi                                     |                     |
| auftreiben konnte, so bürfte                                    |                     |
| ber Mitarbeiter Bauerle'                                        |                     |
| Brager Blatt im Sommer                                          |                     |
| Biener gemacht haben, n                                         |                     |
|                                                                 |                     |
| licher Beife mit bem "3                                         | ournal o. oper-     |
| Llopb" gefcheben ift.                                           |                     |
| 2/3. August.                                                    |                     |
| 408   1292 "Die Univerfitat" geht mit Rr. 11                    | ein, f. b. m. b.    |
| 3. August.                                                      |                     |
| 409   747 "Der Unpartheiifche" (Raffelsperger                   | r) Nr. 30: Mit-     |
| arbeiter: Abolph Rarl Raste.                                    |                     |
| 410 97' "Br. Studenten Beitung" Dr. 24                          | 1: Gebrudt bei      |
| Frang Eblen von Schmib.                                         |                     |
| Circa 3. August                                                 | t.                  |
| 411 162 162 Der politifche Gfel. Tag-, Rla                      | tich -, Schmäb-     |
| und Schimpfblatt. Berantwor                                     | tliche Treiber:     |
| S. Gringinger. D. Rablenberg                                    | er.                 |
| . Motto: Bin ich nicht fo gut wie                               | e anbere Capaliere? |
| Seht ber bas ift mein M                                         |                     |
|                                                                 | Göthe's Fauft       |
| Gebruckt und gu haben bei D.                                    |                     |
| ftabt, Beintraubengaffe Dr. 505.                                |                     |
| Nr. 1—6 (circa Mitte August).                                   |                     |
| 4. August.                                                      |                     |
| 412 163 163 Schwefelather. Bolitifch - fatprife                 | ches Abenbblatt.    |
| Dit Original - Solgichnitten. S                                 | erausgeber: 3.      |
| Rorb. Rebacteur : Gitter. R.                                    | t. Sof . Bud.       |
| bruderei bes 2. Commer (vor                                     | rmale Strauf.       |
| Täglich 1/2 Bog. in 40 Mr. 1-                                   | -4 (9. Auguft).     |
| 5. August.                                                      |                     |
| 413   76° "Gerab' aus!" Dr. 74: Schnellp                        | reffenbrud ans      |
| A. Bento's Officin.                                             |                     |
|                                                                 |                     |
| 414   100°   "Bft! Bf! Bolfefragen" geben mi                    | t Nr. 38 ein. 🛮     |

| 415   |           | 1371       | "Das freie Bürgerwort" Rr. 28: Berausgeber:                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416   | 164       | 164        | Ulrich Alopf senior u. Alex. Eurich. Defterreichisches Buchdrucker-Organ. Berautwortlicher Herausgeber: C. Ph. Dueber, Seher. Schnellpressendra aus der Officin von A. Pichler's Witwe. Samstag 1/2 Bog. in gr. 8 Rr. 1—11 (24. October).                    |
|       |           |            | 6. August.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 417   |           | 467        | "Der Freimüthige" Ar. 107 (ohne Beifat). Berantw.<br>Rebacteur: Mahler. Rebacteure: Jos. Tuvora.<br>Isibor Heller. 1 Bogen in gr. Folio.                                                                                                                     |
| 418   |           | 723        | "Biener Schnellpoft" Rr. 37: Berausgeber und Rebacteur: 3. C. Schall. Mitrebacteure: Joseph                                                                                                                                                                  |
| 419   |           | 1561       | Ropp, Morig Gauster.  Der politische Harlekin. Sonntagsblatt ber "rothen Mütze".  Wotto:  Der Schnurrbart ist eigentlich nur Des Zopithums neueste Phose —  Eer Zopf ben man früher hinten trug Den trägt man jest unter ber Nase.  Scine.                   |
|       |           |            | Redacteure ic. wie 399.<br>Richts weiter erschienen, f. v. m. b.                                                                                                                                                                                             |
|       |           |            | 7. August.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 420   | 165       | 165        | Boltsthlintiche Zeitschrift für humor und Sature. Der Stadtrompeter. Bon Schweidhart, verantw. Rebacteur und herausgeber. 1 Seite in Fol. auf ber anbern Seite: Boltsthlimliche Zeitschrift für humor und Sature. Der Barbier von Kragendorf als Neuigleits- |
|       |           |            | Trämer in Wien. Bon Schweichardt, verautw. Reb. u. Her. Gebruckt bei U. Klopf sen. und Mexander Eurich, Bollzeile Nr. 782. 1 Seite in Fol. Nr. 1—3 (10. August).                                                                                             |
|       |           |            | Nach 7. August.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 421   | 166       | 166        | Die Schwarz: Gelbe. Bolitisches Boltsblatt.<br>Ueber Alles, für Alle! Stomatische Tagesnenig-<br>feiten jum Lachen und jum Weinen. Berant-<br>wortlicher Rebacteur: F. B. hellmath. Gebrucht                                                                 |
| Selfe | rt, Wiene | r Journali | pit. 22                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |                  | bei Franz Eblen von Schmid. 1 Bog. in gr.<br>Fol. (auf gelbem Papier) Rr. 1, 2.<br>Richts weiter erschienen, f. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                  | 8. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 422        | 1372             | "Das freie Bürgerwort" anbert mit Dr. 30 feinen Titel: "Der Wiener Flegel. (Reue Folge bes freien Bürgerwortes.)" "Bir wurden veranlaßt, ben Titel unseres Blattes zu verändern, weil wir uns überzengten, daß im Sinne bes jetigen Lefepublicums ein freies Bürgerwort nicht so zusage wie jenes Wirthschafts-Inftrument "Flegel", — es ift wie Pflug und Karftumentbehrlich in so bedränguißvoller Zeit!!!" |
| 423        | 1571             | "Allg. öfterr. Theater-Chronif" Rr. 4: "Ein Organ<br>für die gesammte Bihnenwelt des In- und Ans-<br>landes". Herausgeber und Redacteur: Ludwig<br>Bollrabe. Mit-Redacteur: C. Norbert. Mechi-<br>taristen-Buchbruckerei.                                                                                                                                                                                     |
|            |                  | 9. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 424        | 547              | "Der freie Wiener" geht mit Rr. 38 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 425<br>426 | 163 <sup>1</sup> | "Schwefelather" geht mit Rr. 4 ein. "Der Stabttrompeter" Rr. 2: auf ber anbern Seite (ftatt: "Der Barbier von Kragenborf"): Die öfterreichische Stabt: und Land: Beitung.                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                  | 10. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 407        | 724              | "Biener Schuellpoft" Dr. 41 "bort unter biejem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 427        | 443              | Eitel zu erscheinen auf und bie Redaction sammt<br>ihren anertannt tüchtigen Kräften tritt an bas bereits<br>bestehenbe Journal "Der Bollsfreund" über".                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 428        | 1653             | "Der Stadttrompeter" und "bie öfterr. Stadt-<br>und Laud-Zeitung" boren mit Rr. 3 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                  | 11. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 429        | 975              | "Br. Stubenten-Zeitung" Nr. 27: Mit-Rebacteure:<br>3. Scheba, Jurift. & Deinisch, Jurift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 430        | 1573             | "Aug. öfterr. Theater-Chronit" geht mit Dr. 5 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 431        | 1621             | "Der politifche Efel" erfcheint von Rr. 3 taglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

"in neuer befferer Ausstattung und im neuen Berlag". Berantwortlicher Treiber: S. Bringinger. Efele-Reiter: Dt. Rablenberger. Motto : (Taglich ein anberes). Gebrudt bei Jojeph Lubwig. Circa 11. August.  $148^{2}$ 432 "Der gerabe Michel" Rr. 6: Drud aus A. Dorfmeifter's Officin. A. Dorfmeifter's Berlagebuchhandlung Stadt Rühfufgaffe Der. 575. Mach 11. August. "Ungarn und Deutschlanb" erscheint mit Dr. 34 433 1312 ober 35 in' größerem Format (Groß-Quart). 12. Auguft.  $91^{4}$ "Biener allgemeine Zeitung" bort mit Rr. 66 auf. 434 "Dit Leibwesen febe ich mich genotbigt, bem geehrten Bublicum bie Angeige machen gu muffen, baß bie Fortericheinung ber 28. a. 3. bei ber jetigen Lage ber Dinge gur Unmöglichfeit murbe. Die horrenben Breife bie jest für bie Drudlegung verlangt werben, ber geringe Breis ben man filr bie Berren Abnehmer bes Blattes feten muß, bie geringe Theilnahme bie bem Blatte bon Seite bes bemofratifchen Bublicums murbe, haben bas bem Befchafte als Fond beigegebene Capital aufgezehrt. Dag aber bas verebrte Bublicum binlänglichermaßen ichablos gehalten merbe, wurde mit ber Rebaction ber "Conftitution" bas Berftaubnis getroffen, bag ber Erfat ber laufenben Rumern burch biefe gebedt werbe" . . Die Rebaction. "Der Wiener Flegel" geht mit Dr. 34 ein.  $137^{3}$ 435 436 167 167 Der allgemeine Rothhelfer. Central - Organ bes Wiener Schulbentilgungs-, Silfe- und Berforgungs-Bereins. Motto: Liebe beinen Rachften wie bich felbft. Berantwortlicher Rebacteur: Eb. Beintopf. Gebrudt bei Leop, Commer (vormale 22\*

|     |     |          | Strauft). Dienst. Donu. u. Samst. 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—4 (19. Angust).                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |          | 13. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 437 |     | 441      | "Der Boltofreund" von Rr. 92 au: Berautwortl.<br>Rebacteur: F. C. Schall. Mit-Rebacteure: Joseph                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | $51^{9}$ | Ropp, Moriz Gaufter. 1/2 Bog. in 4".                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 438 |     | 1035     | "Defterr. beutiche Zeitung" geht mit Rr. 107 ein,<br>beziehungsweise in ben "Rabifalen, bentiche<br>Beitung für In- und Aussand" über.                                                                                                                                                                                        |
| 439 |     | 1096     | Schwarz, Roth, Gold. Beilage zum politischen Stubenten-Courier. Berantwortliche Rebacteure: A. Buchheim 2c. D. Falfe 2c. 1 Blatt in 4°. Nichts weiter erschienen, f. v. m. b.                                                                                                                                                 |
|     |     |          | 15. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 440 |     | 445      | "Der Boltsfreund" Rr. 93: Berlag Jasper, Sügel et Mang (ftatt Gerrngaffe) Freiheitsgaffe Rr. 251.                                                                                                                                                                                                                             |
| 441 |     | 943      | "Allg. Strafen-3tg" Nr. 68 (recte 69): Gebrudt bei Joseph Ludwig.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 442 |     | 103*     | "Der Rabikale" Nr. 50 (D. 3. 108) nimmt bie "öfterr. bentsche Zeitung" in sich auf (baber bie zweite Nr. in ber Klaumner) und ben Beisat zum Titel an: "Deutsche Zeitung für In- und Aussand." Ber. Red. u. Berl.: Dr. A. F. Becher (ohne Sigmund Kolisch als Mit-Redacteur). Gebruckt bei Ebl. v. Schmidbauer und Holzwarts. |
| 443 |     | 1241     | Lette Rr. 12 und 13 ber "Desterr. Typographia" mit bem Motto:                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | ^        | Noch mehr? — Nein, das ist zu toll! Wozu noch registrien?<br>Ich schließe still mein Prototoll Werwill, mag's weiter<br>führen!<br>Freisigrats.                                                                                                                                                                               |
| 444 |     | 1251     | "Die Preffe" Rr. 42: Gebruckt bei U. Klopf sen.<br>u. Alex. Eurich, Wollzeile Rr. 782.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 445 |     | 141 4    | "Schwarz-Roth-Gold. Bereinsblatt" 2c. bort mit Dr. 11 auf, f. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |          | 16. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 446 | 168 | 168      | Die Reform. Politisch-sociales Tagsblatt. Erster Sahrgang, Haupt-Rebacteur: Sigm. Engländer. Druck und Berlag der k. k. a. p. typo-geogr. Runstdruckerei; Leopoldstadt Nr. 237 Herrengasse; Franz Raffelsperger Geograph. Täglich 1 Blatt in Fol. Nr. 1—55 (24. October).                                                     |

|     |     |             | Circa Mitte August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 447 |     | 1621        | "Der politische Efel" geht mit Rr. 6 ein, f. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 448 | 169 | 169         | Bauern : Zeitung. Unter Berantwortlichfeit bes heransgebers, Josephfabt Nr. 52. Gebruckt bei Joseph Ludwig. S. v. m. b. zwangslos, 1 Blatt in 4°. 7 Blatt, davon 3 in je 2 Auflagen, ohne                                                                                                                                                                |
| 449 | 170 | 170         | Rumerirung. Die Auftria. Berantw. Rebactenr und Heraus- geber: Joseph Neumaper. Schnellpressenbruck von ber Jos. Lubwig'ichen Officin. 1/2 Bog. in fl. 4° Nr. 1. S. v. m. 6., nichts weiter erschienen.                                                                                                                                                  |
|     |     |             | 19. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 450 |     | 708         | "Kaiser Josef" erscheint von Nr. 35, Neue Folge<br>Nr. 30 unter dem Titel: "Kaiser Josef ober<br>politischer Tritsch-Tratich".                                                                                                                                                                                                                           |
| 451 |     | 1483        | "Der gerate Michel" geht mit Rr. 8 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 452 |     | 167         | "Der allgemeine Rothhelfer" fiellt mit Rr. 4 fein Erscheinen ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |             | 20. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |             | Zu. Etnigupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 453 |     | 1097        | "Bolitischer Studenten-Courier" Rr. 53 mit bem<br>Beisat: "Organ ber Demofratie, aber nicht irgend<br>einer Rörperschaft".                                                                                                                                                                                                                               |
| 453 |     | 1097        | "Bolitischer Studenten-Courier" Rr. 53 mit bem Beisat: "Organ ber Demofratie, aber nicht irgend                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 454 |     | 109°<br>92° | "Bolitischer Stubenten-Courier" Rr. 53 mit bem Beisat: "Organ ber Demofratie, aber nicht irgend einer Körperschaft".  22. August. "Br. Gaffen-Zeitung" Rr. 76: Gebruckt bei Ebl.                                                                                                                                                                         |
|     |     | •           | "Politischer Studenten-Courier" Nr. 53 mit dem Beisat: "Organ der Demokratie, aber nicht irgend einer Körperschaft".  22. August.  "Wr. Gassen-Zeitung" Nr. 76: Gedruckt bei Ebl.  v. Schmidbauer und Hoszwarth.  "Bolitischer Studenten-Courier" erscheint von Nr. 54 an unter dem Titel: "Politischer Courier.  Bon den Studenten Abols Bucheim, Osfar |
| 454 |     | 923         | "Politischer Studenten-Courier" Rr. 53 mit dem Beisat: "Organ der Demokratie, aber nicht irgend einer Körperschaft".  22. August.  "Wr. Gassen-Zeitung" Rr. 76: Gebruckt bei Ebl. v. Schmibbauer und Holzwarth. "Bolitischer Studenten-Courier" erscheint von Rr. 54 an nuter bem Titel: "Politischer Courier.                                           |

| 458 | 172 | 172  | Das Portefeuil. Berleger J. Lubwig. Berantu<br>Rebacteur: A. Julius. Dienstag, Mitw. Freii<br>Samst. 1/2 Bog. in gr. 8° Rr. 1—4 (26. August)                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 23. Auguff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 459 |     | 1491 | "Nazional-Beitung" Nr. 30: ohne Abolf Chaife<br>als Mitarbeiter; ftatt beffen: Redactions-Burean<br>Hundsthurm Nr. 116.                                                                                                                                                                                                         |
| 460 | 173 | 173  | Die Geifele. Ein Flugblatt aller Flugblätter Berantw. Rebacteur: Ein harfenift. heraus geber: Ein ehemaliger Recenstonen. Schreiber Farbe: Schwarzgelb. Sprache: Reactionar Charafter: Jübisch. Gebruckt bei Franz Eblen v. Schmib. 1 Bl. in 4° Nr. 000. Nichts weiter erschienen. Bersaffer bieses Fluglattes war: N. Lichter. |
|     |     |      | 26. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 461 |     | 29   | Mbenb . Beilage. Allg. Deft. 3tg. Neue Folge<br>Rr. 146 ericeint als : "Abendblatt. Allg.<br>Defterreichifche Zeitung".                                                                                                                                                                                                         |
| 462 |     | 1231 | "Freiheit" Rr. 49 mit einer satyrisch-symbolischen Bignette unter bem Titel und bem Motto: "Wie! — Ihr wollet die Erde verschenfen? Bebentt, baß Saturmus Such übermacht! D'rum suchet Alles jum Besten zu lenten, Er ift's, ber oft fonell Alles anders macht."                                                                |
| 463 |     | 1721 | Das Portefeuil" bort mit Rr. 4 auf.<br>Am Schluge von Rr. 2 war erflart: "Bis<br>1. October I. 3. bloß als Berfuch einer<br>nen gn creirenben Zeitschrift".                                                                                                                                                                     |
|     |     |      | 28. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 464 |     | 119' | "Der Omnibus" Nr. 54 erscheint mit:<br>Die Fuchtel. Wochen-Beilage jum Omnibus<br>1 Bl. in 4° Nr. 1—3.<br>Nr. 2 erschien am 3., Nr. 3 am 10 September                                                                                                                                                                           |
| 465 |     | 1581 | "Der Freiheitstämpfer" erscheint von Nr. III unter<br>bem Titel: "Biener Wochenblatt. Zeitichrift<br>für Staats- und Boltsinteressen, für bie be-<br>merkenswerthesten Wiener Ereignisse jeder Boche,<br>Bekämpfung" 2c.<br>Jeben Montag 1 Bg. in gr. 8°.                                                                       |
| 466 |     | 1681 | "Die Reform" Nr. 11 mit bem Beifat: "Poli-<br>tifch-fociale Zeitung" (boch ohne Sigm. Eng-                                                                                                                                                                                                                                      |

länber ale Baupt-Rebacteur) ericeint in fleineren Format: 1/2 Bog. in 4º. 29. August. 467 46 "Der Demofrat" Dr. 206. Berantwortliche Rebacteure: 3. Cepfried und B. Geebod. 94 "Allg. Strafenzeitung" bort mit Dr. 79 auf. 468 In einer vom "Berleger" am Schlufe gegebenen "Gegenerflärung an Berrn Chrlich, weilanb Rebacteur ber , Straffenzeitung" beflagt fich jener fiber biefen, bafer "in letter Beit meber Manuscripte noch Correcturen burchgefeben, noch fonft auch nur einen Schritt gur Forberung bes Blattes gethan". Er fünbigtbaber Chrlich auf und verfpricht, eine "Dene politifche Strafenzeitung" unter geanberter Rebaction "zu bemfelben Breife wie bisber, jeboch forgfältiger redigirt" herausgeben gu 30. Auguft. 945 469 Als "neue Folge" ber eingegangenen "Allg. Strafen-Beitung" erfcheint: "Reue politifche Strafen: geitung. Gin Bolfeblatt". Berantwortlicher Rebacteur : Martin Rlaus. Gigenthumer und Berausgeber : 3. Reibl. Motto : Freibeit, Duth unb (Ericeinen Format, Drud wie au-Tapferteit.\* lettbei ber "M. St. 3tg"). Rr.1-43 (25. October). \*) Statt: "Tapferteit" von Rr. 5 am 3. September : "Bahrheit". 976 470 "Br. Stubenten-Beitung" erfcheint von Dr. 35 unter bem Titel : "Der Sturmer. Früher Stubenten-Beitung". 471 1313 "Ungarn und Deutschland" geht mit Dr. 47 ein . Toltenyi erflart, "ber bittere Dag und ein unausrottbares Bornrtheil gegen Ungarn, woburch alles was Ungarn nur Gerech. tigfeit wiberfahren läßt, mit gehäffigen Mugen angefeben wirb", mache ihm bas weitere Ericeinen feines Blattes bas er "mit Aufopferung feiner Gefundbeit unb einer nicht unbebeutenben Gumme" geführt, unmöglich: "ich trete bafür in bas Blatt gurud (, Conftitution') in welchem

ich meine Laufbabn begann, in biefes

|     |     |       | Blatt welches bas ehrenwertheste confe-<br>quenteste Blatt Biens ift, und welches Un-<br>garn stets Gerechtigkeit widerfahren ließ."                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |       | 31. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 472 |     | 144 ' | "La Trinité politique" Rr. 21 bort zu erscheinen auf.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |       | Mm Schlüße: "Par des événemens imprévus<br>dont on ne peut nullement nous imputer la<br>fante, ce journal ne paraîtra plus dès au-<br>jourd'hui. Nous prions donc nos lecteurs de<br>vouloir bien s'adresser au libraire-éditen.<br>pour le remboursement du reste de leur abonne-<br>ment. P. Grainruisseau". |
|     |     |       | 1. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 473 |     | 986   | "Biener-Charivari" Rr. 64. Schnellpreffenbrud                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 474 |     | 1037  | von Jos. Ked und Sobn.<br>"Der Rabitale" von Nr. 65 (D. Z. 123) ohne<br>Beisat zum Titel.                                                                                                                                                                                                                      |
| 475 |     | 1164  | "Biener Boftillon" Dr. 53 : Gigenthumer und                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 476 |     | 1234  | verantwortlicher Rebacteur: E. A. Ritter. "Freibeit" Nr. 54 erscheint unter bem Titel: "Der freisinnige Patriot ber österreichischen Monarchie. Gine politisch-constitutionelle Zeitung". Berleger: Leopold Grund. Berantwortliche Rebacteure: Jos. Alex. Ditscheiner, L. Chreu-                               |
| 477 |     | 1251  | berg. Täglich 1/4 Bog. in 4º. , ,, Die Breffe" von Rr. 57 wieber: "Gebruckt bei ben Eblen v. Ghelen'ichen Erben."                                                                                                                                                                                              |
| 478 | 174 | 174   | Die Bolfswehr, wichtiges Organ filt bie Rational-Garbe. Berantwortlicher Rebacteur: Sol. Dirschfelb. Mitarbeiter: Theobor Culmsieg. Orne ber f. f. a. p. typo-geographischen Kunstruckerei. Franz Raffelsperger. Täglich 1/2 Bog. in flein 4° Rr. 1 – 35 (15. October).                                        |
|     |     |       | 4. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 479 |     | 446   | Montagsblatt zum Boltsfreund. Der Landwirth.<br>Praktische Blätter für Saus- und Feldwirthschift,<br>für Sanbel und Industrie. Rebigirt von Dr. Fr.<br>Brezecklo. Motto: Freiheit, Recht und Bürger-                                                                                                           |
| 480 |     | 748   | pflicht. 1/2 Bog. in 4° Rr. 1-5 (30. September).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 300 | )   | 168²  | "Der Unpartheiliche" Rr. 44 ericheint auf ber je<br>letten Seite ber "Reform" Rr. 17 ff. — Drud                                                                                                                                                                                                                |

|     |     |             | und Berlag 2c Frang Raffeliperger Geograph.                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |             | 5. September.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 481 |     | 1235        | "Der freisinnige Batriot" Nr. 57: Berautwort- licher Rebacteur: E. Chrenberg.                                                                                                                                                                                                  |
| 482 |     | 1253        | "Die Breffe" Rr. 60: Drud von Carl Gerolb et                                                                                                                                                                                                                                   |
| 483 |     | 74°<br>168³ | Sohn, Stadt, Dominicanerplat Nr. 667.<br>"Die Reform" Nr. 18 und "ber Unpartbeiische"<br>Nr. 45: Berantw. Rebacteur: J. Raffeisperger.<br>Mitarbeiter: Abolph Karl Naste.                                                                                                      |
| 484 | 175 | 175         | Die golbene Mittelftraße. Bopulares Organ<br>ber gemäßigten Partei. Motto: Man höre auch<br>ben anbern Theil. Berantwortlicher Rebac-                                                                                                                                          |
| 105 |     |             | von U. Klopf sen. und Alexander Eurich.<br>Täglich 1/2 Bog. in 4°. Nr. 1—48 (30. December).                                                                                                                                                                                    |
| 485 | 176 | 176         | Desterreichs Stern. Politisches Journal. Motto:<br>Rein Leben ohne Freiheit. Berantwortliche Re-<br>bacteure: P. Açler, M. Finkelstein. Herans-<br>geber: M. Berner. Gebruckt bei Ebl. v. Schmib-<br>bauer und Holzwarth. Täglich 1/4 Bog. in 4°.<br>Rr. 1—13 (22. September). |
|     |     | -           | 6. September.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 486 |     | 709         | "Raiser Joseph" erscheint unter bem Titel: "Der Rarrenthurm. Berantwortlicher Rebacteur: 3. Blumaner (A. Much)". Gebruckt bei Franz Eblen von Schmib. Montag, Mitwoch und Samstag 1/2, Bogen 4°. Nr. 43 Nene Folge Nr. 1.                                                      |
| 487 |     | 174'        | "Die Bollswehr" erscheint von Nr. 5 an als<br>"Abend-Blatt".                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |             | 7. September.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 488 |     | 146°        | "Allg. Slavische Ztg." erscheint von Rr. 30 an fünsmal ber Boche (auch Donnerstag).                                                                                                                                                                                            |
| 489 | 177 | 177         | Der Wiener Correspondent. Politische Zeitung für gebildete Lefer. Motto: Bahrheit über alles. Berleger: Joseph Ludwig. Berantwortslicher Redacteur: L. Prohasta. Dienstag, Donn. Samst. 1/2 Bog. in 4° Nr. 1—7 (211. September).                                               |

| 490 | 178 | 178  | Arbeiter-Zeitung.  Arbeit ift bes Bürgers Zierbe Segen in ber Mühe Preis; Ehrt ben Rönig feine Buche Chret uns der Hände Fleis.  Berantwortlicher Redacteur: 3. A. Hillich, Arbeiter. Mechitaristen-Buchbruderei. Wochentlich zweimal 1/4, Bog. in 4°. Nr. 1—6 (24. September).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 8. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 491 |     | 7010 | "Der Narrenthurm" Rr. 44, Neue Folge Rr. 2:<br>Berantwortlicher Rebacteur: 3. Blumauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |     |      | 9. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 492 | 179 | 179  | (Fliegende Blätter). Zwangsos, mitunter mehrere an einem Tage, je 1 Blatt in 4°. (Datirung nur aus dem Inhaste zu entzissenn).  a Unter Berantwortlickleit des Herausgebers Josephstadt Nr. 25, gedruckt dei Joseph Ludwig: 9. 10. 12.—17. 19.—24. 26.—29. September, 5.—7., 9. 10. 12.—15. 19. 21. October. du haben beim Herausgeber Preitenseld Nr. 6 a Gedruckt dei M. Est. dor 15. 19. September, 2.—6. 15./16. October.  p Druck der a. p. Kunstanstalt Leopoldstadt Nr. 237 (Franz Nasselberger Geograph) 2.—6., 8, 12. 13. 15.—19. 21.—23. 25. October. |
|     |     |      | 13. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 493 |     | 1742 | "Die Boltswehr" Nr. 11 mit bem Beisat: "wich-<br>tiges Organ für bie Nat. G. und positisches<br>Abenbblati".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 494 | 180 | 180  | Die Garbe politisch- und literarisches Boden-<br>blatt für die gesammte National-Garbe, Bürger<br>und akademische Legion. Berantwortlicher Re-<br>bacteur und herausgeber: Rarl Brunner. Ge-<br>bruckt in ber Zeughausgasse Nr. 179. 1/2 Bog-<br>in klein 4° Nr. 1—3 (1. October).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |      | Circa 14. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 495 | 181 | 181  | Biener Borftadt = Beitung. Gin Bolfeblatt.<br>Berantwortlicher Redacteur : Lindberg. Gebrudt<br>bei Joseph Ludwig. Täglich 1/4 Bog. 8°. (Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |     |      | Rr. 2 an je mit einer andern Titel-Bignette).<br>Nr. 1-5 (ca. 24. September).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 15. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 496 | 182 | 182  | Die Rakete. Ein Blatt für Politik, Kunft u. Literatur. Motto: Für Freiheit und Baterland leben, Für Freiheit und Baterland flerben. Eigenthümer und verantwortlicher Rebacteur: Camillo Hell. Gebrudt bei U. Klopf sen. und Mex. Eurich. Berlagshanblung von Schmibt und Leo, Graben Nr. 1095. Täglich 1/2 Bog. in gr. 4° Nr. 1—8 (24. September).                        |
| 497 | 183 | 183  | Der Patriot. Bon Justus Wahrmann. In Commission bei Singer und Göhring, Bollzeile Rr. 859. Gebruckt bei Franz Eblen v. Schmib. 1/2 Bogen in N. 8° Nr. 1. Nichts weiter erschienen                                                                                                                                                                                         |
| 498 | 184 | 184  | Der öfterreichische Demokrat. Bollsthumliches Blatt für Jebermann. herausgeber und Rebacteur: 3. Lachmann und 3. Maly. (Motto:) Bolkssouverainität, Köberativstaat, Gleichberechtigung ber Individuen, Nationalitäten und Confessionen, Ordnung und Sicherheit. Gebruckt bei Leop. Grund. Montag Abends, Mitw. 11. Freit. fruh. 1/2 Bogen in 4°. Nr. 1—6 (27. September). |
| 499 | 185 | 185  | Biener Arbeiter=Courier. Gefdrieben im Interesse ber Arbeiter von Rulle und Balbed. Gebruckt bei Eblen v. Schmibbaner und holzwarth. Täglich '/, Bogen in 4°. Rr. 1, 2 (16. September).                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      | 15/16. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 500 |     | 977  | "Der Stilrmer" Nr. 44: Berantwortliche Rebac-<br>tion: B. Love, J. Scheba, C. Beinisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      | 16. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 501 |     | 19   | Wiener Zeitung Rr. 251 : Haupt - Rebactenr : Eitelberger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 502 |     | 1851 | "Br. Arbeiter-Courier" geht mit Nr. 2 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     |      | 17. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 503 |     | 7011 | "Der Narrenthurm" Nr. 48. Neue Folge Nr. 6: Berautwortlicher Rebacteur : Dr. 3. Blumaner                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 504 |     | 119* | "Der Omnibus" erscheint von Rr. 72 unter bem<br>Titel: "Deutsche Debatten-Zeitung. (Reue<br>Folge bes Omnibus)". Zugleich in vergrößertem<br>Format 1/2 Bog. in 4.                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 505 |     | 178' | "Arbeiter Zeitung" erscheint von Rr. 4 unter bem Titel: "Defterreichische Arbeiter : Beitung. Organ bes ersten allgemeinen Biener Arbeiter-Bereines".                                                                                                                                                                                                  |
| 506 |     | 1821 | "Die Rafete" Rr. 3: In Commission bei Schmibt und Leo etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 507 | 186 | 186  | Das beutsche Baterland. Zeitung für Besprechung ber Tagesfragen. Redacteur: Dd. Stalfod. Mit-Redacteure: E. Zohler und Ph Zwislinger. Motto: Wahre Freiheit, freie Wahrheit. Gebruckt bei Leopold Grund. Täglich '/4 Bog. in 4°. Nr. 1—5 (22. September).                                                                                              |
|     |     |      | 19. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 508 |     | 1684 | "Die Reform" und ber "Unpartheiische" Rr. 29,56:<br>Berantw. Rebacteur: F. Raffelsberger (ohne<br>Naste als "Mitarbeiter").                                                                                                                                                                                                                            |
| 509 |     | 1771 | "Der Wr. Correspondent" erscheint von Nr. 6<br>täglich in vergrößertem Format; Eigenthumer<br>und verantw. Redacteur: L. Prohasta. Schnell-<br>pressentud von Jos. Ludwig.                                                                                                                                                                             |
|     |     |      | 20. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 510 |     | 1772 | "Der Br. Correspondent" geht mit Rr. 7 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 511 | 187 | 187  | Biener Student. Bolfsblatt geschrieben im Interesse bes Bolfs von Rülfe und Walbed, Garben ber afabemischen Legion. Motto: Gleiche Rechte allen Stänben. Gebruckt bei Eblen von                                                                                                                                                                        |
|     | •   |      | Schmidbauer und Holzwarth. Täglich 1/2 Bog. in fl. 4° Rr. 1—23 (26. October).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |      | 21. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 512 | •   | 1743 | "Die Boltswehr" erscheint von Nr. 18 als "Abend-<br>Blatt" unter bem Titel : "Die Rational: Garde,<br>Organ für die Boltswehr. Enthält : Tagesbe-<br>fehle, Bezirtsbefehle, Bachangaben auf mehrere<br>Tage im vorauß etc. und einen politischen Anhang.<br>Rechtfertigungen, Erklärungen etc. ber herren<br>Garben werben unentgeltlich aufgenommen". |

|     |     |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |       | 22. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 513 |     | 1761  | "Defterreichs Stern" bort, f. v. m. b., mit Dr. 13 auf.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 514 |     | 1861  | "Das Deutsche Baterland" bort mit Rr. 5 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     |       | Circa 22. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 515 | 188 | 188   | Concordia. Politisch sociales Bochenblatt für bie Arbeiterschaft und bas gesammte Bolf. Motto: Gleiches Recht für Alle. Herausgegeben vom Wiener Arbeiter-Alubb "Concordia". Dr. Witsaciss, verantw. Redacteur. Gebruckt bei Leop. Sommer (vormals Strauß), 1/2 Bog. in 4° Nr. 1. Nichts weiter erschienen. |
|     |     |       | 23. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 516 |     | 104   | "Desterr. Blätter f. Literatur" etc. erscheinen mit<br>Rr. 177 zweimal bie Woche, Mitwoch und<br>Sonnabend.                                                                                                                                                                                                 |
| 517 |     | 1822  | "Die Ratete" Nr. 7: In Commission bei 3.<br>Sommer, Telegraphen-Expedition Wallnerstraße<br>Nr. 262.                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |       | 24. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 518 |     | 65    | "Der humorist" Nr. 230 erscheint in veränderter Gestalt: "Politischer Horizont. Humorist". Herausgegeben und redigirt von M. G. Saphir. Böchentlich 6 Numeru. 1 Bog. in gr. Fol.                                                                                                                            |
| 519 |     | 149²  | "Nazional-Zeitung" Nr. 55: Druck aus A. Dorf-<br>meister's Officin.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 520 |     | 178²  | "Defterr. Arbeiter-Zeitung" (ohne Beifaty: "Orsgan" etc.) geht mit Rr. 6 ein.                                                                                                                                                                                                                               |
| 521 |     | 1823  | "Die Rakete" erfcheint mit Rr. 8 jum letten-<br>mal.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |       | Schwarzumranbete "Tobes-Anzeige. Camillo<br>Hell ze., nebstbem bie sammtlichen Mit-<br>arbeiter ber "Rakete", geben Nachricht von<br>bem höchstbetrübenben hinscheiben" zc.                                                                                                                                 |
|     |     |       | Circa 24. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 522 |     | 181 1 | "Br. Borftaot-Zeitung" erscheint mit Rr. 5 jum setztenmas.                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |     |      | 25. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 523 |     | 1685 | "Die Reform" Rr. 35 und "ber Unpartheiische"<br>Rr. 61 ericeinen in fleinerem Format.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | 1    | 26. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 524 |     | 210  | "Allg. Defterr. 3tg." Reue Folge Rr. 177: Saupt- Rebacteur (wieber): Ernft v. Schwarzer.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 525 |     | 1744 | "Die National-Garbe" erscheint von Rr. 22 unter<br>bem Titel: "Organ für die National-Garbe:<br>Die Bolkswehr. Enthält: Tagesbeschle" etc.<br>Berantw. Rebacteur: Jos. hirschielb. "Ales was<br>die herren Garben zu veröffentlichen wünschen,<br>als: Erklärungen etc. wird unentgetblich aufge-<br>nommen". Gebruckt bei U. Klopf sen. u. Alex.<br>Eurich. |
| 526 | 189 | 189  | Journal bes öfterreichischen Lloyd. XIII. Jahrgang. Berantw. Rebaction: Friedrich Bobenftebt. Drud von Karl Gerold et Sohn. Tagilich 1 Bog. in gr. Fol. Nr. 223-301 (31. December).                                                                                                                                                                          |
|     |     |      | 27. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 527 |     | 1531 | "Bijbensty posel" č. 19: Wybawatesstwo: lednota<br>slezko-morawsko-česká.*)  *) Ta meiner Sammlung bie Rumern 13—18 seblen,<br>so tann ich nicht basür einstehen. daß biese Ken-<br>berung nicht schon mit einer andern Zwischen-<br>Rumer begonnen Babe.                                                                                                    |
| 528 |     | 1841 | "Der öfterr. Demotrat" geht mit Rr. 6 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      | 28. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 529 |     | 1891 | "Journal b. öft. Llopb" Nr. 225: Berautw. Rebaction: Friedrich Bobenstedt, J. Löwenthal.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |      | 29. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 530 |     | 632  | "Br. Schulzeitung" ichließt mit Dr. 40 ihren erften Semefter ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 531 |     | 1236 | "Der freifinnige Batriot" geht mit Dr. 78 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |      | Circa 29. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 532 | 190 | 190  | Biener Krakehler. Rebaction: Bius IX. Motte:<br>Der Bopf muß meg, brob wird Krakehlien nicht                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |     |      | aufschnappen. Gebruckt bei Franz Ebl. v. Schmib. (Wien Jakoberhof). Wochentlich einmal 1/2 Bog. in 4° Nr. 1, 2. Nr. 2. Im October. Motto: Das wahre Böllerglick liegt in einer Knute begraben! Karbinal Bombelles a. o. Bevollmächtigter Pius IX. als Rebactionsleiter bes großen Krakehler. |
|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 30. September.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 533 |     | 447  | "Der Landwirth" bes "Bolfsfreund" geht mit Rr. 5 ein.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 534 |     | 468  | "Die Bauernzeitung" bes "Freimuthigen" Rr. 11 1/2 Bog. in 4°.                                                                                                                                                                                                                                |
| 535 |     | 1262 | S. v. m. b. nichts weiter erfchienen. "Die öfterreichische Biene" Nr. 39: Buchbruderei St. Ufrich Nr. 2.                                                                                                                                                                                     |
|     |     |      | September im allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 536 | 191 | 191  | Der Nerold. Organ für Dienstgebenbe unb<br>Dienstsuchenbe und für alles Bissenswürdige.<br>Gebruckt bei il. Ropf sen. u. Aczanber Eurich.<br>1 Bl. in Fol. (Rur einmal ohne Nr. erschienen).                                                                                                 |
| 537 |     | 282  | Rotizblatt der Allg. Bauzeitung für die Tagesereignisse im Gebiete des Bauwesens und alle bamit zusammenhängenden Fächer. Ber. Red.: L. Förster. Druck von M. Lell, 4°. Bb. I. Rr. 1 S. 1 bis Nr. 2 (rocto 3; December) S. 80.                                                               |
|     |     |      | 1. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 538 |     | 417  | "Die Constitution" Nr. 158 mit bem Beisaty:<br>"Tagblatt für Demofratie und Belehrung" 1 Bog.<br>in 4° (Etwas größeres Kormat als früher).                                                                                                                                                   |
| 539 |     | 633  | "Biener Schulzeitung". (Ohne ben früheren Beisaty) 2ter Semester. Berantw. Rebacteure: 3. X. Lang et Motloch. Haupt-Mitarbeiter: Brüber Schelivsky. Oreimal wochentlich Sonutag, Mitwoch und Kreitag 1/4, ober 1 Bogen Nr. 1.                                                                |
| 540 |     | 7610 | "Gerad' ans!" Mr. 122 erscheint auch als Tagblatt<br>unter bem Titel: "Gerad' ans! (Gegründet am<br>10. Mai.)" 1 Bog. (1/2 Bog. in Fol.)<br>Das "Abenbblatt Gerad' ans!" erscheint<br>in früherem Format daneben. Papier                                                                     |

|     |     |      | aus ber Blubenger Maschinenpapier-<br>fabrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 541 |     | 180  | "Die Garbe" geht mit Rr. 3 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 542 | 192 | 192  | Opposition. Berantw. Rebacteur und Heraus-<br>geber: Julian Chownity. Gebruckt bei Ulrich<br>Klopf sen. u. Alexander Eurich. 1/2 Bog. in 4 <sup>t</sup><br>Nr. 1—5 (6. October).                                                                                                                                                                                                         |
| 543 | 193 | 193  | Oft-beutsche Post. Berantw. Rebacteur: 3gna;<br>Kuranda. Berlags-Buchhandlung von Carl Gerold<br>et Sohn. Druck von Carl Gerold et Sohn.<br>Papier aus der Klein-Neusiebler Fabrik. Täglich<br>1 Bog. in Fol. Nr. 1—43 (31. December).                                                                                                                                                   |
| 544 | 194 | 194  | Urbeiter-Zeitung. Berantw. Rebacteur: Anton<br>Schmit, Arbeiter. Motto: "Huchtlos und frei!"<br>Gebruckt bei Franz Eblen von Schmib. 1/2 Beg.<br>in 4° Nr. 1, 2 (5. October).                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |      | Anfang October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 545 | 195 | 195  | Der lustige Bauer. Ein länbliches Boltsblatt. Motto: Hir alle Köpf' und alle Knöpf'. Rebacteur: Ludwig Donin, ein Achtel-Lehner (= Löhner). Zu haben bei Jasob Ballner, Kühfußgasse Nr. 562 (von Nr. 2: in ber Nechitaristen-Buchbanblung in ber Singerstraße). Gebruckt bei A. Dorfmeister (von Nr. 3: in ber Mechitaristen-Buchbruckerei). 1/2 Bog. in gr. 8° Nr. 1—12 (30. December). |
|     |     |      | 1./2. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 546 |     | 978  | "Der Stilrmer" geht mit Dr. 51 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |      | 2. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 547 |     | 7012 | "Der Narrenthurm" Rr. 12: "Da uns ber liebe Buchhändler Benedikt bas monatliche Honorar auf 60 fl. C. M. herabsette, so sind wir von heute an nicht mehr seine Narren" 2c.                                                                                                                                                                                                               |
| 548 |     | 7013 | "Der Narrenthurm" erscheint unter bem Titel:<br>"Der Polichinel. Unverantwortlicher Haupt-Resbacteur: Kaspar Larifari, Gegenfüßler bes Charivari 2c." A. Wenebitt'sche Buchbandsung. Lebkowitz-Plat Nr. 1100 Nr. 1 (Neue Folge bes Narrenthurms Nr. 54).                                                                                                                                 |

| 549   |           | 175        | "Die goldene Mittelftrage" Nr. 13: Eigenthümer und Rebacteur: Professor Frang Anton Rosental.                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550   | 196       | 196        | Politischer Privat-Telegraf. Rebaction: Sigsmund Kolisch, Dr. Frankel. Berleger: Herm. Engel. Gunbelhof Rr. 588 (lithographirt). 1 Bl. in 4° (Fol.) Nr. 1—10/11 (13. October).                                                                                   |
|       |           |            | 3. October.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 551   |           | 110        | Die Beilage gur Wiener Zeitung erscheint breimal<br>bie Boche, zeitweise als "Beilage gum Morgen-<br>blatte ber Wiener Zeitung".                                                                                                                                 |
| 552   |           | 1263       | "Die öfterreichische Biene" Rr. 35 (rocte Rr. 40 = Rr. 1) mit ber Bibmung: "Der preiswürbigen löblichen Bürger- und National-Garbe Biens gewibmet". Gebruckt bei Ebl. v. Schmidbauer und Holzwarth. Täglich.                                                     |
| 553   |           | 1752       | "Die golbene Mittelftrage" geht mit 92r. 14 vor-                                                                                                                                                                                                                 |
| 554   |           | 1921       | "Opposition" Nr. 2 erscheint in fleinerem Format: 1/4 Bog. in 8°.                                                                                                                                                                                                |
| 555   | 197       | _ 197      | Biener Jugendzeitung. Berautw. Redacteure:<br>Brilber Schelivsky. Haupt-Mitarbeiter: Fr. X.<br>Lang et Mottloch. Motto: "Borwärts mit Gott<br>und der Zeit". Gebruckt und im Berlage bei<br>Leop. Grund 2c. Die. Donn. Sonnabend 1 Bog.<br>N. 1—5 (14. October). |
|       |           |            | 4. October.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 556   |           | 7014       | "Der Polichinel" Nr. 2 (N. F. bes Narrenthurms<br>Nr. 55): Tenbenz: Lachenb bie Wahrheit zu<br>fagen. Motto: Der Freiheit eine Gaffe.                                                                                                                            |
| 557   |           | 1301       | "Aufwärts" Nr. 27: Ber. Rebaction: Dr. J. B. Kaltenbad. Dr. J. E. Beith.                                                                                                                                                                                         |
| 558   |           | 1611       | "Der Bahnhof" bort mit Dr. 10 auf.                                                                                                                                                                                                                               |
| 559   | 198       | 198        | Der Gemäßigte. Politisches Tageblatt für Freunde<br>ber wahren Freiheit. Berantw. Rebaction: Dr.<br>L. E. Nettolitz. H. Kleon. Gebruckt bei U.<br>Klopf sen. u. Alex. Eurich. Täglich 1/2, Bog.<br>in gr. 4° Nr. 1—5 (12. October).                              |
|       |           |            | 5. October.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 560   |           | 204        | "Der constitutionelle hans Jörgel" bort vorläufig<br>mit heft 33 auf.                                                                                                                                                                                            |
| Selfe | rt. Miene | er Yournal |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 561 |     | 1686 | "Der Unpartheiliche" geht mit Rr. 70 ("Reform" lette Seite Rr. 43) ein.                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 562 |     | 153* | "Wideňský posel" etc. č. 21: Odpowědný re-<br>daktor: Jan Ludmil Pytlik. Tistem D. Dechi-<br>taristů.                                                                                                                                                                                                            |
| 563 |     | 1941 | "Arbeiter-Zeitung" Rr. 2: Motto: "Für Recht<br>furchtlos und frei!" Mitwoch und Samftag<br>Abends.                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |      | Richts weiter erfchienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |      | 6. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 564 |     | 150  | "Die Beifel" ftellt mit Rr. 65 ihr Erfcheinen ein.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 565 |     | 1601 | "Die lithographirte Correspondeng" ftellt ihr Er- fcheinen ein.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 566 |     | 1923 | "Opposition" Rr. 5 mit bem Beisatz: "gegen Absolutismus und Republikanismus." Nichts weiter erschienen. S. auch: "Kossuth's Empörung in Ungarn, Wien's Aufstand und das Berhalten eines Publiciften dagegen" von<br>Julian Chownitz in der Wr. Ztg.<br>Kr. 306 vom 14. November 1848<br>S. 1086.                 |
|     |     |      | 7. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 567 | 199 | 199  | Defterreichischer Bolksfreund. Ein Bochenblatt. Herausgegeben vom Katholitenvereine. Berantwortliche Rebaction: J. B. Kaltenbad, Dr. J. E. Beith. Drud von A. Pichler's Witwe. 1/2 Bog. in gr. 8° Nr. 1.  Den Abnehmern bes Bereinsblattes "Aufwärts" gratis beigegeben" — Richts weiter erschienen, s. v. m. b. |
|     |     |      | 8. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 568 |     | 211  | "Aug. Desterr. Ztg." Neue Folge Rr. 189: ohne<br>Angabe eines Rebacteurs; (Schwarzer nicht mebr.<br>Hibner noch nicht wieber).                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      | Circa 8. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 569 | 200 | 200  | Der Freiheitskämpfer. Zu haben im Lichtenthal,<br>Babgasse Rr. 145, 1. Stod Thir Rr. 11. Ge-<br>bruckt bei Joseph Lubwig, Josephstabt Floriani-<br>gasse Rr. 52. 1/2 Bog. in gr. 8° Rr. 1.<br>Nichts weiter erschienen, s. v. m. b.                                                                              |

| 1   | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 9. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 570 | 213  | "Allg. Defterr. 3tg." Neue Folge Nr. 190: Rebac-<br>teur: F. D. Hibner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 571 | 448  | "Der Bollsfreund" Rr. 138. Rebacteur: F. C. Schall (ohne Mit-Rebacteure).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |      | 10. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 572 | 192  | "Wiener Zuschauer" Nr. 161: Drud von J. B. Wallishauser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      | An die Abonnenten des "Jushaueres". Die Aendens "des Zuschaueres" ist eine conservative, sie huldigt der geschändigen Freiheit. Die Zeitzichrift selbst war und ist der Ausdruck, die innigste Uederzeigung des Herausgederes. Er hat diese Tageblatt länger als 28 Jahre in demielden Geist und Charafter geleitet Nie hat ein redeligied her Justen der geschät und Charafter geleitet Nie hat ein redeligied der Auflichen geschät und die den ein eriner Sinn das hohe Geschaut der Freiheit des Gedantens und des Wortes so judent dem März) haben gelehrt, das eine anarchische Austeil und unter Freiheit den scheinen Auge (nach dem März) haben gelehrt, das eine anarchische Austeil und unter Freiheit den scheinen anarchische Austeil und unter Freiheit den scheinen Seist des "Juschauers" gestält den Radicalen nicht Der Terrorismus begweckte das Unerwartete. Man hatte in Bersammlungen der glüßenden Freiheitsmänner davon gesprochen, das man dem Herausgeber und sogar dem Drucker des "Juschauers" das Ende eines Latour bereiten müsse! Da weigerte sich die Eines Latour bereiten müsse! Da weigerte sich die Eines Latour bereiten müsse! Da weigerte sich die Eines Latour die einer Zeicher Leicher geschlichen schein geschlichen einer Tender und der Leicher geschlichen esten Prücker müßel. Da weigerte sich die der der des Gerrn Carl Uederreuter am 9. October dem Druck meiner Zeicherg eine sichsplagen wolle". Ein rechtsschlichen scheie Bernausgeben Genug, ich |
|     |      | nahm fogleich die Manuscripte aus der bisherigen<br>Druderei 2c.<br>Wien am 10. October 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 573 | 469  | "Der Freimilthige" Rr. 159: Berantworts. Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 574 | 894  | "3tg. f. b. Br. Nationalgarbe" Dr. 57: Berantm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 575 | 921  | prob. Reb. Com. Dr. Kludy. G. J. Papft. "Br. Gaffen - Zeitung" Nr. 117: Gebruckt bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 576 | 1264 | Somibbaner und Holzwarth. "Die öfterreichische Biene" hört mit Nr. 105 (ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 577 | 1493 | neuen Folge) auf.<br>"Nazional-Zeitung" Rr. 67: Drud ber t. t. a. p.<br>typo-geographischen Kunstbruderei. — Leopolb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 578 |     | 1931 | ftabt herrengasse Nr. 237. — F. Raffelssperge (fp.: "Drud ans F. Raffelsperger's Officin"). "Oft-beutsche Post" Nr. 8 erscheint als "Morgen blatt" und "Abenbblatt" täglich zweimal 1 Bl in Fol.                                                                                    |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 11. October.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 579 |     | 1195 | Lette Rr. 91 ber "Deutsche Debatten-Zeitung".<br>S. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                        |
| 580 |     | 1431 | "Der Friedens Bote" Nr. 25 "erscheint von nur<br>an iu der Mechitaristen Buchhandlung, in der<br>Singerstraße, im beutschen Hause."<br>Zugleich letzte Nr. während der October<br>Ereignisse.                                                                                       |
| 581 |     | 1533 | Lehte Nr. 24, s. v. m. b., bes "Widenský posel".<br>An ber Spitse bes Blattes: "Welty<br>nepotog panugicj w tu bobu w<br>Wjbni přetáží pořábnému wybáwán<br>"Posla"; gelitož sáječi a tistaři bilny<br>opausitěgi: žábáme teby nasse čtenáre,<br>aby se neporsilii, tbyž we wybáwán |
| ,   |     |      | Posla něgaku přetržení se stane, po<br>nawrácení posoge bubeme hleděti<br>opozbená čisla wynahrabiti."                                                                                                                                                                              |
| 582 |     | 1582 | "Wiener Wochenblatt" erscheint vom X. Heft an wochentlich in zwei Theilen Dienstag und Frei-<br>tag 1/2 Bog. in gr. 8.                                                                                                                                                              |
|     |     |      | Circa 11. October.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 583 | 201 | 201  | Der jüngste Zag, bemokratisches Bolfsblatt.<br>Berantwortlicher Rebacteur: L. Peschte. Mit-<br>Rebacteur: C. Krahll. Die Rebaction in ber<br>Buchbruderei bes Herrn Jos. Ludwig zc. 1 Bl.<br>in 4° Nr. 1—12 (26. October).                                                          |
|     |     |      | 12. October.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 584 |     | 895  | "Btg. f. b. Br. Nationalgarbe" Nr. 58: Berantw.<br>prov. Reb. Com.: Dr. Kindy. G. 3. Papfl.<br>Dr. Fleischer.                                                                                                                                                                       |
| 585 |     | 1981 | "Der Gemäßigte" geht mit Rr. 5 ein.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |      | 13. October.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 586 |     | 1687 | "Die Reform" (ohne "Unpartheiischen") Pr. 46 erscheint ju 1 Bl. in fl. 4.                                                                                                                                                                                                           |
|     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 587 |     | 1961 | Nur ausnahmsweise erschienen noch am 21. October Nr. 53 und am 22. Nr. 54 Numern zu ½ Bogen mit bem "Unpartheilschen" Nr. 73 und 74, wie früher, auf ber setzten Seite. "Bolit. Privat-Telegraf" Nr. 10 u. 11. Nichts weiter erschienen, s. v. m. b.                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 14. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 588 |     | 896  | "Big. f. b. Br. Nationalgarbe" Nr. 59 : Berantw. prov. Reb. Com.: G. J. Bapft, Dr. Fleifcher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 589 |     | 1302 | "Aufwärts" geht mit Rr. 30 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 590 |     | 1361 | "Der Sprecher für Staat und Kirche" bort mit<br>Rr. 15 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 591 |     | 1971 | "B. Jugenb-Beitung" geht mit Nr. 5 ein. "Die gegenwärtigen traurigen Ereigniffe in unserer Refibeng mögenbie Rebaction entschulbigen, wenn fie für furze Zeit bie Lieferung ihrer Blätter unterbricht":c.                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 1   |      | 15. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 592 |     | 177  | "Biener Sonntagsblätter" Rr. 41 (Nr. 30 ber neuen Folge) S. 746: "Anzeige. Die Zeitereignisse verhinderten in voriger Boche das Erscheinen der "Sonntagsblätter" und auch in dieser Woche, wo die Schriftseber sich dem allgemeinen Dienste widmeten, war es nicht möglich die sehlende Numer zu geben. Wir werden bieselbe nachträglich liefern, und ersuchen unsern Leserteis diessalls um gefällige Nachsicht. Die Redatzion." |
|     |     | 1    | 16. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 594 |     | 7611 | "Abenbblatt. Gerab' aus!" Nr. 131: Drud von<br>U. Klopf sen. und A. Eurich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |      | Circa 17. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 595 | 202 | 202  | "Die Geißel" Nr. 67: Berautw. Rebacteur: 3.<br>F. Möhringer. Herausgeber: B. L. Aeußerft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |     |      | fcmarzgelb. Gebruck bei Franz Eblen von Schmib. 1 Blatt in 4°. Es erschienen noch in ähnlicher Weise Nr. 68 mit 3.K. Böhringer und Nr. 69 mit 3.K. Höhringer und Nr. 69 mit 3.K. Höhringer als "Berantw. Redacteur" am 18. und 20. October.                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |      | 17. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 596 |     | 158³ | "Br. Bochenblatt" geht mit II. Theil bes<br>10. heftes ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |      | 18. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 597 |     | 1331 | "Der Lanbbote" bort mit Rr. 15 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 598 |     | 168* | "Die Reform" Rr. 50 erscheint in 1 Blatt in 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1   |      | Circa 18. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 599 | 203 | 203  | Söllenstein. Politisch - humoristische Frauen - Zei-<br>tung. Serausgegeben und verantwortet von Abele<br>Miller. (Als Bignette: "Porträt der Rebactrice").<br>Gebruckt bei Jos. Ludwig rc. 1 Bl. in 4° Nr. 1—5.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     |      | 19. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 600 |     | 44"  | "Der Bolfsfreunb" geht mit Rr. 144 ein und bietet seinen Abonnenten dasur ben "Gerad aus", wozu ihn  "ber Umstand, daß Herr Joseph Rank, ber Mitbegründer diese Blattes, noch auf lange Zeit in Franksurt a. M. als Abgeordneter bei der Generalversammlung zurückzehalten wird, serner die mit jedem Tage mehr überhandnehmende Concurrenz" veranlaßten; "ber alte "Bolfsstreund" wird sich seinen Freunden bis gegen Ende bieses Jahres in Form eines Familienbuches wieder vorführen." |
|     |     |      | 20. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 601 | 204 | 204  | Der Rothmantel. Berantwortlicher Rebacteur:<br>B. Jellachit. Herausgeber: Hurban. (Motto) Richt<br>ben Mantel nach bem Winbe. Gebruct bei<br>Frang Eblen von Schmib. 1 Blatt in Fol. Ar. 1.<br>Richts weiter erschienen, f. b. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1          |     |            | 24 20.408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - [        |     |            | 21. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 602        |     | 7015       | "Der Polichinel" hört mit Nr. 5 (Neue Folge bes<br>"Narrenthurm" Nr. 58) auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 603        |     | 897        | "3tg. f. b. Br. Nationalgarbe" Nr. 62: G. 3. Papft, Rebacteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 604        |     | 1171       | "Br. Gefchäftsbericht u. Reuigfeitsbote" fiellt mit<br>Rr. 93 fein Erfceinen ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 605        |     | 1463       | "Aug. Slavische Ztg." hört mit Nr. 59 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |     |            | 22. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 606        |     | 17*        | Lette Rr. 42 (Rr. 31 ber nenen Folge) ber "Biener Sonntagsblätter".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |     |            | 23. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 607        |     | 583        | "Central-Organ für Hanbel" 2c. stellt mit Nr. 44 vorläufig sein Erscheinen ein. "Wir sind durch die gegenwärtigen Tagesvorsälle, und namentlich durch den Umstand, daß das Oruckerei-Personale unter Wassen fland abermals verhindert gewesen, unser Blatt regelmäßig erscheinen zu lassen. Wir werden die rücksänigen Numern unsern geehrten Abonnenten durch Beilagen ersetzen." |
| 608        |     | 7612       | "Abenbblatt. Gerab' ans. Nr. 123: Schnell-<br>preffenbruck aus A. Benko's Officin. Papier<br>aus ber Blubenzer Maschinenpapierfabrik.                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 609        | 205 | 205        | Allgemeine Jubenzeitung Berantw. Rebacteur: Harichel Branner. Herausgeber: Maufche Beer. Motto: Der Menich foll hanbeln. Gebruckt bei Franz Eblen von Schmib. 1/2 Bog. in fl. 4°. Ohne Nr.  Richts welter erschienen.                                                                                                                                                              |
|            |     |            | Migis weiter erforenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |     |            | 24. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 610<br>611 |     | 17°<br>19³ | Franti's "Mendzeitung" bort mit Nr. 173 auf.<br>Der "Zuschauer" Nr. 162 erscheint wieber bei 3.<br>B. Wallishauser.                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 612 | 251   " | Die Preffe" Nr. 102: Herausgeber und verant-<br>wortlicher Rebacteur: August Zang. Saupt-                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | Rebacteur: Dr. Leopold Lanbsteiner. Desterr. Buchbrucker Organ" hört mit Nr. 11 auf. "Bei ben jetigen Zeitwirren kann ich bas Blatt nur fortseten, wenn ich für November keine Pränumeration eröffne, ba ich selbst nicht bie Mittel habe um auch Gelbopfer zu bringen" zc. Dbr. (Hueber). |
| 614 | €89 8   | ette Nr. 55 ber "Reform", f. v. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         | 25. October.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 615 | 165     | Frembenblatt" bort mit Dr. 280 auf ju ericheinen.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 616 |         | Biener Zeitschrift" bort mit Dr. 213 auf zu er-                                                                                                                                                                                                                                            |
| 617 | 418     | Die Constitution" bort mit Dr. 178 auf.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 618 |         | Der Freimuthige" bort mit Rr. 172 auf.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 619 |         | Wiener Schulzeitung" bort mit Dr. 11 (2ter Semefter) auf.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 620 | 946 "   | Reue politifche Straffenzeitung" bort mit Rr. 43 auf.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 621 | 987 ,,  | Wiener Charivari" Rr. 106 am Schluße: "Da<br>an bem gestrigen Rampfe auch bie Seher bes<br>Charivari Theil nabmen, tonnte tein Blatt er-<br>icheinen".                                                                                                                                     |
| 622 | 165 8   | ette Rr. 99 bes "Wiener Boftillon."                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |         | Defterr. Solbatenfreund" Rr. 33 und 34: "Unter ben gegenwärtigen Berhältniffen vermag bie Rebaction nur jeben Mitwoch eine Doppelnumer auszugeben".                                                                                                                                        |
| 624 | .87' "  | Miener Student" Nr. 22: "Indem alles jum<br>Kampfe ruftet, so tann nur die Hälfte bes<br>Blattes ericeinen".                                                                                                                                                                               |
| 625 | 892 "   | Journal b. öfterr. Lloyd" ftellt mit Rr. 248 "Abenbblatt" vorläufig fein Erscheinen ein.                                                                                                                                                                                                   |
| 626 | 1932 "  | "Abentobiate" bortanfig fein Etigernen ein.<br>Dft bentsche Bost" baffelbe mit Nr. 32 "Abend-<br>blatt".                                                                                                                                                                                   |
|     |         | 26. October.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 627 | 213     | Allgemeine Defterreichische Zeitung" bort mit A. Folge Dr. 207 ju erfcheinen auf.                                                                                                                                                                                                          |
| 628 | 47      | Der Demofrat" Dr. 251 bort auf zu erscheinen.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 629 |         | Politischer Horizont. Humorift" bort mit Rr. 257 auf zu erscheinen.                                                                                                                                                                                                                        |

| 630 | -   | 7613             | "Gerab' aus!" geht mit Nr. 141, resp. 139 (Abenbblatt) ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 631 |     | 898              | "Ztg. f. b. Br. Nationalgarbe" hört mit Nr. 64<br>auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 632 |     | 925              | "Br. Gaffen-Beitung" bort mit Rr. 130 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 633 |     | 98*              | "Biener Charivari" geht mit Nr. 107 ein.<br>Es soll noch eine Nr. 108 am 27. Oc-<br>tober erschienen sein, die ich aber<br>nur vom Hörensagen kenne.                                                                                                                                                                                                                |
| 634 |     | 103 <sup>8</sup> | "Der Rabitale" bort mit Rr. 111 ("Deft. D. 3tg." 166) auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 635 |     | 1099             | "Bolitifcher Courier. Bon ben Stubenten" 2c. geht mit Rr. 108 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 636 |     | 139³             | "Wiener Reichstags-Blatt" bort mit Dr. 92 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 637 |     | 1494             | "Razional-Zeitung" hört mit Rr. 81 auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 638 |     | 1872             | Lette Dr. 23 bes "Biener Stubent".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 639 |     | 201              | Lette Rr. 12 von "Der jungfte Tag".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |                  | 27. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 640 |     | 35               | "Defterr. Courier" ftellt mit Rr. 258 fein Er- icheinen vorläufig ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     |                  | 28. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 641 |     | 194              | "Biener Bufchauer" ebenfo mit Dr. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 642 |     | 1255             | "Die Breffe" besgleichen mit Rr. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     |                  | 29. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 643 |     | 1"               | "Biener Zeitung" fiellt mit Rr. 296 ihr Ericheinen vorläufig ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |                  | Andatirt und auch sonft ohne erkennbare<br>Beit des Erscheinens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 644 |     | 67               | Der Bagar für Anzeigen und Antündigungen.<br>Beilage zum "Humoriften" von M. G. Saphir.<br>1 Blatt in 4°.<br>Wie oft erschienen, ist mir nicht bekannt;<br>ich kenne und besitze blos Nr. 3.                                                                                                                                                                        |
| 645 | 206 | 206              | Declamations: und Liebersaal für die Ra-<br>tionalgarde. Fliegende Blätter, die vorzüg-<br>lichsten Lieber und Dichtungen der Gegenwart<br>enthaltend. Herausgegeben von Dr. J. R.<br>Martinovits. K. t. Hof-Buchbruderei des L.<br>Sommer (vormals Strauß). Papier von Lorenz<br>Söhne et Cichnaun. 1/2 Bog. in 4° Rr. 1.<br>Nichts weiter erschienen, s. v. m. b. |

| 646 | 207 | 207  | Die Bafdertonerl vom himmelpfortgrunde.<br>Berantwortlicher Herausgeber: 3. K. Krfel. Gebruckt bei M. Lell. 1/4 Bog. in 8° Nr. 1.<br>Nichts weiter erschienen.                                                                                         |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 647 | 208 | 208  | Moralisch - Bolitische - National - Zeitschrift. Der Bolferedner. Berlag: Stöcholzer von hirsche felb. Henniger. Dienst. Donn. Samst. 1/4 Bog. in 8° (Ohne Nr.). Nicht mehr erschienen als einmal.                                                     |
| 648 | 209 | 209  | Jugenbblätter. Gerausgegeben und redigirt von<br>Joseph Kaiser. Wien, gebruckt bei A. Bichter's<br>fel. Witwe 1848. 1. heft 66 Seiten; 2. heft<br>104 Seiten in 8°.<br>Nichts weiter erschienen, f. v. m. b.                                           |
| 649 | 210 | 210  | Die Rarrenzeitung ober Dummheiten aus ber<br>neuesten Geschichte wie sie jeber Narr schreiben<br>tann. Zeitungsspalten-Lesungen. Gebruckt bei<br>M. Lell etc. 1/4 Bog. in 8° (Ohne Nr.).<br>Nicht mehr erschienen als einmal.                          |
| 650 | 211 | 211  | Mobernfte Wiener Zeitschrift. Der falfche hu:<br>morift. Bon F. X. Buschof.<br>Rann alles schreiben, ichtimpfen, schreien!<br>Und ich allein soll icht nicht wipig sein? —<br>Gebruckt bei Joseph Ludwig. 1 Bl. in tl. 4°<br>"Wird nicht fortgesetht". |
|     |     |      | 1/3. November.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 651 | 212 | 212  | Desterreichischer Correspondent. Motto: Be- sonnen aber entschieben vorwärts. Haupt-Ac- bacteur: Dr. Julius Seiblits. Starnigl's Buch- bruckerei in Olmitz. Täglich 1 Bog. in Folio. Ar. 1—50 (31. December).                                          |
|     |     |      | 3. November.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 652 |     | 1 12 | Wiebererscheinen ber "Wiener Zeitung" mit Nr. 297.                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |      | 7. November.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 653 |     | 1172 | "Br. Geschäftsbericht und Neuigkeitsbote" erscheint<br>mit Nr. 94 wieber.                                                                                                                                                                              |
| 654 |     | 1256 | "Die Breffe" ericheint mit Rr. 106 wieber.                                                                                                                                                                                                             |
| 655 |     | 1893 | "Journal b. öft. Llopb" erscheint mit Rr. 249 wieber.                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                 | 8. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 10 <sup>5</sup> | "Defterr. Blatter f. Literatur" etc. ericheinen mit Dr 184 jum lettenmal, f. b. m. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 195             | Bieberericheinen bes "Biener Buschauer" mit Rr. 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1502            | "Hr. Ebersberg, ber Rebacteur bes "Zufchaut", ilberreschete bas Publicum burch Lieferung fammtlicher Numern seit bem 6. October, indem er Blatt sür Blatt hatte erscheinensassen und nur mit ber Ausgabebie Wieberkehr ber Auhe und Ordnung abgewartet hatte. Somit ist wirklich wahr geworden, was dieser vielverkannte muthvolle Mann im Laufe des Octobers ineiner Zuschrift an mich in diesen Blättern gemeldet hatte". Sehfriedim "Wanderer" Rr. 522 v. 21. Nov. — Diese Notiz bedarf insosen einer Berichtigung, als thatsächlich bas Erscheinen bes Blattes vom 7. bis 28. October ein sehr unregelmäßiges war und namentsche, wischen biesem und bem 8. November eine größere Lückesstelleste. "Die Geißel" nimmt mit Nr. 66 ihr Erscheinen wieder auf; Herausgeber: b. Steger (später |
|     |                 | Rr. 71 v. 14. November: B. Steger).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                 | 9. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 36              | Wiebererscheinen bes "Desterr. Courier" (Wiener allgem. Theaterzeitung) Rr. 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                 | 10. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 584             | "Central : Organ für Hanbel" 2c. erscheint mit<br>Rr. 145 wieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 213 | 213             | Reue öfterreichische Zeitung: Schilb und Schwert. Bolitisc-conservatives Journal. herausgegeben und redigirt von Johann Quirin Endlich. Tenbeng: Belehrung und Auftlärung, unermibricher Kampf mit allem was Lilge Berleumbung heißt; Schutz allen wahren Patrioten. Im Berlage bei J. Baber, Buchhänbler in der Stabt, Strobelgasse nächst bet t. t. Briefpost. Druck aus A. Dorfmeister's Officin. Täglich 1/4 Bog. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 213             | 150°2<br>3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |      | 11. November.                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 662 | 1891 | "Journal b. öfterr. Lloyb" Nr. 253 : Berantwort-<br>licher Rebacteur : J. lowenthal.                                                                                                                                                    |
|     |      | 12. November.                                                                                                                                                                                                                           |
| 663 | 205  | "Der conflitutionelle Sans-Börgel" ericheint wieber mit Beft 34.                                                                                                                                                                        |
|     |      | 14. November.                                                                                                                                                                                                                           |
| 664 | 166  | "Fremben-Blatt" ericheint mit Rr. 281 wieber.                                                                                                                                                                                           |
|     |      | 16. November.                                                                                                                                                                                                                           |
| 665 | 1753 | "Die golbene Mittelstraße" erscheint mit Rr. 15 wieber.                                                                                                                                                                                 |
|     |      | 18. November.                                                                                                                                                                                                                           |
| 666 | 143  | "Der Friebens-Bote" ericeint mit Rr. 26 wieber:<br>Drud und Berlag ber Mechitariften-Congrega-<br>tions-Buchhanblung.                                                                                                                   |
|     |      | 19. November.                                                                                                                                                                                                                           |
| 667 | 2131 | "Schild und Schwert" Rr. 9: "Den Buchhanbler Gerrn 3. Baber haben wir von allen unfer Journal betreffenben Geschäften von heute enthoben". — Bu haben im Rebactions Bureau Stabt Krugerstraße Rr. 1007, links bie hanptstiege 2. Stock. |
|     |      | 20. November.                                                                                                                                                                                                                           |
| 668 | 112  | Die Beilage jur Wiener Zeitung und jum<br>Morgenblatte ber Wiener Zeitung erscheint ab-<br>wechselnd als:<br>Beilage jum (Morgen- Blatte ber Wiener<br>Abenb: ) Beitung.                                                                |
|     |      | (Mit Datirung, aber ohne Numerirung und Baginirung). Lette Rr. 31. December.                                                                                                                                                            |
|     |      | 21. November.                                                                                                                                                                                                                           |
| 669 | 48   | Der "Demofrat" erscheint wieber Rr. 252 unter<br>feinem aften Titel: "Wanberer. Filnf unb<br>breißigster Jahrgang". Berantwortsicher Rebac-<br>teur: Sepfrieb. R. f. hofbuchbruckerei bes L.<br>Sommer (vorm. Strauß).                  |

| 1          |      |                                      | 23. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 670        |      | 1221                                 | "Desterr. Solbatenfreund" erscheint mit Nr. 35 und 36 wieber. Dienstag, Donn. u. Samstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |      |                                      | 26. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 671        |      | 6*                                   | "Bolitischer Horizont" erscheint mit Nr. 258 wieber<br>mit seinem alten Titel: "Der Humorist. Ein<br>Bolfeblatt" und in seinem alten Formate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |      |                                      | 28. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 672        | 214  | 214                                  | Reichstagsblatt. Berantwortlicher Rebacteur:<br>Dr. H. Löw. "Wenige Stunden nach jeder<br>Sitzung in Kremfier als Beiblatt des Journ. d.<br>öft. Lloyd in Wien und des öfterr. Corresp. in<br>Olmüte" 1/2 Bog. — 1 Bog. in kl. 4° Nr. 1<br>—58 (8. März 1849).<br>Die Numerirung lauft in das Jahr 1849 fort.                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | - 3  |                                      | November im allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 673*       | 215* | 215*                                 | Das monarchisch:conftitutionelle Defterreich. herausgegeber? Rebacteur? Druder? Format? Angeblich wochentlich 6 mal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |      |                                      | 1. December.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 674<br>675 |      | 130 <sup>1</sup><br>125 <sup>7</sup> | Lette Rr. 12 bes "Wiener Galanthomme".<br>"Die Breffe" erscheint mit Rr. 127 in vergrößertem Format.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |      |                                      | 2. December.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 676        | 216  | 216                                  | Desterreichisch - vaterländische Zeitschrift: Die Umeise. "Rebst vielen interessanten Auflätzen, ber in- und außereuropäischen Rundschau, der Abtheilung Bunterlei, wird diese Zeitschrift daburch als wichtig erscheinen, daß in derselben mit Beobachtung der ftrengsten Wahrekt und Unparteilichteit alle Ereignisse bes Jahres 1848 zc. geschichtlich geschilbert werden". Wotto: Lerne Trug von Wahrheit unterscheiden. Berantwortlich: Schweichardt. Buchdruckerei St. Ulrich Rr. 2. Fast täglich 1/2 Bog. in 4° Rr. 1—17 (23. December). |

|     |      | ,                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | Anfang December.                                                                                                                                                                                                        |
| 677 | 1951 | "Der luftige Bauer" Rr. 4 erscheint wieder.                                                                                                                                                                             |
|     |      | 5. December.                                                                                                                                                                                                            |
| 678 | 1754 | "Die golbene Mittelftraße" Nr. 31 : Rebacteur :<br>Brof. J. A. Rosental.                                                                                                                                                |
|     |      | 14. Pecember.                                                                                                                                                                                                           |
| 679 | 1753 | "Golbene Mittelstraße" (Richt: "Die g. M.")<br>Rr. 36: Druck ber k. k. a. p. typo-geogr. Kunstanstalt, Leopolbstabt Rr. 237.                                                                                            |
|     |      | 15. December.                                                                                                                                                                                                           |
| 680 | 91   | Lette Rr. 24 ber "Wiener Eleganten".                                                                                                                                                                                    |
|     |      | 16. December.                                                                                                                                                                                                           |
| 681 | 69   | "Der humorift" Rr. 275 erscheint unter bem Titel:<br>Sumorift und Biener Punsch.                                                                                                                                        |
| 682 | 1756 | "Golbene Mittelftrage" erscheint von Rr. 38 unter<br>bem Titel: Die Mittelftrage.                                                                                                                                       |
|     |      | 19. December.                                                                                                                                                                                                           |
| 683 | 1933 | "Oft-beutiche Boft" Rr. 33 erscheint wieber in vergrößertem Format.                                                                                                                                                     |
|     |      | 20. December.                                                                                                                                                                                                           |
| 684 | 187  | "Wiener Zeitschrift" erscheint mit Nr. 214 et 215<br>wieber mit bem Tagsblatt für Runft, Literatur,<br>Theater und Mobe.                                                                                                |
|     |      | 23. December.                                                                                                                                                                                                           |
| 685 | 216; | Lette Rr. 17 ber "Ameise". "Bährend ber Beihnachts-Feiertage, vom heiligen Abend angefangen, wird unfere Beitschrift nicht erscheinen, da auch schon große Borbereitungen zur neuen Auflage vom Jänner 1849 gescheben". |

|     |     |      | 26. December (a. St. 14. December).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 686 |     | 1895 | "Journal b. öft. Lloyd" erscheint von Nr. 291<br>unter bem Titel: Der Cloyd. "Morgenblatt"<br>und "Abendblatt" je 1 Bog. in stein Fol. Ber-<br>antwortlicher Redacteur: I. Löwenthal. Re-<br>bacteur bes Feuilletons: Karl Bed. Buchbruckerei<br>bes Lloyd in Wien.                                                                                                                                                                   |
| 687 |     | 211  | Lette Rr. 52 ber armenifden Bochenfdrift "Europa".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     |      | 27. December.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 688 |     | 253  | Letzte Nr. 39 bes "NÖ. landw. Wochen-Blatt".<br>Die Fortsetzung des "Bierten Jahrgangs" Nr. 40—52 erschien in den drei ersten Monaten 1849; erst mit<br>1. April 1849 begann der "füufte Jahrgang".                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |      | 28. December.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 689 |     | 206  | Lettes Beft 45 bes "Conftit. Sans-Jörgel".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |      | Gegen Ende December.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 690 | 217 | 217  | Der monarchischeconstitutionelle Bolksfreund. Beitschrift für Stadt und Land. Motto: "Reiner Bartei und Farbe, nur bem Gesetze und Wohle bes Batersanbes bienstdar". Berantw. Redacteur: 30s. A. Woshammer. Drud und Berlag von A. Dorfmeister. Papier aus ber f. f. priv. Arnauer Maschinen-Bapier-Fabrif. Mit Ausnahme Montags täglich 1/2 Bog. gr. 8°.  S. v. m. b. im Jahre 1848 nur das "Probeblatt" ohne Numerirung erschienen. |
|     |     |      | 30. December.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 691 |     | 82   | Lette Ur. 105 bes "Defterr. allg. pabag. Wochen-<br>blatt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 692 |     | 371  | Lette Rr. 53 ber "Defterr. mebic. Bochenfdrift".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 693 |     | 188  | " " 223 ber "Wiener Beitschrift".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 694 |     | 19*  | " " 196 bes "Wiener Bufchauer".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 695 | 1   | 66°  | " " 118 ber "Wiener Rirchenzeitung".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 696 |     | 1173 | " " 137 bes "Wr. Geschäftsbericht und<br>Neuigkeitsbote".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 697 | 1223 | Lette Dr. 52 bes "Bfterr. Solbateufreund".             |
|-----|------|--------------------------------------------------------|
| 698 | 1433 | " " 41 von "Der Friedens-Bote" im Jahre 1848.          |
|     |      | Das folgende Jahr 3. Januar 1849 begann<br>mit Nr. 42. |
| 699 | 1757 | Lepte Dr. 48 von : "Die Mittelftrage".                 |
| 700 | 195° | " " 8 von: "Der luftige Bauer".                        |
| .00 | 100  | Die Beitfdrift geht jeboch mit Dr. 9(5. Januar         |
|     |      | 1849) in's nachfte Jahr binüber und bort, f.           |
|     |      | v m. b., mit Nr. 12 am 27. Januar auf.                 |
|     |      | 31. December.                                          |
| 701 | 1 4  | Lette Dr. 348 ber "Wiener Zeitung".                    |
| 702 | 37   | " " 307 bes "Ofterr. Courier".                         |
| 703 | 49   | ,, ,, 287 bes "Wanberer".                              |
| 704 | 610  | " " 288 bes "humorift und Wiener Bunich".              |
| 705 | 167  | " " 322 bes "Fremben-Blatt".                           |
| 706 | 585  | " " 189 bes "Central-Organ für Sanbel" etc.            |
| 707 | 1258 | " " 153 von "Die Breffe".                              |
| 708 | 1503 | " " 113 von "Die Geißel".                              |
| 709 | 1896 | " " 301 ("Morgenblatt") von "Der Lloub".               |
| 710 | 1934 | " " 43 von "Oft-beutsche Bost".                        |
| 711 | 2132 | " " 45 von "Schild und Schwert".                       |
|     |      | "Umftanbe benen auszuweichen mir un-                   |
|     |      | möglich ift, Berhaltniffe welche meine                 |
|     |      | gange Thätigkeit in Anspruch nehmen,                   |
|     |      | Forberungen bes Bewiffens und ber                      |
|     |      | heiligsten verwandtschaftlichen Ber-                   |
|     |      | pflichtung machen mir bie Beraus-                      |
|     |      | gabe biefes Journals auf furge                         |
|     |      | Beit unausfilhrbar"                                    |
|     | ŀ    | 3. O. Enblic.                                          |

# Register.

(E. = Geitengabl bes Textes; 3. = Babl ber erften Columne bes Bergeichniffes.)

Abbullah. Bey, f. Sammerfcmibt.

Abend - Beilage. Allgem. Defterr. 3tg. 3. 109, 126, 461.

-Blatt (-Beilage). Deft. t. priv. Br. 3tg., S. 24; 3. 58, 72, 83, 668.

Beitung, Wiener: (Lub. Aug. Frankl's) S. 27, 44 f. 80, 137; 3. 63, 106, 165, 261, 299, 610;

s. auch "Sonntagsblätter". Açler, P., 3. 485.

Ablereburg, Rarl Ritter von; f. f. Juftig-Sofrath, S. 15.

Alfred, f. Chrlich. Mivensleben, 2. v., 3. 117.

Umberg, Jofeph von, f. t. Sofrath, S. 15.

Umbrofc, Reichstags - Orbner, S. 198 )

Ameife, Die, S. 251; 3. 676, 685. An meine Briiber Arbeiter, f. b. Raffeefieber in Rreme, Anbers, S. 217.

Annalen ber f. f. Sternwarte in Wien, S. 284.

Anton, Bictor, t. f. Lieutenant, S. 216.

Anzeiger, allgemeiner musikalischer, ©. 13, 134 f., 3. 22, 168.

Arbeiter, An meine Brüber, S. 56, 139; 3. 97, 99. - Blatt, bas Wiener allgemeine,

S. 139; 3. 164, 179, 192. Arbeiter - Courier, Wi Wiener,

S. 139; 3. 499, 502.

— Zeitung (von Hillich), S. 274, 285 f.; 3 490, 505, 520. — (von Schmit) 3. 544, 563. Arnauer, f. f. Maschinen-Papier-

fabrit, 3. 690.

Arthur, 3. 169, 354. Auerbach, Bertholb, S. 228, 245. Aufmärts, S. 138, 149, 226; 3. 309, 557, (567), 589.

Augeburger Augemeine 3tg. Cor-

Selfert, Biener Journaliftit.

refponbengen über Biener ftanbe, G. 73, 76 f. 108 ') et passim.

Muftria, bie, G. 252; 3. 449.

Bad, Dr. Alexander, S. 45; Di. 3. 18, 60, 86, 102.

Baber, 3., Buchhändler, Stroblggift nächt ber t. f. Briefpoft,

3. 661, 667. Bauerle, Abolf, S. 52, 70, 73 f., 92 f., 152, 261 '), 277; 3. 3, 286. Babnhof, ber, S. 138; 3. 407, 558. Bailfdit, f. Beilfdut.

Barbier, ber 3. 420, 426. ber, von Rrarenborf,

Barritaben . Spaffe, Wiener, S. 80; 3. 181.

Beitung, G. 80, 143; 3. 202, 208.

Bartsch, J. G., Z. 170. Basch, Dr., S. 194 f., 225.

Bauer, berluftige, 3.545, 677, 700. - Dr. Joseph, @ 176.

Banernichmib, R. Eb., G. 81; 3. 218, 244.

Bauernzeitung, S. 146, 285 f.,

A. o. Beil. b. Freimuthigen, S. 37, 138, 187 f., 190 '), 191; 3. 220, 534.

- Ein politifches Bolfeblatt, 3. 88. Baumgartner, Anbreas, G. 40.

Baugeitung, allgemeine, S. 12 bis 14, 135 f.; 3. 28, 184, 537. Baper, Frang Karl, 3. 337. Bager, ber (humorift), 3. 644.

Beamtenzeitung, f. ber Unpar-theiische (Raffelperger). Becher, Dr. A. Julius, S. 62, 81-83, 196, 200; in ber October-geit 214, 225, 231 f., 239-242; Ende S. 245 f., 261 '); 3. 218, 244, 289, 442.

Beder, Dr. Giegfried, 3. 95.

veger, Dr. Stegfried, 3. 95. Beck Karl, S. 80, 260; 3. 686. Willi, S. 80, 160; 3. 204, 283. Beder, Dr. M. A., S. 95; 3. 309. Beer, Maulide, S. 227; 3. 609. Beilfchütz, 3., Statt Wollzeil Nr. 860, 1. Stod, 3. 34. Benisch, Dr., 3. 306. Beuko, Anton, Ornderei, Neue Wieden. Semmistaaffe. Nr. 819

Bieben, Benmühlgaffe, 9tr. 813, S. 273; 3. 28, 149, 162, 413, 608.

10-12, 18, 28 f., 26, 37, 136; 3. 2, 41, 73; f. weiter: Allg.

Beobachter, öfterreichifcher, G. 6,

Berger, Dr. 3. N., G. 32, 45 f.,

Defterr. Beitung.

30', 52, 81, 225; 3. 218, 241, 30', 50'), 52, 81, 225; 3. 218, 244. 38 ermann, 30fept, ©. 169. 3. 6. ©., ©. 10'2), 251; 3. 349, 374. Bibicof, f. Buicof. Biene, bie öfterreichifche, G. 149; 3. 294, 397, 535, 552, 576. Bilinsti, R. T. Abg., S. 190. Birago, Karl von, S. 97. Blatter, fliegente, G. 140 f., 223; 3. 492. Polit. bumoriftifche 3ft., S. 282. öfterreichifche, für Literatur ac., S. 13, 60, 136; 3. 10, 44, 296, 353, 516, 656. Blatt, Conftitutionelles, a. Bobmen, S. 76. Blubenger Dafdinen - Papier-Fabrit, 3. 540, 608. Blum, Robert, S. 225, 231, 237. Blumaner, (Dr.) 3., f. Raifer Joseph, Much. Blumberg, Seinrich, Schönlatern-gaffe, Nr. 681, S. 90; 3. 315, 349, 374. Bobenftebt, Friedrich, S. 200, 207, 228; 3. 526, 529. Bobnar, L., N.G.-Major, S. 124f. Böhm, 3 C., 3. 180. Böhringer, 3. F., G. 92 j., 181—183, 185, 215, 227; 3. 375. "Bohemia", S. 28') 105') et passim, f. auch Rapper. Bonrofd, R. T Abg, G. 179 f., 190, 193, 198. Boten, Wiener, S. 248, 2562), 2611). Braumuller und Geibel, f. f. Sofbuchhändler, 3. 24, 35, 37. Branner, Barichel, S. 227; 3.609. Breba, Graf Ludwig, n. b. Land-

rath, Borfitenber bes Brefigerichtee, G. 169-176, 178, 183. Breuer, S., 3. 323. Breuner, Graf, G. 65. Bregeceto, Dr. Fr., 3. 479. Briefe, tomifche, bes Sans. Sargel, f. t.

Brieftaube, (Mopf und Eurich), S. 285; 3. 255. — (Lell), 3. 382.

Brud, Rarl ven, @ 38, 204 206. Brüber Arbeiter, f. b. Brunner, Rarl, 3. 494.

Dr. Cebaftian, S. 45, 94 f., 183; grilnbet bie "Rirchenzeitung", S. 55-59, 149 - 152; Breg. Brecefigegen löbenftein, 163. "Bober? Bohin?" G. 58 1, 152 1) et

passim; 3. 116, 264. Bft! Bft! Barum? Bolfefragen, 3. 212, 335, 389, 414.

Budbruder-Draan, öfterreidifdes, S. 138; 3. 416, 613.

Buchbeim, Abolf, Garbe bes 3uriften . Corpe; G. 83 f., 249; ber bem Brefgericht G. 169-173; 3. 439, 455.

Bubbene, G. 185 1); 3. 240, 247. Bürgerblatt, Wiener (bemofratifchee), G. 89; 3. 227, 245, 290. Bürgerwort, bas freie, G. 91;

3. 322, 415, 422, 435. Burgerzeitung, Defterreichifde, S. 252 ').

Burmann, Sigmund Freiherr v., S. 111; 3. 277, 372. Bufch, 3. 3., f. Schmibt. — Ifiber, 3. 94, 125, 281.

Bufchmann, Gotthard Freiherr v., S. 59. f. Bufchof (Bibfchof?), F. X., 3. 650.

Call, Baron, R. T. Abg., S. 107. Cameo, f. Möring. Catinelli, R. T. Abg , C. 106. Central-Organ ber mufit. Bu-

ftanbe Defterreiche, 3. 168.
- öfterreichifches, für Glaubensfreiheit ac. ber Juten, G. 55,

138; 3. 94, 125, 281.
- für Sanbel 2c. (bie neue 3 eit), S. 91, 138; 3. 305, 607.

660, 706. Cerri, C., 3. 346, 387, 379. Chaifes, Abolf, G. 129, S. 129, 146, 195, 231 j., 239; 3. 361, 459.

Charivari, Biener, f. Ratenmufit.

— f. Desterreichs freie Bölter, S. 56; B. 81.

Cheizes, Awrum, f. Chaifes. Chiolich, Heinrich, Dr. philos., 3. 304.

Chownit, Julian, S. 216; 3 542, 566\*:.

Clam - Martinic, Graf Beinrich, S. 207.

Concorbia, ©. 139; 3. 515. Confiitution, bie, ©. 28-33, 48 f., 68, 72-74, 76 f., 12) ', 128 f., 145 '), 156, 179 f.; in ber Octoberzeit: ©. 217 '), 224 f., 229, 235; 3 57, 59, 142, 163, 174, 177, 182, (434), (471), 538, 617.

Corbon, General, S. 240, 242, 254.

Correspondent, ber Wiener, 3. 489, 509, 510.

- Mürnberger, G. 76.

— Defterreicifcher, S. 252 f.; 3. 651, 672.

Correspondeng, lithographirte, 3. 406, 565.

Cofta Beinrich, G. 41.

Courier, Constitutioneller; 3. 65, 130, 150.

— Desterreichischer (Theaterzeitung), S. 91, 133 f. '), 177 ') 2), 187, 215 '), 222; 3. 242, 640, 659, 702.

Enimfieg Theobor, 3. 478. Cujanus, Dr., S. 263.

### D.

Dall' Aglio , Binceng &., S. 66. Damenzeitung, 3. 185.

- Biener allgemeine, S. 12 f., 44, 134; 3. 15, 45, 70.

Dampfeife, bie, G. 89; 3. 254, 313.

Debatten-Zeitung, beutsche, (Omnibus), S. 91; 3. 504, 579. Declamations- und Liebersaal, 3. 645.

Demofrat, ber (Banberer), ©. 91, 181 '), 185 '), 223; 3.236,

467, 628.

ber öfterreichische, 3. 498, 528.

Deutsch, Simon, S. 81, 146, 232, 240: 3. 218, 244.

240; 3. 218, 244. Depm, Graf, Friedrich, S. 210. Dienstfreund, ber, S. 90 f., 3. 272, 318; f. weiter: Biener

Dirnbid Sacob, Buchbanbler, Gerrengaffe im grail. Dietrichftein'fchen Saufe, G. 18; 3. 20.

Diticheiner, 3of. Alex., 3. 285,

Doblhoff, Minister, S. 112, 126 f., 134, 137, 180.

Dolbe, Rarl, S. 32.

Domino, ber schwarze, S. 12 f., 134; 3. 12, 50, 74.

Donauzeitung, constitutionelle, & 40-43, 49, 55, 60, 70, 72 f., 88 f.; 3. 76, 119, 120, 172, 175; f. weiter Conft. Biener Zeitung.

Doniu, Ludwig, Lehrjungen-Pater (-Frennd), Chorpriester, Achtel-Lehner (-Löhner), 3. 338, 545.

Dorfmeister, August, Schnellpressenter Laubstraße Rr. 94, S. 272, 274; 3, 101, 186, 263, 275, 334, 336, 338, 402, 432, 519, 545, 661, 690.

— Berlagsbuchhandlung Rühfußgaffe Nr. 575, Z. 432.

Dreieinigkeit, bie politische, S. 90; 3. 276, 303.

### Œ.

Ebeling, Friedrich W., S. 29, 82, 195, 197, 200 f., 204; — "Wiener Tagespresse", S. 28'), 29'), 34') et passim — "Zahme Geschichzten", S. 33', 37'), 175 et passim.

Ebersberg, Jos. Sigm., S. 27, 49—51; in ben Mai-Tagen 70, 73—76; Spott und Berfolgung S. 81, 115, 118, 143, 155 bis 157, 187, 220 f.; Bürgermutb u. Musdauer 118 f., 153—158, 234, 238, 265 f.; "Jubenfresser" 146; "Der sürsbüche And E." S. 161, 176; 3. 19, 61, 572, 657\*). Edarbt, Ludwig, S. 44, 129, 142

& darbt, Lubwig, S. 44, 129, 142 166, 247, 279; 3. 69, 107, 155, 399.

Chrenberg, L., 3. 457, 476, 481. Chrlich, Alfreb Beinrich, 3. 212,

— Withelm, Redactions - Locale Sundsthurm Nr. 116, S. 194 f., 243, 246 f., 278; 3. 117, 211, 215, 361, 468.

215, 361, 468. Ehrmann, Prof. Dr. M. S., 3. 27. Gitelberger von Ebelberg, Rubolph, S. 137, 256; 3. 501. Elegante, bie Wiener, S. 13, 136; 3. 9, 680. Ellinger, Dr. Jofeph, G. 177. Enblich Johann Quirin, G. 76, 114, 146, 155'); 3. 661, 711; ,, Jubenfreffer" S. 261'), 263 "Jubenfreffer" G. bis 266. Eugel, Dr. E., 3. 306. Bermann, Gunblhof Dr. (Lithographie), 3. 273, 550. Englänber, Sigmund, S. 41, 52, 80, 160, 177, 219 f., 225, 235, 240, 248, 261 ); 3. 76, 204, Raten -283, 466; i. auch Dufit. "Biener Journale und Journaliften", G. 921). Entichiebene Linte, bie, f. ber freie Biener. ,Enziana", G. 182. Ephemeriben für bas Baufach, S. 135; 3. 134, 537. Er mengt fich in alles, S. 90 f., 3. 385. Eruft, Philipp, Stabt Lilie Rr. 898, 3. 275, 374 (?). Ertl, J., S. 92; 3. 375. Erwin, 3. 209. Stadt Liliengaffe Efel, ber politifche, G. 142; 3. 411, 431, 447. Etienne, Miguel, G. 178; 3. 231. Eurich , Mleganber, f. Rlopf. Europa, S. 12 f., 140; 3 21, 687. Erner, Frang, G. 41.

Fahne, bie beutiche (öfterr. Bolf 8blatt), 3. 336. Falfe, Ostar, recte Georg Beter, Garbe bes Philosophen - Corps, Preggericht. S. 84; vor bem 169 -173; von Wien fort S. 249, 279; 3. 240, 247, 439, 455. Felber, Dr. S., G. 81; 3. 218, 244, 289. Fenneberg, G. 239 - 241. Fenchtereleben, G. 40 f. Feuertopf, Dr Bafnuzius, 3. 271. Ficquelmont, Graf, G. 41. Fintelstein, M., 3. 485. Fischer, Joh., 3. 324. Fischhof, S. 19, 48. Flegel, ber Wiener (B (Bürgermort), S. 91; 3. 422, 435.

Fleifder, Dr., 3. 396, 584, 588. Rleifdmann, B., M. Dr., 3.38. Forfter, Chrift. Fried. Ludwig, Brofeffor, Architett, 3. 28, 537; j. auch Baugeitung. - 2., Artiftifche Auftalt, 3. 28 Foglar, A., (Mailuft), 3. 346, 350. Formes, Rarl, G. 76. Frantel, Dr., 3. 550. Frand, Dr. Guftav von, G. 81, 243, 278 f., 3. 218, 244. — Dr , 3. 227. Francel, Abolf, S. 82 - Dr Bermann, S. 81; 3. 218, 244. Frankl, Dr. Ludwig August, S. 51 f., 282 f.; 3. 17, 165, 299. Franz Karl, Erzherzog, S. 18. Frauenzeitung, politifch - bumorififche, f. Sollenftein. Freiheit, 3. 285, 347, 363, 462, f. weiter Freifinn. Batriot. Freiheitstampfer, ber, 3. 401, 465; f. weiter Biener Bochenblatt. - ber (von Lubwig), S. 226, 285; 3. 569. Freiheits-Rafeten, conftitutionelle, S. 56; 3. 113. Freimüthige, ber, S. 33-36, 48, 77-79, 119 '), 128, 163 f., 187, 219 f., 224, 229 f., 234 f.; 3. 71, 103, 115, 155, 158, 219, 220, 417, 534, 573, 618. Frembenblatt (Ausgabs - Locale Wollzeile Dr. 774, ber f. f. Bricis post gegenüber), S. 12 f., 92, 136 f.; 3. 16, 47, 52, 68, 260, 615, 664, 705. Fren, Ebuart, G. 225. Fribrid, 3. N., Josephftabt langgaffe Rr. 58 Druderei, G. 274; 3. 96, 118, 154, 190, 323, 346. riebens Bote, S. 138, 149; Friebens-Bote, 3. 338, 580, 666, 698. Friebmann, Bernhard, S. 51,200; 3. 149, 200. Fritsch, F. X., 3. 322. Fritsch, f. Friedmann. Fröbel Julius, S. 83'), 228. Frübauf, C. R., 3. 401. Fuchtel, die, S. 91; 3. 464.

ğüfter, berStubenten-Pater, S.65f. **Ğ**.

Särtner, Wilhelm, Briefter ber Universitäts - Rirche, S. 183; 3. 321. Balanthomme, ber Biener, G. 13, 136; 3. 13, 674.

Garbe, bie, S. 138; 3. 494, 541. Gaffen Beitung, Wiener, S. 92, 185 ), 229; 3. 195, 269, 370, 454, 575, 632.

Gegengift, C. 91; 3. 324.

Wegenwart, bie, G. 12 f., 134; 3. 11, 48, 49, 129.

Beifel, bie, G. 92-96, 1231, 147, 149, 166; "in rofenfarbigem Sumor", @ 117; Angriffe megen ihres Schwarzgelbthume, G. 181 bis 187, 214; im Belagerungs-ftant G. 249, 261 f., 264f.; 3. 375, 564, 658, 708.

— (faliche), S. 226 f., 3. 595. Geifele, bie, 3. 460. Gemäßigte, ber, S. 214; 3. 559,

Gerab' aus! S. 61, 90, 103, 140, 190 3), 202 f.; 3. 149, 156, 200, 268, 395, 413, 540, 594, (600), 608, 630; f. auch Gudtaften.

f. Sabt acht!

Gerold, Rarl, G. 45, 209 f.

- (und Cobn) Buchbruderei, Wominicaner - Plat Nr. 6647, ⊗. 108, 273; 3. 26, 230, 278, 321, 365, 482, 528, 543. - Berlag: 3. 29, 321, 543.

Befchäftsbericht, Biener, unb Reuigfeitebote, G. 138; 3. 273,

604, 653, 696.

Shelen'iche, Eblen von, Erben, S. 10 '), 54, 71, 84 f., 275 bis 277; Buchbruderei, Lanbstrafe Traungaffe Rr. 658, S. 100, 108, 272 f.; 3. 1, 293, 304, 353, 477.

Gistra, Dr., S. 47 f., 51 ').

Glafer, Moriz, 3. 225. Glaub (Glaubrecht),

Michel. 3. 355, 360.

S. 503, 500. Glar, Heinrich, S. 282 Ann. Glod, J. M., J. 306. Glöggl, Franz, Kunst- und Musi-talien-Handlung, Tuchlauben im Musikvereins-Gebäube, J. 22.

G. 194, 1981). Reichstags-Orbner,

Göhring, f. Singer. Göt und Banfen, 3. 256.

Gold und Barbe, 3. (339), 346, 350, 377, 387, 404.

Golbmart, Dr., S. 51'), 65 f., 190.

Grandrnisseau, P., 3. 343, 472.

Graß, 3. 312.

Greß, 3., f. Mörfcner's Bitwe. Grillparger, S. 14, 40 f., 88. Gringinger, S., 3. 411, 431.

Grinner (Grübuer), Mar C., S. 68 f., 72, 147, 217'), 224, 240; Entfommen aus Bien, 243 bis 245, 248, 278 f.; 5 164, 174, 177, 179, 182.

Flüchtlingeleben (Burich Schabe- lit 1867), G. 351), 671), 691)

et passim.

Gruber, Dr. Ignaz, 3. 25. Grün, Anastasius, S. 41.

Grüner, R., S. 82, 202; 3. 244. Grund, Leopold, Druderei hunds-thurm Rr. 1, S. 273; 3. 6, 9, 13, 65, 75, 105, 196, 222, 251, Griner, R., G. 82, 202; 457, 476, 498, 507, 555.

Berlag, Stephansplat 3mettlhof Dr. 868, 3. 65, 75, 105, 196, 285. Ondlaften, Sonntageblatt 211111 Gerab'aus, G. 61, 80; 3. 152,

162, 282, 393.

Bugmann, Rubolf, Barbe bes Debiciner-Corps, G. 84; 3. 240, 247, 371.

### Ð.

Saas, Georg Emanuel, G. 76, 113 '), 262 f.

Rarl, Buchhandlung, Gingerftrage beim golbenen Apfel Dr. 878, 3. 12, 56, 139, 253.

Sabt Acht! Gerad'aus! 3.231,246. Bruber Arbeiter, f. Arbeiter.

Hardiner, Leopold, Borleben nub Charafter, S. 28-30, 145'); gründet die "Constitution" S. 30 bis 33, 48 f., 52; Mai-Putsch, S. 62-70, 72-74; Findt und Gefangennahme, S. 216 — 218, 224; f. auch S. 144, 147, 179 f., 200, 214 f.; 3, 57, 172, 179, 182. Harbert, F. E. Abgagenauer, R. E. Abga, S. 206, Sah, W. S. 285, 185, 19

Sabn, M. 3., S. 1851). Salt! Wer ba? 3. 250.

Bammer-Burgstall, S. 16, 41. Bammerschmibt, Dr. Karl E., S. 51, 240 f., 249, 279; 3. 31. Sampe, Clemens, M. Dr., 3. 38. Sannefart, Frang Ritter v., f. t. G. M., 3. 35.

Saus-3örgel, G. 12 f., 27, 153,

187, 214, 249, 262; 3. 20, 64, 114, 122, 560, 663, 689. Sanemichel, ber neue, G. 56; 3. 101. Barifd, 3. 2, 3. 324. Müte), S. 91, 142; 3. 419. Sartmann, Morig, S. 210. Bafner, Dr Leopold von, @ 236. Sattingberg, Dr. Onftav, G. 66 f. Dant, Ludwig, G. 68 f , 72, 147, 217'), 224, 232 f., 235, 238; von Wien fort und Enbe @ 240 f., 249, 277; 3. 174, 182. Debbel, Dr. F., G. 45, 52, 81; 3 218, 244, 289 Bebra, Dr. Ferbinand, G. 52; 3. 29 Beine, Ouflat, G. 255 f., fiebe Morben. Beinifd, Conftant , Jurift, 3. 250, 429, 500. Belfert, Dr. R T. Abg., G. 198 f., 202, 207. Sell, Camillo, 3. 346, 496, 521. Beller, Camill, G. 26. Bfitor, Borleben und Charafter, 3. 76 f.; von Mabler für ben "Freimutbigen" gewonnen, G.78f., 119 ), 128, 163, 213, 247 f; 3. 417, 573. von Bellmalt, Friedrich, f. t. Dbfil., 3 91. Selmath, F. 28, 3. 421. Bermann, Dr., G. 146 Derold, ber, G. 139; 3. 536. ber Anfundigungen, ber (Theaterzeitung), 3 46. Deuffler. Dr. Morig, G. 10, 24, 51, 70, 74, 86 f.; 3. 1, 54. Billifd, 3of Bermann, Geger, St. Illrich Dr. 51, S. 1201), 128; 3. 286, 490. Sirid, Rubelph, G. 281 f. Biridfelt, Joseph, 3. 478, 525. Officin, 3. 212; f. auch Stod's bolger. Birichleber, Ambrofio, Dofrath, 3 271. Birtenfelb, 3., 3 278. Sod, Dr. Rarl Ferbinand, G. 41 his 43, 60, 70, 74, 88, 114; 76. Bofel, Blafins, Stabt Stephansplat Rr 879 nachft bem Deutschen Saufe, S. 102, 273; 3. 25, 80, 160, 209, 217, 240.

Böllenftein, G. 226; 3 595. Bolgi, Beinrich, Boligei - Abjunct, S. 16. Boffmann, Johann (Boffinger?). S. 143. Holzwarth, f. Schmibbauer. Boor, 23., G. 93 ') '). Borigont, politifder, G. 136, 216; 3. 518, 629; s. auch Humorist. Born, Uffo, G. 210. Bornboftl, Minifter, G. 201. Herta, Joseph, S. 32, 33 '), 128, 224, 235. hubicli, R. T. Abg., S. 192. Bueber, C. Bb., Geter, 3. 416, 613. Bübner, F. Otto, Minoriten-Blat Mr. 41, S. 112 f., 133, 204; 3. 352, 568, 570. Bilgel, f. Jasper. Bittenbad, B., f. f. Bionir-Cabet, ©. 217 1). Sumorift, ber, S. 12 f., 20, 22 f., 49, 263; 3. 6, 51, 67, 85, 90, 644, 671, 681, 704; f. auch Politischer Borizont, Saphir. ber faliche, 3. 650.

Sumoriftifche & Unterhaltungeblatt, f. Defterreiche Barole. Bunbrifer, Joseph Anton, Bernale Rr. 100, 3. 274. Surban, S. 102, 227; 3. 601. Spe, S. 45, 47 f., 65.

Sabn, Ferdinand, Buchbruderei, Beughausgaffe Dr. 179, @ 274;

Jahrbücher ber Literatur, G. 12 f., 42, 136, 267'); 3. 26. - Mebicinifche, G. 12-14. Jaques, Betri? G. 224 f. Jasper, Sügel et Mang, Berlagshanblung, Berrengaffe Dr. 251, 3. 66, 310, 440.

3. 494.

3ásznüger, L., 3. 322, 422. Selačić, S. 213, 219, 223, 225 f., 230, 236 1). Relen, Mlove, Reichstage . Orbner,

©. 193-195, 198 '), 202 f. Belinet, Dr. Bermann, Borleben und Charafter, G. 39 f., 81; beim "Rabicalen", S. 133, 196; in ber Octoberzeit, S. 213, 225, 232 f., 235, 239-241; Enbe C. 245 f., 261 '); f. auch frit. Sprechfaal. 3elladif, B., G. 102, 227; 3. 601. Imfter Papierf:brif, 3. 106, 262, 324.

Johann, Ergherzog, G. 62, 144. Jonat, Eberhard, Dr., R. T. Mbg. ©. 194.

3 ofeph, Raifer, S. 55, 91; 3. 128, 145, 151, 167, 193, 228, 265, 391, 450; fiebe weiter Darren= thurm, Bolidinel. Journal bes öfterr. Lloub, f. b.

Journal des Tailleurs, f. Modes. Bubenzeitung, allgemeine, @ 227; 3. 609.

Jugenbblätter, 3. 648.

- Beitung, Wiener, 3. 555, 591. Julius, A., 3. 458. Jurenbe, Dr., S. 32. Jurift, ber, S. 13 f., 135; 3. 24.

Rafta, E., S. 152. Rablenberger, M., 3. 411, 431. Kaifer, Jos., S. 27; 3. 8, 53, 648. — Зоберф, f. b. Ralazby, Dr. Moriz, S. 32. Raltenbad, Dr. 3. В., S. 40 f.;

557, 567. Rantoffer, Ignaz, Bolizei-Abjunct, S. 16 f., 19.

Rapper.

Johann , Wieben Rarl, gaffe Nr. 46, 3. 65, 130. Raftner, Leop., G. 281 f., 285. Raten = Mufit, Wiener, G. 80 f.,

91, 106, 112, 133, 144, 156; Breff-Broceffe, G. 160 f , 177; in ber Detobergeit, S. 236 ); 3. 204, 216, 241, 283, 324, 403, 473, 621, 633.

ed, Joseph, et Sohn, Schnell-preffendrud, S. 274; 3. 92, 308, 315, 357, 364, 389, 473. Red.

Rellner, b. politifche, G. 44; 3. 75.

Rern, Heinrich, 3. 121, 136, 183, 280, 328, 389.

Khfoiber, von, Borstand ber faif. Briv. Fibeic. Bibliothef, S. 17, Mun. 1). Anm.

Unm. '). Riebach, Stud., S. 216-218. Rirdberger, 361, S. 451). Kirchenzeitung, Wiener, S. 55 bis 59, 831), 138, 149-152; 3. 116, 264, 695.

Rlang, Ignaz, bürgerl. Buchhanbler;

grundet bie "Donau-3tg.", S 40 bie 43, 60, 88 f.; Dorotheergaffe Mr. 1105 Berlag, 3. 76, 175, 263.

Rlaubi, Dr., R. T. Abg., S. 194. Rlaus, Martin, G. 124, 1301), 185'); 3 469

Rlein - Reufiebler Bapier-Kabrit, 3. 543.

Rleon, S., 3. 559. Rleginsty, G. 106.

Rlopf, Il. sen und Alexander Enrich, Bollzeile Dr. 782 (Schon-

Kinchy, Dr., 3. 189, 214, 327 396, 574, 584. Kod, Anton, S. 82.

-- Math , S. 70, 76, 187, 261 1), 263. Rörnbach, Baul, 3. 225. Rörner, 3. B., 3. 153.

Rolačet, Monatschrift, f. Cbeling.

Rollid, Sigmund, S. 82, 178, 196, 225, 248; 3. 244, 289, 442, 550.

Rollmann, f. Bittenbecher. Rolovrat, Graf, Minifter, G. 18. Kopp, Joseph, Z. 253, 418, 437. Kopřiva, J. N., S. 26 ). Rratebler, Biener, S. 102, 144;

3. 532. Kratochwill, F., Z. 9. Kraus, Philipp, Finanz-Minister, S. 53, 116, 235, 239.

Krayll, C., Z. 503. Rrenn, Ebnard, G. 53 1).

— Juline, Z. 456. Krfet, J. K., S. 285; Z. 255, 382, 646. Rubler, Dr. 3of., f. t. Brof., 3. 23.

Rublid, Sans, S. 188-190, 195, 217 '). Kilbed, S. 38.

Rürnberger, Ferb., S. 22, 41. Rub, Dr. Moris, S. 82; 3. 289, 330, 340, 398.

Ruranda, Janaz, S. 47 f., 197, 200, 209—212, 231, 239, 251, 253 f., 256; 3. 543.

Lachmann, J., Z. 498. Lacenbacher, Eb. v., S. 109f., 183. Laduer, Johann, S. 111; 3. 277. Lamberg, Fürst Gust., S. 14, 210.

ber öfterr. (politifche), G. 55; 3. 117, 159, 197, 211, 223, 342. Lanbbothe , öfterreichifder, G. 138; 3. 143, 194. Lantesmann, Beinrich, f. Borm. Land fteiner, Dr. Leopolb, S. 99, 101, 105 '), 109, 183, 196, 207, 272; 3. 293, 612. Lant. Trompeter, Biener Boltsund f. Bolfe -. Boltefreund), Landwirth (f. S. 138; 3. 479, 533. Lang, Fr Lav. 3. 105, 539, 555. Larifari, Kafpar, 3. 548. Laterne, bie, S. 90; 3.271,292,317. Laternentrager, ber, G. 90; 3. 274, 319. Latour, Rriege - Minifter, E. 96, 213 - 215, 224. Lebgeltern. Collenbach, Frang Lab. Frbr. von, S. 11 '). Ledner, Jojeph, 3. - Rubolf, Univerfitate - Buchbaublung, Bollzeile Ede ber Strobel-gaffe Dr. 864, 3. 81, 149, 152, 156, 200. Michael, Leopolbftadt Beins Lell, tranbengaffe neben bem Theater Rr. 505 Druderei, G. 130 1), 141, 145, 274 f.; 3, 170, 181, 225, 276, 297, 337, 382, 385, 407, 411, 492, 537, 646, 649. - Berlag: 3 385. Leo, f. Schmibt. Letteris, Dr. M., 3. 94, 316. Liberale, ber, 3. 277, 372. Lindberg, 3. 495. Linte, bie, (Biener Tagblatt,) 3 331. - bie entschiebene (ber freie Bie-ner) S. 91, 167 f.; 3. 369. Lloyb, Journal bes öfterreichifden, in Trieft S. 38, 76; nach Bien übertragen G. 204-209, 221,

Landbote, ber, 3. 312, 597.

18etttagen S. 204—2057, 226, 259, 625, 625, 655, 662, (672), 686, 709.

— Buchdruderei, 3. 686.
28 ben frein, Mathias Emanuel, S. 62, 64, 77 1, 115 f. 146, 216, 241; Pref-Proceffe S. 163 bis 166, 214 f.; Ende S. 279; 3. 191.
28 hner, Dr. L. v., S. 14, 190, 198; 3. 330, 398.
28 be, Baul, Jur. Corps 4. Comp.

Tov. S. 300, 335. Tove, Baul, Jur. Corps 4. Comp. Mit- Lerchenfelb Mr. 5, S. 130 1; B. 113, 140, 203, 243, 332, 500. Löw, Dr. Heinrich, S. 111, 194; 3 79, 136, 183, 280, 328, 356, 384, 386, 672. Sine, J. H. Sinenthal, J., S. 207; 3 529, 662, 686.

— Mar, S. 24.
Diar, Söhne et Eichmann, Vapier-Kadrif, Z. 63, 645.
Lorm, Hieronymns, S. 109, 260.
Lowetinsty, K., B. 13.
Lubwig, Experzog, S. 18.

97. 50 (1945), 30 (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945) (1945

Tui b, Ferdinand, Josephstat herrengasse Nr. 189, 3. 7. Lyfer, 3. B., S. 45 '), 233 3), 238 1); 3. 80, 131.

### 201.

Mahler, Moriz, Vorleben und Sharafter 34 f.; gründet den "Freimittigen", S. 33, 35 f. 48, 57, 77 f.; Wiberwärtigteiten in den Maitagen, S. 64—66, 74 f.; Propheziungen des Propheten Habaluf auf ihn, S 95 f. 146; verbale Lynch-Juftiz an ihm in seinem Medactions elocale S. 161—164; "Zeitungsschreiber von der Bauernzeitung," S. 188, 191; von Wien sort S. 240, 243, 248; 3. 71, 103, 158, 220, 417, 573.

Mailust, A., (Foglar), 3. 346. Malt, Karl Ludwig, f. f. Hofrath, S. 15.

Maly, 3., 3. 498. Malven, Ferbinand Maria, recte Bertheim, S. 73, 88; 3. 172.

Manheimer, S. 200. Mann bes Bolles, ber, (an ber Barricabe), S 80; J. 154, 178. Markbreiter, Moriz, J. 239. Markl, Leopold, S. 263.

Marouschet, M. Dr. Ferb., S. 169.

Marfano, Wilhelm, "Barnungsftimme aus Italien", S. 96, 130. Martinez, August, f. f. Hofrath, S. 16, 17 ').

Martinovits, Dr. J. N., 3, 645. Mautner, Eb., S. 81; 3, 218, 244. Mag, 3, 152. Maximilian, 3. 374. Mayer et Co., Singerftraße beut-iches haus, 3. 116, 309.

Mayer v. Alfo. Rilfbach Dr., C. 178. Mayern, Franz von, S. 97, 134.

Meditariften, G. 8. - Buchbruderei St. Ulrich Dr. 2 (Rlofter bon Maria Schut), G. 273 f.; 3. 21, 22, 286, 294, 423, 490, 535, 545, 562, 666, 676. Buchhandlung und Berlag, Gingerftrafe im beutiden Saufenr. 879,

3. 545, 580, 666. De bis, Mleranber, 3. 82.

Mebupansity, Ganbor, G. 32. Meigner, Alfred, S. 210, 2301. - B. Tr. Profeffor, S. 97.

Mengbengen, Frang Frbr. b., f. f. Ctaatefanglei-Bofrath, S. 15. Meffenhaufer, B., S. 81, 229, 2 2 f., 237-241; 3. 112, 218, 224.

Metternich, S. 24, 38 f. Metger, C. J., S. 222'). Menbel-Journal, Wiener, S. 14; 3. 32\*).

Mennert, Dr. hermann, S. 44; 3. 15, 77, 278. Dichel, ber Biener (ber gerabe),

3. 355, 360, 432, 451. Miguel, f. Etienne.

Milb, Bonifacine, 3. 202. Miller, Abele, 3. 599.

Mitrichter, Dr., S. 152. Mittelftrafe, Die golbene, (I), S. 148; 3. 251.

bie golbene (II), ©. 148, 214,
285; 3. 484, 549, 553, 665, 678,
679, 682, 699.

Mitterbacher, Frang, G. 183. Mobe-Journal, Barifer, G. 13; 3. 34\*).

— · Beitung, National f. vorig. Modes de Paris, 3. 34 Anm. Möhringer, 3. F., 3. 595. Möring, S. 52, 133 f.

Mörichner's Bitwe und 3. Grefi, Stabt Spänglergaffe Rr. 427 im

Bazar Berlag, 3. 17, 261. Montecuccoli, Graf, S. 65. Moos, M. Dr. Joseph, S. 169. Morgenblatt, Defterreichifches, G.

12 f., 135; 3. 5, 43, 252. Morgenröthe, S. 78. Doshammer, Jos. A., S. 252;

3. 690.

Moszynsti, S. 200.

Motloch, Moriz Albert, 3. 300, 539, 555.

Much, A., S. 31; 3. 128, 193, 486. Müller, J. G., S. 24.

Milte, bie rothe, S. 91, 142, 144; Prefe-Brocef S. 166; 3. 399, 419. Mufit-Zeitung, Wiener allge-meine, S. 13, 89, 135; 3. 7, 298.

Musterzeitung, allgemeine, für

weibliche Arbei'en, G. 13; 3. 36. Dinth, Beter Ebler von, G. 143.

Marrenthurm (Raifer Jofeph), S. 91; 3. 486, 491, 503, 547, 548, 602.

Marrenzeitung, bie, 3. 649.

Raste, Abolph Rarl, f. t. Sof= buchhaltungebeamter, G. 20, 32, 261<sup>1</sup>); 3. 201, 207, 229, 409, 483, 508.

national - Blatt, 3. 295, 320. - . Fahne für Freiheit und Bahr-

beit, bie, 3. 140.

Barbe, bie (Bolfemehr), 3. 512, 525.

- Garbe: Centralblatt, Wiener, S. 138; 3. 158.

— Garbe- Zeitung (politische Zwiegesprache), 3. 344.

— Garbift und confitutionelle

Staatsbürger, ber öfferreichische, S. 44, 55 f.; 3. 70, 77, 249.
— :Mobezeitung f. Mobe-Journal.

- Beitschrift, moralifchepolitische, f. Bolferebner.

1. Solitote offer.
2. 361(1014), S. 128, 230, 235 f.;
3. 361, (379), 459, 519, 577, 637.
Neibl, Julius, S. 111, 285; 3.
161, 378, 469.
Mettolig, Dr. L. C., 3. 559.
Metwald, Dr., 3. 189.
Meumann, Dr. Prof. Joseph, S.
32. 337, 41

32, 33'), 41.

— 3. G., S. 45').

— Leopold, N. T. Mbg., S. 206 f.
Renmayer, Soseph, 3. 329, 449.
Renstabt, Dr., S. 194 f. 200.
Richerbuber, Anton, S. 32, 196,

2171), 224. Mitschner, J. N., 3. 96, 98, 110. Norbert, C., 3. 423. Norb, J., 3. 412. Norben, Gustav (Heine), S. 92;

3. 260.

Morbmann, 30h., S. 81; 3. 218, 244.

Rothbelfer, ber allgemeine, G.139; 3. 436, 452. Rotigblatt ber Allgemeinen Ban . zeitung, 3. 537. Nowat, S. 111; 3. 379.

Ø.

Defterlein's, R., Bitme, 3 Defterreich, bas große freie, @ 56; 3. 92.

bas junge, G. 44; 3. 69, 87, 107, 124, 155.

bas monarchifch = conftitutionelle,

S. 251, 263 f.; 3. 673. Obnehofe, S. 90 f., 142; 3. 315, 349; f. weiter Broletarier, Bolfemann.

Omnibus, ber, S. 90 f., 93, 103, 142; 3. 275, 358, 456, 464, f. weiter Debatten Beitung.

Opposition (gegen Absolutismus und Republicanismus), 3. 542, 554, 566.

- für Bolf und Recht, G. 56, 285; 3. 96, 98, 110, 137, 144, 157. Organ für bie Nationalgarbe, f. Bolfemehr

Drosz, Joseph, 3. 180.

Dft. Dentiche Boft, @ 209-213, 222, 236 f., 251, 253 f., 256, 259 f.; 3. 543, 578, 626, 683, 710.

Dttel, Michael, 3. 311.

Dtto, Friedr. Chriftian, f. f Doffanglei-Sofrath, G. 15.

Babnan, G. 225. Banier bes Fortidritte, bas, G. 44; 3. 62, 237. Bannafd, Cberft, & 152; 3.91. Baoli, Betti, G. 152.

Bapft, B. G., 3. 402. Bapft, G. S., 3. 327, 396, 574, 584, 588, 603.

Barlament, bas, 3. 171, 198, 205. Barole, Defterreiche, & 56; 3. 80, 104, 131. Batriot, ber, (von Chrenberg), 3.

- (von Wahrmann), G. 148,

285; 3. 497. - freisinnige (Freiheit), 3. 476, 481, 531.

Bant, Jojeph, G. 263. Bebergani, Mloye, t f Sofrath, S. 45.

Berin, Dime., G. 232, 241.

Bernold, Emanuel, 3. 254. Berthaler, Johann, G. 24 f. Beichte, &., 3. 583. Beter, Georg, f. Falte. Betri, Sugo Jaques, 3. 402. Bera, 2. 3., G. 129. Bfunbheller, Dr., G. 30. Phifemar, Benno, S. 24. Bidler, Abolph, G. 141 Bichler's, Anton, fel. Bitme, Ber-

lag Plantengaffe Dr. 1061, f. f. priv. Buchbruderei und Schriftgießerei Margarethen Nr. 30, S. 273; 3. 8, 81, 82, 116, 117, 153, 197, 295, 309, 355, 361, 416, 567, 648.

B., 3. 460. Bilat, Jojeph Anton Ebler b., G. 11 f.; 3. 2.

Billereborff, S. 42, 48, 60, 63, 69, 711), 88 f., 100-102, 112, 116, 148

Bius IX , G. 102; 3. 532. Poblemeti, Balerian von, Reichetage-Orbner, @ 194 f, 1981).

Polat, 3., 3. 297. Bolichinel (Raifer Joseph), C.

51; 3. 548, 556, 602. Poligrafo Austriaco, il, S. 12 j., 140, 148; 3. 14, 40.

Bollat, Dr. F., 3. 276. Bollat, Dr. A., 3. 306. - Dr. Joseph, S. 165 f. 1; 3. 299.

- Dr Rarl, G. 32. Pontrat, Dr., 3. 56. Portefenil, bas, 3. 458, 463. Pofel, Wibenfty, G. 91, 139 f.;

3. 380, 527, 562, 581. Postillon, ber, 3. 323.

Biener (Dienftfreunt), G. 91, 223, 249; 3. 318, 357, 362, 475, 622.

Pott, f. f. Obrift, S. 217. Bratobevera, Abolph, S. 41. Breffe, die, S. 97-111, 145, 148, 199 f., 272, 276; in ber October-3eit, S. 222, 235-238; im Belagerungeftant, G. 257-260; 3, 293, 444, 477, 482, 612, 642,

654, 675, 707. — bie freie, S. 45; 3. 161, 233. Brivat - Telegraf, Bolitifder,

3. 550, 587. Brofet, ber, 3. 225, 235, 345. Brobasta, L., 489, 509. Brobazta, Dr. J., S., S. 82. Broletarier, (Dbnehofe), S.90; 3. 349, 368, 374.

Burferth, D. v., 3. 171. Bunfd, Sumorift und Wiener

(Sumorift), 3. 681. Burichte, 2., 6. 263.

Burtider, R. E. Abg., S. 190. But, Dr. Frang, S. 25.

Bytlit, Jan Lubmil B., (Lubimil), 3. 380, 562.

### थ्र.

Rabitale, ber, S. 81—83, 133, 140, 168 f., 178, 214, 219 f.; in ber Octoberzeit S. 224 f., 231, 235; 3. 218, 224, 244, 289, 302, 438, 442, 474, 634.

Raffelsberger, Frang, f. f. a. p. Topo-geogr. Runft-Auftalt (Runftdruderei) Leopolbstadt Herrengaffe Rr. 237, S. 141, 274 f. 3. 141, 446, 478, 480, 483, 492, 508,

577, 679.

Rebacteur: 141, 201, 480, 483. Rafete, die, 3. 496, 506, 517, 521. Rambach, Michael Ebler von, G. 10 Anm. 1), 85, 272 f., 276 f.

Rant, Joseph, S. 44, 52, 210; 3. 66, 330, 340, 398, 600.

Raudnit, Dr. 2., S. 152, 261 '), 279; 3. 407.

Reform, bie, S. 45, 140; 3. 446, 466, 480, 483, 508, 523, 561, 586, 598, 614.

Reichetage-Blatt, G. 252;3.672. - Biener, S. 111, 194 '), 201 f.

3. 328, 359, 384, 636. Conrier (Liberale) S. 111,

286; 3. 372.

- Courier, S. 111; 3. 379.
- Rourier, S. 111; 3. 378.
- Cocomotive, S. 111; 3. 402,

— Beitung, fleine, S. 102 f., 111; 3. 217, 226. Reinifc, J.K., S. 82, 225; 3.137,

Remnit, von, G. 216.

Reschauer, Heinrich, das Jahr 1848, €. 16 ¹), 18 ¹¹, 19 ²). Ribarz, L., S. 62.

Richter, K., 3. 81. - Dr. Bincenz, S. 169. Rick, Karl, S. 20, 32.

Rieger, Dr. Ladislaus, G. 96.

Rietsch, F. G., 3. 143. Ritter, C. A. (August?), S. 249;

3. 272, 475.

Romereborfer, Fr., S. 31 f. Rohrmann, t. f. Sofbuchhanbler, ⊙. 17 ¹).

Rofental, Brof. Fry Ant., G. 148, 285; 3. 14, 222, 251, 484, 549, 678.

- Riemene, S. 148; 3. 196. Rothmantel, ber, S. 102, 227;

3. 601. Rotter, Richard, G. 45.

Rouffeau, Dr. Joh. Baptift, 3. 78,

Rille, 3. 499, 511.

Gallmaber et Comp., Berlag 3. 199.

Sammer 3., Telegraphen Grpe-bition, Ballnerstraße Nr. 262, S. 285; 3. 118, 190, 377, 387, 517.

Sanct-Ulrich Nr. 2 Buchdruckerei, f. Dechitariften.

Sanber, Friedrich, Gefell. G. 32; 3. 164.

Sandrini, 3., 3. 123. Saphir, M G., S. 3, 22 f., 49'), 52, 73 f., 216, 251 f.; 3. 6, 67, 90, 518, 644, f. aud humorift, Sorizont, Bunich.

Satan (von Bongrat), G. 44, 285;

3. 56. (von Gilberftein), G. 56; 3. 100, 138.

Satyros, S. 91; 3. 324. Sautyr, 3., S. 32. Schaff, F. C., 3. 139, 253, 418, 437, 571.

Schaumburg et Cie., Stadt. Bollzeile 775, Berlag, 3. 69, 98, 124. Scheba, S., Jurift, 3. 367, 429, 500. Scheibe, Theobor, E. 117 '); 3. 154.

Schelivsty, Brilder, 3. 539, 555. Schent, Seibenhändler, S. 143. Scherzer, Karl, R. T. Abg. 1981); 189, 214, 327.

Schidh (Schid), Leopold, Natio: nalgarbift 3. Comp. Schotten-

viertel, 3. 97 Shiffner,, Dr. Director bes allg. Rrantenhaufee, G. 31.

Shilb und Schwert, G. 217 '), 251, 263 f., 266; 3. 661, 667, 711.

Schinbler , Dr. Rarl Gugen, S. 25f., 41, 72 f., 88; 3. 76, 119, 120, 172. - Seinrich, 3. 386.

Dr. Leopold, G. 169. Schiner, Dr. Ignaz Rudolph, S. 41, 73, 88; 3. 120, 171.

Soleidert, 3. M., S. 168 f., 173; 3. 341, 466.

Schloifinigg Grbr. v., Preftlage gegen bie "Raten-Dufit", G. 160 f., 177.

Schmib (Schmibt), Frang Ebler v., Stadt Riemergaffe im Jacober. bof Dr. 785, Buchbruderei unb Schriftgießerei Alfer-Borftabt Dr. 267, ©. 130 ), 274; 3. 59, 78, 79, 113, 127, 164, 174, 177, 180, 195, 210, 231, 250, 274, 277, 310, 343, 351, 370, 410, 421, 460, 486, 497, 532, 544, 595, 601, 609.

- Berlag, Seitenftättergaffe Dr. 495, Beitunge-Erpedition im Bacoberbof Dr. 796, 3. 97, 163, 169, 175. - und 3. 3. Bufc, Buchbruderei

3. 57.

So mib baner, Jofeph Ebler v., und 3. Solzwarth, Schnellpreffenbrud, Bürger . Spital Dr. 1100, ©. 273; 3. 27, 47, 48, 49, 128, 136, 152, 28, 442, 454, 485, 499, 511, 552, 575.

— Berlag, 3. 45. Schmibl, Dr. A. Abolf, S. 52, 61, 87, 272 f.; 3. 10, 257.

Somibi und Leo, Buchbandlung Graben 9tr. 1095; 3. 496, 500. Schmit, Anton, Arbeiter, 3. 544. Schmut, Fr., 3. 231, 325.

Schneiber Stud. Jur., S. 47 f. — Baftor R. T. Abg., S. 190., Schnellpoft, Wiener, S. 92, 285;

3. 139, 253, 266, 418, 427.

Schön, Leopolt, 3. 323.

Cdopf, Dr. M. B., 3. 330, 340, 398. Schulg, Marginalien gur Jelačic. Stiftung (Wien 1854), G. 52 '), 83 '), 142 ') et passim.

Schulzeitung, Biener, 138; 3. 105, 300, 530, 539, 619. Schumacher, Anbreas, Simmelpfortgaffe Dir. 963, G. 52, 247,

278; 3. 11, 213, 336. Schufelta, S. 47 f., 49 1).

Schwarz-Gelbe, bie, 3. 421. Schwarz-Noth-Golb, S. 139; 3. 330, 340, 365, 398, 445.

- - (Stubenten-Courier), S. 91; 3. 439.

Schwarzer, Ernft von, Minoriten-Blat Dr. 41, Borleben und Charafter S. 38 f., 97 f., 108 '), 204; gründet bie "Defterr. 3tg." S. 23 f., 37-40, 43, 52, 60, 101, 106, 108, 110; Minifter S. 111-134, 194; wieber Rebacteur G. 200 f., 214; 3. 73, 524, 568.

Schwefelather, 3. 412, 425. Schweidharbt, 3. 294, 420, 676. Ceblacet, Bralat von Rlofterneu-

burg, G. 31. 23. F., Apotheter, 3. 27.

Geblnicty von Choltic, Graf Joseph, G. 15, 24.

Seebod, G., S. 185 '); 3. 467. Seiblit, Julius, 3. 50, 95, 651. Sengidmitt, B., G. 185 f.

Senfried, Ferdinand Ritter von, S. 74, 91, 136, 250 f., 256; 3. 4, 146, 203, 467, 657 \*), 669.

Siegel, B., S. 130 '). Sieratowsti, R. T. Abg., S. 190.

Silberftein, Anguft, S. 136, 146; 3. 100, 138, 206.

Singer unt Göhring, Buchhantlung, Bollzeile Mr. 859, 3. 497.

Sitter, G. 278; 3. 412. Starnit, Buchtruderei in Olmuz, 3. 651.

Smets, bas Jahr 1848, S. 26 2), 66 1, 67 1) et passim.

Smolta, S. 195.

Smreker, R. T. Abg., S. 190. Solbatenfreund, öfterreichifder, ©. 90, 138; 3. (249), 278, 623, 670, 697.

Sollinger, Johann Baul, Schnellpreffenbrud, Laimgrube an ber Wien Dr. 24, G. 273: 3. 3, 23, 24, 37.

- Berlag, Tuchlauben Dr. 3. 3, 23.

Sommer, Leopold, G. 60; fiebe Strauf.

(vormale Strauf), t. f. Dof. Budbruderei, G. 273 f.; 3. 35, 87—42, 62, 66, 77, 94, 95, 100, 132, 148, 272, 281, 312, 372, 401, 412, 436, 515, 645, 669.

- Berlag, Dorotheergaffe Dr. 1108, 3. 4, 35, 73, 100.

Sonntageblätter, Biener, & 12 f., 27, 137; 3. 17, 55, 592, 606; f. and Abendzeitung.

belletriftifche Sonntageblatt, Beitfdrift, G. 282 f.

- für beimatliche Intereffen, G. 284. jum Gerab' aus, f. Budtaften.

Belt-Courier, 3. 221. Conntagsichule, politifche (Ctubenten . Courier), G. 92; 3. 284.

Spiegel, politifcher, für fouveraine

Bolfsangen, 3. 86. Sprecher für Staat und Kirche, ber, S. 138, 149; 3. 321, 590. Sprechfaal, fritifder, G. 33 1),

40 1), 56, 139, 3, 132.

Eprenger, Dof. Baurath, G. 203 1). Springer, Dr., G. 195.

Staate druderei, f. f. hof- und, Singerftrage Dr. 913, S. 274, 3. 189.

Stadion, S. 38; Stellung gur "Preffe" 110 f., 117-119, 192; 311m "Lloyd", S. 204—207, 254, 257 f.

Stabt poft, Die neuefte Wiener, 3.

297.

Stabt. Trompeter, ber, 3. 420, 426, 428.

Stabt- und Landzeitung, fiebe borig.

Stalfob, Dd., 3. 507.

Steger, B., 3. 658. Stern, Dr. F., 3. 276, 306. — M., S. 82.

- Mar Beitel, G. 145 f.

- Hhii., 3. 188.
- S., 3. 297.
- Desterreichs, 3. 485, 513.
Stifft, Dr. jun., S. 133, 177, 210.
- Baron, sen., S. 143.
Stifter, Mosabert, S. 40 f.

Stir, Clement, Frang, 3. 385. Stödholzer von Birichfelb, 3of., Schnellpreffenbrud, Jagerzeile an ber Donau Nr. 656, S. 130 '), 273; 3. 11, 14, 16, 17, 18, 63, 68, 71, 144, 191, 204, 213, 220, 324, 329, 330, 358.

- Berlag nächft bem Rarntnerthor

Nr. 1034, 3. 647.

Straßenzeitung, allgemeine (neue politische), S. 185, 285; 3. 197, 215, 301, 441, 468, 469, 620.

Straffer, Dr., S. 53.

Strauß. A., fel. Bitme et Som mer, Dorotheergaffe Dr. 1108, Buchbruderei und Schriftgieferei, Alfergaffe Dr. 143, 3. 2, 4, 5, 10, 15, 38.

- Johann, S. 88. Streffleur, MG.-DC., S. 184. Strobad, Präfibent bes Reichstages, G. 193 f., 196, 198 f

Stubenraud, Dr. Morig von,

t. t. Brofeffor, G. 24, 45, 51, 70, 74, 86 f.; 3. 23, 54.

Stubent, Wiener, S. 138; 3 511, 624. 638.

Stubenten Blatt, Biener, G. 91, 138 f., 3. 203, 243, 332, 367, 410, 429, f. weiter Stürmer.

Courier, politifcher, G. 83f. 91 f., 138, 178, 185 f., 221; erster Breg-Broceß, S. 166-176; bett gegen Latour und für Republit, © 213, 229 f., 235 f ; 3. 240, 247, 284, 308, 371, 383, 439, 453, 455, 635.

- = Beitung, G. 45; f. auch Stubentenblatt.

Stürmer (Stubentenblatt), G. 91; 3. 470, 500, 546

Spohoba, Georg, S. 169, 173. Szarvaby, Friedrich, G. 32. Szarvaju, S. 197, 200 f.

Taaffe, Graf, Juftig-Din., 6.50 f. Tafel, Die schwarze, S. 90; 3 315. Tag, Der jungfte, S. 226; 3. 583,

639. Tageblatt, Wiener, S. 143f,

176 f. ; 3. 199, 331. Tage = Bofanne, Wiener, 3. 170,

Talacto von Jestetic, f. t nieb. Bfterr. Regierunge - Brafibent, G.

23, 191 '), 194-196, 200, 204; von Wien fort, S. 225, 240, 248, 278f; 3 218, 244, 306. Telegraph, Boltsblatt für Politific., S. 282 '). Taufenau, Dr. Rarl, G. 62, 81,

Tenbler et Comp Berlag, 3. 112. Terebelsty, S., 3. 351. Teryty, S. 278; 3. 195. Teufel, Der reisenbe (1), 3. 118.

- (II), S. 285; 3. 190, 287, 339. Theater = Chronit, allgemeine

öfterreichifche, G. 138; 3. 400, 423, 430.

- Beitung, allgemeine, G. 12 f., 22, 54 '), 91, 136, 143 f.; 3. 3, 46, 84, 135; f. weiter Defterreichifder Courier.

Thinnfeld, Ebler v., G. 121. Thun, Graf Leo, G. 207.

Tirman, Cb, S 153 '); 3.456. Töltényi, M., E. 92, 224; 3. 310, 471.

Töltenvi, Stanislaus von, f. t. Brofeffor, S. 32.

To ma fchet, Dr. Chuarb, t. t. Bros feffor, E. 41; 3. 23.

Trauttmansborff, f.f. Gefanbter in Berlin, G. 25.

Trinité politique, la, S'. 90, 140; 3. 343, 472.

140; 3. 343, 472. Trojan, Dr. Pravojlav, N. T. Abg., S. 195.

Tuvora, Franz., jun., S. 155 f., 277; 3 279

— 30jeph, Borleben und Charafter, S. 36f.; Mai-Putlch, S. 22-70; fagt fich von ber rabicalen Partei los, S. 218-220, 235; f. weiter S. 32, 35, 79, 81, 119 ), 163; 3. 103, 218, 417. Typographie, österr, S. 138; 3. 286, 443.

### 21

lleberrenter (Ueberreiter ?) Karl, Druderei Alfer-Verstadt Rr. 146, Berlag Dorotheergasse Rr. 1111, S. 156, 220f., 234, 273f.; 3. 7, 12, 56, 61, 76, 139, 143, 171, 289, 380, 572.

Uffenbeimer, G., 3 101. Ubl, Friedrich, S. 196; 3. 330,

340, 398.

Ullmaber, 3., S. 68 1, 130 1). Ullrich (Ullrich) Ferb. Druderei Bieben Hauptstraße Nr. 960 (906?), E. 274, 3. 123, 140, 232.

Mirich, Sanct: f. Meditariften Umlauft, R. T. Abg., S. 127, 190.

Ungar, Dd. Abolph, S. 45 '), 143, Bernrtheilungen wegeu Brefvergeben, S. 176 f.; 3. 199. Ungarn u. Dentidland, S. 139;

3. 310, 376, 433, 471.

Uni versalift, s. Zeitschrift für ben Laudwirth 2c.

Universität, bie, S. 138; 3. 304, 334, 408.

Unpartheiifche,ber,(Raffelsperger), fp. Beamtengeitung, 3. 141, 184, 201, 208, 229, 267, 348, 409, 480, 586; f. weiter Reform.

Unparthevische, ber, (Löbenstein), S. 77'), 91, 155, 285; 3. 191, 230; f. weiter Biener allgemeine Zeitung.

Unterhaltungsblatt, humoriftiiches (Defterreiche Parole), 3. 104. Unterreiter, Friedrich, "Revolution in Bien", S. 130 1).

### 23

Baterland, bas bentiche, 3. 507, 514.

Baterlanbs-Zeitung, S. 282. Beith, Dr. 3. E., S. 56; 3. 309, 557, 567.

Berhanblungen ber f. f. Landwirthichafte Gefclifcaft, E. 12 f., 135; 2. 39.

S. 12 f., 135; 2. 39.

b. nied. öfterr. Gewerb. Bereins, S. 13; 3. 30.
Befperting, S. 56; 3. 78.

Beipertina, S. 56; J. 78. Bioland, Dr. Ernst von, S. 81; J. 218, 244. Tivenot, Dr. Rubolph von, S.

183 f. Böhringer, J. F., Z. 595.

Bölferbund, S. 139; 3. 180, 394.

— commercieller, S. 138; 3. 123, 160, 166.

Bogel, Anton von, f. f. Sofrath, S. 15. Bogl, Dr. Johann Rep., S. 30;

3. 5. Bollsblatt, öfterreichisches, S. 89; 3. 213, 307, 336.

Boltebote, öfterreichischer, S. 252'). Boltefreund, ber, S. 44, 156, 186, 286; 3. 66, 210, 279, 427, 437, 440, 479, 533, 571, 600.

- ber monarchisch constitutionelle, S. 252; 3. 690. - österreichischer, S. 226; 3. 567.

— öfterreichifcher, S. 226; 3. 567. Boltsmann, ber, S. 90; 3. 374, 392.

Bolferebner, ber, 3. 647. Bolfetribnne, bie, S. 56, 139; 3. 112.

Bolfe- und Land-Trompeter, Wiener, 3. 169. Bolfemehr, die, S. 138, 186'); 3. 478, 487, 493, 512 f., 525, 593.

Bollegeitung, öfterr., S. 282. Borftabtzeitung, Wiener, S. 144; 3. 495, 522.

Bormarts, 3. 188, 234.

### 23.

Bafdertouerl vom himmelpfertgrund, bie, 3. 646.

Bagner, Joh., S. 81; 3. 218,244. — Moriz, S. 233 3), 238. Wahrheit, S. 148; 3. 196,333. Wahrmann, Sufius, 3. 497. Bahrsagerin, bie, 3. 329, 381. Balbed, 3. 499, 511. Ballisbaufer, 3. B., Druderei

Josephstäbter Glacis Dir. 49, C. 234, 274; 3. 161, 185, 185, 227, 239, 311, 378, 379, 572,

Ballner, Jafob, am Peter (Küh-jungaffe) Nr. 562, 3. 338, 545. Banberer, S. 12 f., 22, 54, 74, 91, 136, 178, 250 f.; 3. 4, 42, 146, 148, 206, 669, 703; f. auch Demofrat.

Barrene, Ednard, €. 206-209, 221, 257, 277.

Batte, Bh. Aut. M. Dr., 3. 38. Beinberger, Anbolph, G. 153 1).

Beinfopf, Eb., 3. 436. Beiß, 3. B., S. 152 f., 214 f.; "Jubenfresser" S. 153 '). — Dr., S. 195.

Beigmann, Dr. Johann, Staats-anmalt, S. 169-176. Belben, G. 255, 264.

Bell, Dr. Bilh. Ebl. von, 3. 37. BB elt. Courier, Biener, G. 89 :

3. 209, 221, 288. Benebift, 3. A., Berlags - Buchhandlung Lobfovicplat Rr. 1100, S. 28; 3. 57, 128, 151, 193, 351, 547, 548.

Beniger, Dr., 3. 647.

Berner, Dr. Rarl, G. 83 1). - M., 3. 485.

Bertheimer, Joj., Schultergaffe Rr. 403, 3. 273.

Beffenberg, Minifter, S. 235. Bibenfty, Bofel, f. b. Biebemann, Dr. Theobor, Die

firdliche Bücher-Cenfur in ber Era-Diocefe Bien, Gerolb 1873, G. 9. Anm. 1).

Bien über alles, 3. 311, 364, 373. Biener, ber freie, S. 55, 91, 143, 167 f.; 3. 82, 127, 325, 341, 366, 369, 390, 424.

Biefenauer, Professor, G. 116. Biesner, Abolph, Denfwurdig-feiten ber Defterr. Cenfur, Stuttgart Rrabbe 1847, G. 6-9, 16, Anm. ')

Bilbner, Gbler von Maithftein, Ignaz, Dr. Inbigena von Ungarn,

S. 44, 52; 3. 24, 62. Bilhelmi, Dr, S. 194. Billner, Stud., S. 189.

Bindler, Dr. Joh., Beriobifche Breffe Biene (Commer et Comp. 1875), ©. 50 '), 53 ') 159, 281 -

Bindifdgrät, Fürft, S. 160, 177, 222 f., 228 - 231, 236 f., 251.

Wintersberg, G. 32, 33'), 194 f.

Bitlacil, Dr., 3. 515. Bittenbeder, Siegel u. Rollmann, Wallnerftrage Dr. 263, 3. 271.

Bochenblatt, nieberöfterr. land. wirthichaftliches, G. 13, 135; 3 25, 147, 232, 688.

öfterr. pabagogif des, G. 8 f.,

13 f., 135; 3. 8, 53, 691. Biener, (Freiheitstämpfer), 3. 465, 582, 596.

Bochenichrift, öfterr. mebicinifche, S. 13 f., 3. 37, 692. Bochen - Telegraf, S. 148,

3. 222. Wollrabe, Ludwig, 3. 185, 400, 423.

Wünsche, Kaufmann, S. 65-67. Würth, Joseph von, S. 41. Wunsch, S. 194.

Wurmb, Franz M. Dr., 3. 38. Wurmbrand, Graf, S. 210. Wurzbach, Dr. Constantin, S. 137, 152; "Biogr. Legiton" G. 12, 29.

Bang, August, Herfunft und Borseben, S. 38, 97-103; begründet
bie "Breffe", S. 103-111, 115,
196 f., 199 f., 257 f., 277;
3. 217, 293, 612.

Beit, bie neue, G. 55, 91; 3. 95, 187; f. weiter Central Drgan für Sanbel 2c.

-, unfere, 3. 354. Beitidrift ber f. f. Gefellichaft ber Mergte gu Bien, S. 13 f., 135; 3. 29. für ben Landwirth 2c., allg.

öfterr., S 12 f., 134, 283; 3. 31. - für Sombopathie, öfterr., G.

13 f.; 3. 38 - für Kunft 2c., Wiener, S. 9, 12 f, 137; 3. 18, 60, 86, 102, 248, 262, 616, 684, 693.

- für Pharmacie, öfterr , S. 13 f., 23; 3. 27, 133.

für Rechte. und Staatewiffenschaft, öfterr , G. 12-14, 531), 135; 3. 23.

Beitschrift, öfterreicisch militärifche, S. 12-14; 3. 35, 91 Beitschwingen, bie, 3. 316.

Beitung, aligemeine öfterr. (früher Beobachter), S. 37—40, 54 \, 60, 76, 80, 106, 112 f. 133, 200 f., 203, 214, 223; 3. 73, 89, 108, 109, 126, 259, 352, 461, 524, 568, 570, 627.

-- allgemeine, f. Augsburger.
- constitutionelle Wiener (Donatzeitung), S. 89; 3.263, 314.

- fliegenbe, S. 89; 3 239, 270, 291.

- für Ungarn, G. 282.

- für bie Jugend, illustrirte, S. 14; 3. 38\*)

- tatholifd constitutionelle,

-, Nationalgarde, für bie Wiener, S. 138, 184; 3. 189, 214, 327, 396, 574, 584, 588, 603, 631.

—, öfterreicische, beutsche, (constitutionelle), S. 55, 138 f.; 3. 79, 93, 111, 121, 136, 183, 280, 356, 386, 438, 442, 634.

— Pregburger, 3. 111.
— flavifche, allgemeine, S. 139, 200 f.; 3. 351, 388, 488, 605.

— Wiener, aligemeine, (Unparthenische), S. 91, 115 f., 163, 214 f.; 3. 306, 326, 434. Zeitnug, Defterr. Kaisers, privilegirte, S. 6, 9 f., 18, 24 bis 26, 54, 59 f.; Haftung nach dem 15. März, S. 24—26; nach der Flucht des Kaisers (ohne Abler), S. 62, 70 f.; Umftaltung mit 1. Justi S. 84—87, 111, 148; mit 8. September S. 137 f., 200—202; in den Decobertagen S. 221 f., 250, 256; nach dem Jahre 1848, S. 275—277; Z. 1, 54, 173, 176, 257, 258, 501, 551, 643, 652, 668, 701; f. auch Abendbelatt.

— constitutionelle, f. b. Zerboni be Spofetti, Julius von, S. 183 f. Zeughausgaffe Rr. 179, Buchbruderei, f. Jahn.

Biegler, Anton, B. 92. Zimmermann, Dr. Robert, 3.

3obler, F., 3. 507. 3opf und Schwert, 3. 256. 3uichauer, Wiener, S. 12 f., 49, 75 f., 114, 118, 146, 154—157, 220 f; im Belagerungsiant, S 249, 261—263, 265 f.; 3 19,

61, 572, 611, 641, 657, 694. 3 wiegefpräche, politifche, 3. 337,

3willinger, Ph., 3. 507.

## Verlag der Mang'iden R. R. Sof-Verlags- und Aniversitäts-Buchsandlung in Wien.

- Ficquelmont, Graf &. E., Ruffands Politif und die Donau-Fürstensthümer. gr. 8". (118 S.) 1 fl. 20 fr. 2.40 M.
- Jun fünftigen Frieden. Gine Gewissensfrage. gr. 8. (96 S.)
  90 fr. 1.80 M
- Gumplowicz, Dr. Ludwig, Philosophisches Staatsrecht. Suftematische Darstellung für Studierende und Gebildete. gr. 8. (200 S.) 2 fl. — 4 M.
- Race und Staat. Gine Untersuchung über bas Gesetz ber Staatenbilbung. 60 fr. 1.20 M.
- Sarum, ber Entwurf eines Civilehegefetes.
- 50 fr. 1 M.
- Bertska, Dr. Theod., Balutafrage. gr. 8". geh. Mit zahlreichen Tabellen. (60 S.)
- — Währung und Haubel. 8°. (VIII 416 S.) 3 fl. 50 fr. 7 M.
- Sofken, Dr. Gustav (f. f. Hofrath in Pension), Steuerreform in Desterreich. gr. 8". (24 S.) 30 fr. 0.60 M.
- Sübner, Otto, für bie Gläubiger Desterreichs. Desterreichs Finanglage und seine Hilfsquellen. Mit vielen statistischen Taseln. Lexison-8". (VI 228 S.) 2 fl. 10 fr. — 4.20 M.
- Jaques, bie burch bie frangösischen Moratorien-Berfügungen hervorgerufenen Regreffragen. 50 fr. — 1 M.
- - über bie Aufgabe ber Bertheidigung in Straffadjen: 50 fr. 1 M.
- 3hering, 31. v., ber Kampf um's Recht. 5. Aufl. Billige Bolfsausgabe. 60 fr. 1 M.
- le combat pour le droit. Traduit de l'Allemand par Alexandre François Meydieu.
   60 kr. — 1.20 M.
- Kleinwächter, Dr. Friedrich, bie rechts- und staatswissenschaftlichen Facultäten in Desterreich. gr. 8". (IV 104 S.) 80 fr. 1.60 M.
- Kübeck v., Buchaczek, Menger, bie Zoll-Politit und bie zwischen Sesterreich-Ungarn und ben anderen Staaten abgeschlossenen Zollund Handelsverträge. 60 fr. — 1.20 Pf.
- Zichtenfels, über einige Fragen bes Binnenversicherungsrechtes. 60 fr. 1.20 M.
- Liszt v., Meineid und falfches Zeugniß. Gine ftrafr. gefch. Studie.

  1 fl. 2. M.

# Verlag der Mang'inm k. k. Sof-Verlags - und Aniversitäts-Buchshandlung in Vien.

Sucam, Withelm Litter v., General-Secretar ber öfterreichischen Nationalbaut, Die öfterreichische Nationalbaut während ber Daner bes britten Privilegiums. 1861−1875. Mit 46 Tabellen 4", (VIII 210 €.) 3 ft. − 6 M.

Mages, über Nachbarrecht. Studie.

60 fr. — 1 20 M.

- Pfaff, Gelb als Dittel pfantrechtlicher Sicherstellung, insbesondere bas jegenannte pignus irregulare. 60 fr. 120 M.
- **Anda**, über die Haftung ber Eisenbahn-Unternehmungen für die burch Sijenbahn-Unfälle herbeigeführten förperlichen Berlegungen und Töbtungen von Menschen. 40 fr. 0.80 M.
- - zur Kritif bes Geschentwurfes, betreffend bie Aufhebung ber Wuchergesehe. 40 fr. 0.80 Dl.
- — zur Lehre von ben Zinsen und ber Conventionalstrafe.

60 fr. — 1.20 M.

- über einige zweifelhafte Fragen tes Genoffensthaftsgesetes vom 9. April 1873. 50 fr. 1 M.
- Schiffner, ber Bermächtnißbegriff nach öfterr. Recht. 50 fr. 1 M.
- Schwarge, F. R. Dr. v., Bemerfungen in tem Entwurfe tes Strafgefethindes für bas Kaiferthum Defterreich, gr. 8", geh. 1 fl. — 2 Dl.
- Seifern, Karl Max Graf, über ben höheren landwirthschaftlichen Unterricht. kl. 8". (24 S.) 30 fr. 0.60 M.
- Stein, Etizze einer Theorie ber Juhaber = und Orbrepapiere.
  30 fr. − 0.60 M.
- Minger, zur Reform ber Wiener Universität. 50 fr. 1 M.
- Augulanglickeit bes Rechtsschutzes auf bem Gebiete bes bifemtlichen Rechtes in Cefterreich. gr. 8°. (16 C.) 60 fr. 1.20 Pf.
- Berfassungspartei, bie, nuo bas Ministerium Hobenwart. Gine politische Studie. gr. 8°. (64 S.) geb. 60 fr. 1.20 M.
- Wechfi, bas Weifen bes Wechfels und fein Verhältniß zu anderen Schuldnefunden. 60 fr. 1.20 M.
- Wirth, die österreichisch-ungarische Bantfrage. 60 fr. 1.20 M. — — Entur= und Wander-Stizzen. 8". (VIII 388 S.) 2 fl. — 4 M.
- Desterreichs Wiedergeburt aus den Nachwehen der Krisis, gr. 8. (VIII 522 S.) 5 ft. 10 M



### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

19Apr 52RL

5 Apr 5 2LU

i 7 Aug 65 Y g

REC'D LD

SEP 15 '65-8 AM

MAR 8 1967 8.5

RECEIVED

MAR 27'67-5 PM

LOAN DEPT.

LD 21-95m-11,'50 (2877s16)476

YC150562

